

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

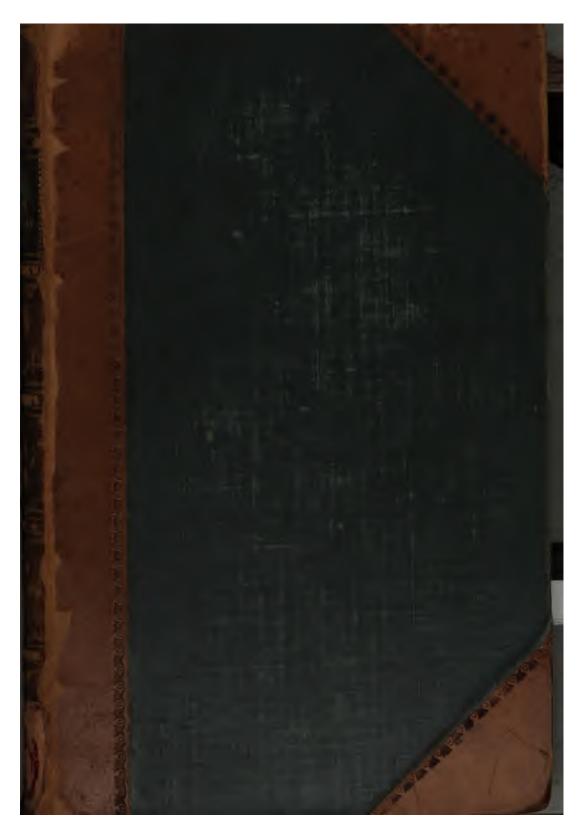





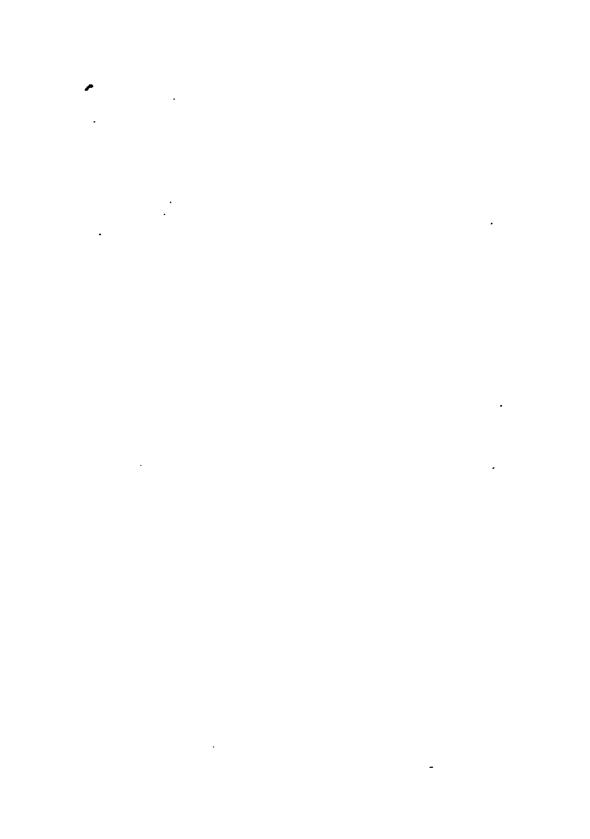

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

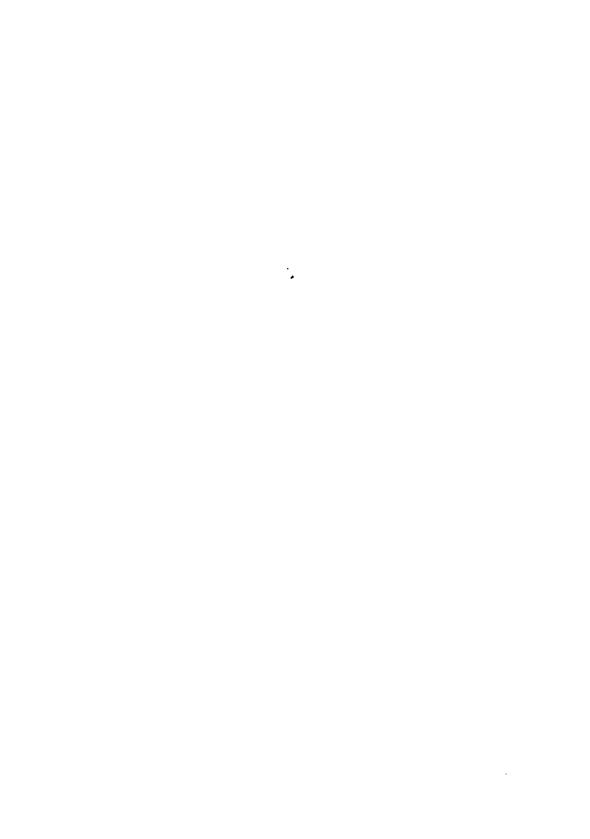

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Hegel und seine Zeit.

# Vorlesungen

über

Entstehung und Entwidelung, Wefen und Werth ber Hegel'schen Philosophie

บอน

R. Paym.

Berlin, 1857.

Berlag von Rubolph Gaertner. Amelang'iche Sortimente = Buchanblung.

210. a. 180.

23. a. 180.

## Vorwort.

Nur wenige, theils die Form, theils die Materie betrefsfende Bemerkungen habe ich der nachfolgenden Schrift voraufzuschicken.

Bern lagt man es fich gefallen, bag aus Borlefungen ein Buch werbe: man findet vielleicht, daß hier umgekehrt zu Vorlesungen geworben, mas eigentlich ein Buch sei. Das Thatsäch= liche ift, daß ich wiederholt an hiefiger Universität über "Leben, Schriften und Lehre Begel's" gelesen habe, und bag ich biefe Vorträge in überarbeiteter Form zu veröffentlichen ben Ent-Inzwischen jedoch gelangte ich in den Besit schluß faßte. eines Materials, das mich zu einem Eingehen in bas Detail der Lehre und der individuellen Entwickelung Begel's nöthigte, welchem zu folgen ber Aufmerksaufeit und Fassungskraft von Hörern schwerlich zugemuthet werden dürfte. Nichts besto meniger hielt fich mir die lebendigere Beziehung zu einem hörenden Publicum vor der Scele. Ich glaubte hierin ein Mittel zu besigen, mich selbit fortwährend zur klarften und faglichsten Behandlung eines verwickelten und bornigen Stoffes zu zwin-Ich stellte mir Leser vor, die ihrerseits mit bem gleichen Bedürfniß nach reger Gegenseitigkeit bem Berfasser entgegenfamen, - und so beschloß ich, die Spuren des Ursprunge meiner Arbeit und mit ihnen bie Erinnerung an eine Reihe von Stunden angeregter Mittheilung festzuhalten.

Jenes Material aber ist mir auf eine Weise zu Theil geworben, beren öffentlich zu erwähnen mir eine angenehme Pflicht ist. Es war der Familie Begel's wohlbekannt, daß es sich nicht um eine panegprische Darstellung bes Lebens ober ber Lehre bes großen Tobten handle. Mit bem ruchaltlose: ften Bertrauen zu einem perfonlich Unbekannten, mit einer unvergleichlichen Liberalität und in bem alleinigen Sinn, daß bie Förderung ber Interessen ber Wiffenschaft ber Bietät gegen ben Berstorbenen nichts vergebe, stellten die Sohne besselben ben gangen umfangreichen Schat von Hegel's nachgelaffenen Manuscripten zu meiner Verfügung. Gleich bereitwillig wurde ich von einigen anderen Seiten burch die erwunschtesten Mittheilungen unterstützt. Die Einsicht endlich in jene Masse zum Theil nur schwer zu entziffernder Papiere ließ mich doppelt auch bas Berdienst ber Biographie von Rosentrang erfennen, auf die ich überall da angewiesen blieb, wo keine unmittelbaren Quellen zu Gebote ftanden. Der Freund und Schüler Degel's, ber Eifrigste und Treuste seiner Apologeten wird biese Anerkennung nicht ablehnen, weil sie mit mehrfacher Bestreitung feiner Angaben und ohnehin seiner Auffaffung ber Begel'schen Lehre verbunden ist. Ich habe hiefur nur dieselbe Rechtferti= gung, die auch den übrigen Mittheilenden genügen moge -: bas Bestreben, nichts als bie Sache und beren einfache Wahr= heit zu ergreifen.

Halle, 5. August 1857.

# Inhalt.

| Stre Sottelung. Etniettung.                                            |
|------------------------------------------------------------------------|
| Rechtfertigung bes Unternehmens einer hiftorischen Rritit ber Bege     |
| schen Philosophie                                                      |
| Sweite Borlefung. Begel's Jugenbbilbung.                               |
| Schwäbische Stammesart. — Inbividuelle Eigenthumlichfeit bes Ru        |
| ben. — Die Soulzeit mit ihren humaniftischen und auftlarerischen B     |
| bungeeinfluffen. — Tübingen und bie Universitätezeit. — Die frangofisc |
| Revolution und bie Kant'iche Philosophie. — Wenbung gur Gefühlsric     |
| tung. — Solberlin und bas Griechenthum S. 16 - 3                       |
| Dritte Borlefung. Das theologifche Syftem.                             |
| hauslehrerzeit in Bern. — Theologische Arbeiten baselbft. — Kan        |
| icher Ausgangspunkt für bieselben. — Diftorifde und mpftifche Berti    |
| fung bes Kantianismus. — Hingutreten bes äfthetisch-humanistischen M   |
| ments. — Berhältnig awischen bem Classischen und Christichen nach b    |
| Seite ber Uebereinstimmung und bes Unterschiebs S. 40 — 6              |
| Bierte Borlefung. Der Uebergang jum philosophischen Spfter             |
| Bon Bern nach Frankfurt am Main. — Die neue Localität. — B             |
| litische Studien. — Kritit ber Wirtembergischen Zustände. — Der allg   |
| meine Zuffand Deutschlands. — Studien über bie beutsche Reichsve       |
| faffung. — Einbruck ber beutschen Birklichkeit in ihrem Gegensat       |
| Degel's Ibeal. — Die Metaphyfit als Vermittlerin zwischen Ibeal un     |
| Wirklichkeit. — Gleichzeitige neue Bertiefung in bas Wefen ber Rel     |
| gion. — Der letzte Schritt jum System. — Eigenthümlicher Ursprun       |
| ber Hegel'schen Philosophie                                            |
|                                                                        |
| Funfte Borlefung. Der erfte Entwurf bes philosophische                 |
| Spftems.                                                               |
| Formelle Beschaffenheit und allgemeiner Sinn bieses Spstems. — D       |
| Fundamentalvorstellung: das Absolute ift Geist. — Daraus folgende bie  |
| lektische Natur bes Absoluten. — Specielle Glieberung und bialektisch  |
| Fortschritt-bes Spftems. — Die Logit. — Unterscheidung subjectiver un  |

objectiver Resserion. — Die Metaphysit und ihre Trennung von ber Logik. — Motive ber Hegel'schen Dialektik in ber Logik und ber Metaphysik. — Die Naturphilosophie bis zum Begriff bes Organischen. — Rücklick auf die Beschaffenheit bes Ganzen. — Uebergang von Frankfurt nach Jena.

Sechfte Borlefung. Rudblid auf ben Gang ber beutichen Philo-

Ciebente Borlefung. Der Anfolug an Schelling.

Achte Borlefung. Fortsetsung. Bollenbung bes Spftementwurfs unter Schelling'schem Ginfluß, ober bas Spftem ber Sittlichteit.

Busammenhang ber Hegel'schen Sthit als bes Schlufigliebes seines Spftems mit bessen früher entworfenen Theilen. — Classische Grundlage bieser Sthit und Verhältniß ihrer Auffassung vom Staat zu bem Staatsbegriff in Hegel's Kritit ber beutschen Berfassung. — Schellingissirenbe Züge ber Sthit, namentlich in Beziehung auf Form und Methobe. — Glieberung und Inhalt bes Spstems ber Sittlickleit. . S. 159—179.

Reunte Borlefung. Die Auseinanberfetung mit ber Reflexions. philosophie.

Beinte Borlefung. Die Losfagung von Schelling und ber Romantit.

Schicfal ber Philosophie ber Romantik. — Trennung von Schelling und allmälige Berselbständigung hegel's. — Borlesungen seit 1803. — Die Borrebe zur Phänomenologie. — Polemik gegen die Methobelosigkeit. — historische Construction des antiromantischen Standpunkts. — Neue Formulirung des Princips und der Methode. — Aristotelische Züge in dieser Formulirung. — Kritischer Rück- und Borblick. S. 209—231.

#### Gilfte Borlefung. Die Phanomenologie.

#### Dreizehnte Borlefung. Die Logit.

Banbelungen, Reinigung und Bereicherung, welche die Logit erfahren hat. — Ihr Berhältniß zur Kritit der reinen Bernunft und zum Ibentitätsspstem. — Ihre formelle Bervollfommnung. — Ibentificirung von Logit und Metaphysit. — Spiritualismus und Realismus. — Das Berhältniß der Logit zur Realphilosophie und der Uebergang von der absoluten Ibee zur Natur. — Wechselspiel von spiritualistischen und realifischen Motiven innerhalb der Logit selbst. — Zwech, Sinn und realer Gehalt der Logit. — Die Wirklichkeit und die Geschichte bilden den eigentlichen hintergrund derselben. — Irrthum und Wahrheit, nachtheiliger und wohlthätiger Einfluß der Hogel'schen Logit. . S. 292 — 331.

#### Bierzehnte Borlefung. Die Beibelberger Beriobe.

#### Funfjehnte Borlefung. Breugen und bie Rechtsphilosophie.

Die Berliner Antrittsrebe — Restaurationszustände in Preußen. — Die Hegel'sche Philosophie constituirt sich zur Restaurationsphilosophie. — Die Borrebe zur Rechtsphilosophie. — Structur und Inhalt der Rechtsphilosophie selbst. — Entwerthung des Freiheitsbegriffs und der concreten Subjectivität. — Sieg des Harmonismus über den Individualismus. — Podellirung des modernen nach dem antiken Staat. —

| Scheinanerfennung ber mobernen Staaatsprincip           | ien. — Bolemit gegen    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| ben Liberalismus. — Gelbfigeftanbnif ber zeitliche      | n Bebingtheit bes "ab:  |
| foluten" Ibealismus. — Bleibenber Babrbeitsg            |                         |
| forbie                                                  |                         |
| Gechezehnte Borlefung. Berliner Borlejunge<br>lojophic. | n. Religionerbis        |
| Begel's Ratheberwirffamteit. — Seine verfonlich         | e Ericheinung und fein  |
| Lebrvortrag. — Die Religionsphilosophie. — Der          | ren allgemeiner pofiti- |
| viftifc-icolaftifder Charafter Mittlere Stellung        |                         |
| gegen Rationalismus und Bietismus. — Rational           | lifirung bes Religiöien |
| und Berwechselung beffelben mit bem Dogmati             | ichen Begel unb         |
| Schleiermacher Summe ber Degel'ichen &                  |                         |
| Selbfitritit berjelben Berhalten gu bem Diftori         |                         |
|                                                         | S. 392 — 432.           |
| Ciebzefnte Borlefung. Fortfegung. Annft. :              | int Gefdidterbi-        |
| lojephia                                                |                         |
| Erfrischenber Ginflug von Kunft und Geschichte          | auf tas gealterte Sp.   |
| ftem Die Aefthetit. Specifiiche Borguge ber             | ielben. — Rückfall in   |
| Rationalismus und Spiritualismus. — Berbal              |                         |
| Aefthetit Berth und Berbieuft ber Aefthetit             | - Die Geidichterbile-   |
| fophie. — Die Geschichte und bas Syftem. — 20           | bermalige Entwertbung   |
| bes Freiheisbegriffs. — Die Gegenwart als bas C         |                         |
| - Concreter Charafter ber geschichtsphilosophischen     |                         |
| und Wirtung ber Geschichtsphilosophie                   | •                       |
| Achtzehnte Borlefung. Soluß.                            |                         |
| Die Julirevolution Der Auffat fiber bie er              | raliiche Reformbill. —  |
| Begel's Tob Schulebilbenber Charafter feiner            |                         |
|                                                         | buig und bie Ausficht.  |

**3**. 454 — 470.

# Erfte Borlefung.

#### Einleitung.

#### Meine Herren!

Es ift, to scheint es auf ben ersten Anblick, lediglich ein Fragment aus ber Geschichte ber Philosophie, was bas Thema biefer Borlefungen bilben foll: - Begel und bie Begel'iche Bbiloforbie. Es handelt fich in Wahrheit um ein für fich bestehendes, burch fich felbst berechtigtes Banges. Denn folch' ein Banges ift bie Begel'sche Philosophie burch ihre historische Stellung; solch' ein Ganzes ift fie burch ihr inneres Wefen und ihren Inhalt. hat das lette, von allgemeiner Anerkennung begleitete große Syftem geschaffen. Sie behauptet felbst, einen Abschluß, ja, ben absoluten Abschluß alles vorangegangenen Philosophirens zu gewähren. Sie behauptet, bies zu leiften, und fie leiftet es in gemiffer Weise, vermöge ihrer Form und ihres Baues, wirklich. Beberrschend steht sie über so vielen, von ihr überwundenen und widerlegten Standpunkten. Bas fie wiberlegt, — fo ift ihr Berfahren und ihr Charafter, - bas macht fie fich immer zugleich bienftbar. Bebe befiegte Meinung knüpft fie an ihren Triumphwagen. 3ubem sie alle Shsteme vor ihr als vergänglich nachweist, sett sie fich felbst aus ben Spolien biefer aufgelöften Syfteme zusammen. Sie ahmt die geschichtliche Entwickelung und fie ahmt bas Gericht ber Geschichte nach. Sie ist die auf eine Fläche hingeworfene Geschichte ber Philosophie selbst, - bie zum Shftem befestigte Erinnerung bessen, was vor it, was je und was überhaupt philosophirt worden ift.

Sahm, Segel u. f. Beit.

,

Unmöglich, ein so beschaffenes Gebankenwerk als ein loses Fragment zu behandeln. In noch ganz andrer Weise offenbar, als andre philosophische Shsteme, hat dieses repräsentative Bebeutung. Wie man an dem höchsten Organ den Charakter des ganzen Organismus anschausich machen kann, so nöthigt eine Analhse der Heilosophie zu tieserem Eingehn in die Philosophie überhaupt. Wie die Geschichte der Philosophie in nuce, so ist sie khilosophie in nuce. Bas hat es mit dieser, mit der Wissenschaft der Wissenschaften überhaupt für eine Bewandtniß? Wie steht dieselbe zur Gegenwart? Wie wird voraussichtlich ihre nächste Zukunft sein? — alle diese Fragen drängen sich unabweissich um die Darstellung der Hegel'schen Philosophie berum.

Allein Darstellung freilich ift ber rechte Ausbruck für basjenige, was ich zu geben vorhabe, nicht. Einen bogmatischen Ue= berblick über ben Inhalt, über bie einzelnen Theile bes Begel'schen Shitems, eine compendiarische Borführung aller philosophischen Disciplinen nach Hegel'scher Fassung und Ordnung bergleichen erwarten Sie Sich nichts! Eine Darstellung nicht, und eben so wenig eine Polemik ober Kritik im gewöhnlichen Sinne tes Wortes. Ich will nicht, wie man meinen könnte, bie Borftellungen biefee Shifteme burch noch feiner gesponnene und noch zugespitztere Vorstellungen überbieten. Ich will nicht bem fünftlichsten Gebankenban ber Welt einen anderen, sei es fünftlicheren, sei es regelmäßigeren, an bie Seite feten. Ich will nicht Metaphysik burch Metaphysik, Dialektik burch Dialektik will nicht Shitem burch Shitem verbrängen und bekämpfen. Dies nicht; sondern geben will ich, zuerst wenigstens und vor Allem, eine objective Geschichte biefer Philosophie. Wohl beabsichtige ich, sie barzustellen, wohl, sie zu fritifiren: - aber ben Boben zu Beibem will ich auf hiftorischem Bege, burch eine Auseinandersetzung ihrer Entstehung und ihrer Ent= widelung gewinnen.

Zwar ich weiß, was man gegen ein berartiges Borhaben einwerfen wird. Ein Shstem, so pochte einst Gans gegen Schelling, und war Schelling vollkommen bereit, zuzugeben 1, —

ein Shstem könne nur derch ein Shstem widerlegt werden, und so lange kein neues wissenschaftliches geschaffen werde, musse man bei dem bleiben, welches man habe. Und soviel ist ja gewiß: durch rhapsodische Ausstellungen, durch Rütteln und Aritteln am Einzelnen, durch das Ausbecken dieser und jener Blöße kann ein Shstem nicht beseitigt werden. Ein Shstem kann nicht durch Pointen, ein Gedankengebäude nicht durch Gedankenfragmente zerstört werden. Beseitigt und zerstört werden kann es als ein Ganzes immer nur durch ein Ganzes, als ein Zusammenhängendes nur durch ein Jusammenhängendes.

Aber nothwendig darum, unbedingt nothwendig nur durch ein neues Shstem? Hörte wohl das größte philosophische Shstem des Alterthums, das des Aristoteles, dadurch auf, seine Geltung für die Wissenschaft und das Leben zu haben, weil neben und nach ihm die Stoiker, die Epikuräer, die Reuplatoniker ihre Shsteme gründeten? Waren die neuen Shsteme nicht vielsmehr nur Nothbehelse, an die man sich anlehnte, weil aus ansberen, tieseren und reelleren Gründen die peripatetische Philosophie ihren Werth und ihre Gültigkeit bereits eingebüßt hatte? Stürzte der Bau der Scholastik etwa durch daszenige zusammen, was an der Philosophie der Cardanus und Telesius Shstem war? Wurde nur deshald Spinoza vergessen, und war wirklich dadurch Leibnig beseitigt, daß nach diesen Beiden Christian Wolff — nicht sowohl philosophirte als systematisirte?

Doch es ift unnöthig, andre und entferntere Beispiele aufzusuchen. Was es mit dem Schickal auf sich hat, welchem phistosophische Shsteme erliegen, das könnnt nirgends deutlicher zum Borschein, als gerade an dem Shstem des Hegel'schen "absoluten Ibealismus". Niemand, es müßte denn ein ganz Zurückgebliebener oder ein ganz Blinder sein, wagt zu behaupten, daß diese Shstem noch heute Leben und Wissenschaft beherrsche, wie es sie beherrscht hat. Und dennoch: ist diese Machtlosigkeit, dieses in Berfall Gekommensein die Folge der Erhebung einer neuen philosophischen Ohnastie? — An Prätendenten, es ist wahr, auf den leer gewordenen Thron ist kein Mangel. Um die Wette hört man eben jetzt bald den Einen, bald den Andern als den

Bhilosophen ber Rufunft bezeichnen. Rum endlich, hoffen schuchtern bie Schüler Berbart's, fei bie Zeit gefommen, wo bie Rachwelt ihrem Meister eine verspätete Gerechtigfeit werbe zu Theil Erst jest hören Biele zum ersten Mal von ber werben laffen. Schopenhauer'schen Philosophie. Von einer andern Seite wird bie Lehre Franz Baaber's apologisirt und präconisirt, und zwischenburch wird die Krause'sche Lehre nicht müde, ihre propagandi= ftische Tenbenz geltend zu machen. Gelingt es ben Aposteln bieser Shiteme, fich in weiteren Kreifen ber Nation Gebor zu verschaffen? Ift irgend eine Aussicht, daß eins biefer Shfteme bie Alleinherr= schaft über die Bilbung und Denkweise bes Zeitalters erringen werde? Die Wahrheit ift - gerade bieses Aufstreben, bieses sich Auf- und Gindrängen ber Dii minorum gentium ift ber Beweis bafür — die Wahrheit ift, baß sich bas Reich ber Philo= fophie im Zustande vollkommener Herrenlosigkeit, im Buftanbe ber Auflöfung und Berruttung befindet.

Denn blicken wir boch nur mit offenen Augen um uns, entreißen wir uns nur einmal ben Illufionen, in bie ber Schlenbrian ber Schulen, ober unfre eignen Sympathien und Wünsche uns einwiegen möchten. Noch, bente ich, ift einem großen Theile ber Jettlebenden die Zeit in guter Erinnerung, wo die ganze Wissenschaft von der reichbesetten Tafel der Begel'schen Beisheit zehrte, wo alle Facultäten vor der philosophischen Facultät antichambrirten, um wenigstens etwas von der hoben Inspection in das Absolute und von der Allaeschmeibiakeit der berühmten Dialektik fich anzueia= nen, wo man entweber ein Begelianer, ober ein Barbar und Ibiot, ein Burudgebliebener und ein verächtlicher Empirifer war, - wo ber Staat - man bente! - sich nicht am wenigsten besbalb sicher und befestigt buntte, weil ber alte Begel ibn in fei= ner Nothwendigkeit und Bernünftigkeit construirt hatte, und wo ebendarum es vor ber preußischen Cultus= und Unterrichtsstelle bei= nabe als Berbrechen galt, Nicht-Hegelianer zu fein. Diefe Zeit muß man sich zurudrufen, um zu wissen, was es mit ber wirklichen Berrichaft und Geltung eines philosophischen Shitemes auf fich hat. Jenes Pathos und jene Ueberzeugtheit ber Begelianer vom Jahre 1830 muß man sich vergegenwärtigen, welche im vollen, ١

bitteren Ernste die Frage ventilirten, was wohl den ferneren Inhalt der Weltgeschichte bilden werde, nachdem doch in der Hegel'schen Philosophie der Weltgeist an sein Ziel, an das Wissen seiner selbst hindurchgedrungen sei. Dessen muß man sich ersinnern und muß alsdann die Schüchternheit damit vergleichen, mit welcher unsre heutigen Hegelianer, und zwar die eingeschultesten und shstemgerechtesten, sich die Behauptung erlauben, daß Hegel für die Entwickelung der Philosophie "doch nicht unsruchtbar" gewesen sei, mit welcher sie sich darüber nicht abzusprechen getrauen, ob die Hegel'sche Lehre schon "ihren Reinhold und Bech" gefunden habe oder nicht, — mit welcher sie im (Krunde nur die Ungeduld der Gegenwart in Schranken weisen möchten, schon seit, wo sie noch nach Hegel dociren, eine neue Phase der Philosophie im Andruch zu glauben.

Und boch — über die neue Philosophie, ber die ihrige weichen mußte, konnten sie rubig fein. Es ist Grund ju größerer Unrube. Rein Zweifel, - man mag fich biefer Bahrnehmung freuen, ober barüber fich betrüben — ber Verfall ber Begel'ichen Philosophie steht im Zusammenhang mit ber Ermattung ber Philosophie überhaupt. Diefes Gine große Saus bat nur fallirt, weil biefer gange Beschäftszweig banieberliegt. Das Begel'iche Shiftem und beffen Herrschaft war nach ber glänzenden Epoche un= ferer flaffischen Boefie bie lette große und univerfelle Ericheinung auf bem rein geiftigen Gebicte, welche unfer Baterland hervorgebracht hat. Nichts bem Achuliches ist feitbem bagemesen. Ja, mehr noch. Wir befinden uns augenblicklich in einem großen und fast allgemeinen Schiffbruch bes Beistes und bes Glaubens an ben Beift überhaupt. Werfen wir auch bie lette Schen vor ber nacten Wahrheit ber Thatfachen von une! Gine beispiellofe und schlechthin entscheibenbe Umwälzung hat Statt gefunden. Das ift feine Zeit mehr ber Spfteme, feine Zeit mehr ber Dichtung ober ber Philosophie. Gine Zeit ftatt beffen, in welcher, Dank ben großen technischen Erfindungen bes Jahrhunderts, die Da= terie lebendig geworben zu fein scheint. Die unterften Grundlagen unferes physischen wie unseres geiftigen Lebens werben burch biese Triumphe ber Technik umgerissen und neugestaltet.

Die Eristeng ber Gingelnen wie ber Bolfer wird auf neue Bafen und in neue Berhältniffe gebracht. Die freie Construction im Elemente ber Ibee erscheint juspenbirt, fo lange bie Birfungen jener ungebeuren materiellen Reuerungen, tiefe unabsebbaren Wirfungen noch in ber Entwickelung begriffen find, welche auszurechnen unmöglich ift, und welche bie Einbildungsfraft zu faffen in Bergweiflung gerath. Aller Spiritualismus und 3bealismus scheint verstummen ju muffen, weil die ben Bweden bes Menschenlebens bienftbar gemachten Naturfräfte fich in einer neuen nach Gestaltung ringenden Gahrung befinden. Und gefreugt ist viese Revolution rurch ten Aufruhr, in welchen bie moralischen Kräfte ber Bölfer hineingeschleudert worden sind. Roch voll bes Glaubens an eine iveelle Gestaltung ter Dinge, an eine Belt conftruirter Möglichfeiten, jo ergriff uns vor nunmehr nenn Jahren eine verhängnifvolle politische Bewegung. Ihre Fluthen verliefen, und wie die Leidenschaft fant, jo erblickten wir ums von einer namenlosen Dete und Rathlosigfeit umgeben. Sinweggespult war jene üppige und naive Zuversicht, womit wir uns in bie Beltbewegung bineingestürzt batten. Der allmächtig gealaubte Abealismus batte fich obnmächtig erwiesen. Bir ftanben und wir fteben mitten in bem Gefühle einer großen Enttaufchung. Ohne Respect vor ben siegreichen Wirklichkeiten, vor ber triumphirenden Mifere ber Reaction, haben wir boch gleichzeitig ben Glauben an bie einst gehegten 3beale eingebüßt. einen scharfgezogenen Strich ift bie Empfindunges und Ansichtswelt bes vorigen Jahrzehnts von unferer gegenwärtigen getrennt. Diejenige Philosophie, an welche unfer beutscher Spiritualismus fich zulett anlehnte, bat die ihr gestellte Brobe nicht bestanden. Die Intereffen, tie Bedürfniffe ter Gegenwart find über fie mächtig geworden. Sie ist mehr als widerlegt: sie ist gerichtet worden. Gie ift nicht burch ein Spftem - fie ift einstweilen burch ben Fortschritt ber Welt und burch bie lebenbige Geschichte beseitigt worden.

Und sie hat damit nicht etwa ein apartes, sondern das wahre und allgemeine Schickfal aller Shifteme gehabt. Nicht immer fluthet ber Fortschritt ber Geschichte so gewaltsam

über bie bogmatischen Gebäude ber Menschen ber: immer unterliegen biefelben bem Gerichte ber Zeit; immer ift ber hergang ber, daß ber reelle Lebensgehalt einer Epoche über bie Engen bes Shitems hinauswächst und es auf biese Beise bei Seite schiebt ober gertrummert. Hegel felbft mar am wenigften von biefer Ginficht entfernt. Wir werben fpater ben Widerfpruch bloslegen und erflären, bag er gleichzeitig seine Philosophie für absolut und abschließend, und gleichzeitig für vergänglich und bem Gericht ber Geschichte unterworfen erklären konnte. Oft genug betont er, wie jebe geiftige Schöpfung eine Schöpfung ihrer eigenen Gegenwart, jeder Ginzelne ein Kind feiner Zeit sei. ber geschichtlichen Gestaltung ber Welt entnimmt er bie Motive jur Rritif frember Shiteme. Gine jede Philosophie, fo fagt er ausbrücklich, sei nichts Anbres als "ihre Zeit, in Gebaufen erfaßt", und thöricht fei es, zu mahnen, irgent eine Philosophie "gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus"2. Gin neues Spftem - um es turz zu fagen - ift nur eine Formulirung bes von ber Beschichte gesprochenen Urtheils. Dies Urtheil steht fest, und ift gultig auch ohne eine folche Formulirung. Ueber bie Segel'sche Philosophie ist basselbe thatsächlich bereits ausgesprochen worden.

Thatsächlich, und so notorisch, daß es sast als ein überstüfsiges Beginnen erscheinen könnte, das der Sache nach schon Abgethane erst noch kritisch zerstören zu wollen. Gerade an diesem Punkte jedoch tritt die unbedingte Pflicht der Wissenschaft ein. Es ist unerläßlich und es ist die Probe auf das Recht der zertrümmernden Zeit, daß das thatsächliche Urtheil zugleich in ein bewustes verwandelt werde. Es ist nicht zu jeder Zeit nöthig, oder auch nur möglich, die richtende Geschichte zu dog matisiren und in ein metaphhsisches Spstem umzusezen: es ist schlechterdings nöthig, das Geschehene zur Geschichte, die Geschichte zur verstandenen und erzählten Geschichte zu machen. Und hier daher — um die Summe der disherigen Betrachtungen zu ziehen, — hier liegt auch unsere Aufsgabe. Ohne noch fortzuschreiten zu dem Bersuche, den neuen Gehalt einer ringenden, gährenden, unfertigen Zeit in einem neuen Gebankengebäude zu fiziren — (Niemand kann sagen, wann ein

folder Bersuch wieder gelingen kann) — ohne uns beffen für jest zu vermeffen, gilt es, aus bem lebenbigen Bewuftfein ber Gegenwart beraus uns völlig auseinanderzuseten mit einem Zeitbewuftfein und einer Formel für baffelbe, bie nicht mehr bie unfrigen find. Es verhält sich mit ber Cobification ber allgemeinen Dent = und Anschaungeweise einer bestimmten Epoche wie es sich mit ber Cobification ber Sitten, ber Gewohnheiten und bes Rechtsgefühls einer bestimmten Zeit verhalt, und ein philosophisches Shitem hat nichts voraus vor Gesetzen und Inftitutionen. "Die geschichtliche Erkenntnig eines Gesetzes", fo beißt es irgendwo bei Begel's, "welche in verlorenen Sitten und einem erftorbenen Leben seinen Grund allein aufzuzeigen weiß, erweist, daß ihm jest in ber lebenbigen Gegenwart ber Berftand und die Bedeutung fehlt". Wir durfen biefes Dictum auf die Hegel'sche Philosophie anwenden. Sie ist uns nichts als eine große, bem Bewußtsein ihrer Zeit entsprungene Gesetzebung auf bem Gebiete ber Wiffenschaft. Ihr Anspruch auf Absolutheit ift wie ber Anspruch ber lex regia auf ewige Gultigkeit und Unabanberlichkeit. Es gilt uns bie "geschichtliche Erkenntniß" Es gilt, baffelbe in fein eignes Geworben= biefes Shftems. fein und in seinen historischen Gehalt aufzulösen, die Macht, bie die Geschichte barüber ausgeübt hat, bis in ben eignen Bau besselben zurückzuverfolgen und bie Faten zu entbeden, an welche bie fortschreitende Zeit anknüpfen, durch welche sie Gewalt über baffelbe erlangen konnte. Berfuchen wollen wir, es bem erftorbenen ober halberstorbenen Leben zurückzugeben, in welchem es seinen Grund hatte. Etwas Analoges wollen wir eben damit ihm anthun. als was Begel seinerseits ben Shstemen seiner Borganger an-Er fette fie fammtlich bei in feinem eigenen Shiteme. Er fturzte über ihre Leichen bie gewaltige Phramibe feines absoluten 3bealismus. Es ziemt sich, daß biefem 3bealismus keine geringere Ehre wiberfahre. Beiseten wollen wir ihn in einem größeren, unvergänglicheren Grabmal; conferviren wollen wir ihn in bem großen Bau ber ewigen Geschichte, einen Plat, und wahrlich einen Chrenplat, ihm anweisen in ber Entwickelungs= geschichte bes beutschen Beiftes.

Ohne Bild zu reden: wir wollen diese Philosophie werden und fich entwickeln feben, wir wollen fie mit machen helfen. Schritt für Schritt wollen wir ber Bildungegeschichte ihres Urbebers nachgeben, wollen uns anschaulich hincinversetzen in bie geiftige Umgebung, in Die biftorischen Berbaltniffe, aus benen beraus ihm feine Dentweife und bas Bange feines Bedantengebändes erwuchs, wollen uns vorstellen, daß die Bilbungseinflusse, die intellectuellen und die sittlichen Anregungen, die auf Begel einbrangen, auch auf uns einbrängen, und wollen alebann untersuchen, ob wir uns ebenso von benfelben bestimmen laffen, fie ebenfo ausbeuten und formuliren könnten, uns angesichts berfelben ebenso entschieden baben würden wie er. Und zwar thun wollen wir bas Alles, burchbrungen von bem lebenbigen Bewuktfein unserer Gegenwart, bem Urheber bes Spftems baburch unendlich voraus, bag wir die factische Entwickelung und bamit ben wahren positiven Werth bamaliger Zuftanbe ber geistigen wie ber wirklichen Welt von einem fortgeschrittneren Bunkte bes Lebens, Schüler Hegel's und Spaterlebenbe, Epigonen bes Schickfals feiner Philosophie, überschauen können.

Und dieses Unternehmen, wie unphilosophisch es aussehen möge: für werthlos wenigstens ober leicht wird es Riemand erflären burfen. Es ist einer ber aufflarenbsten Schritte, welche überhaupt gethan werben fonnen, wenn man, bie Arbeit ber Geschichte rudwärts nachmachent, etwas, was bis babin als etwas Dogmatisches, als etwas objectives Ibeelles, als eine Metaphhiff ober Religion, als ein Ewiges und Fires gegolten bat, ju einem rein Siftorischen berabholt und bis auf seinen Ursprung im bewegten Menschengeiste hineinverfolgt. Grokes ichiene es mir, wenn allererft einmal auf allen Gebieten mit bieser Pragmatisirung ber Ibee ein rechter Ernst gemacht Stellen wir uns nur vor 3. B., daß Jemand, mit umfassender historischer Kenntnik und mit einem eminenten bistoriichen Ahndungsvermögen ausgeruftet, an eine folche Bragmatifirung und Bermenschlichung bes Chriftenthums ginge; stellen wir uns vor, wie bann fo viele Sterne bes Glaubens auf bie Erbe berabfallen mußten und wie ber gange Bau ber Dogmatik

aufammenbrechen mußte, um eine viel ergreifendere menschliche Geschichte, einen Weltvorgang und einen Gemutheprozeg erscheinen zu laffen, wogegen bie Metaphhfif ber Menschwerdung Gottes allen Glang und alle Bebeutung verlieren mußte! Stellen wir uns vor, welch' ein Schreck zuerst, banach aber welch' eine neue Belebung, welche Wahrhaftigkeit, welche Ueberzeugtheit, welche Innigfeit, welche menschliche Freudigkeit baburch in das religiöse Leben ber Gegenwart einkehren wurde. — So groß nun, so schwierig und so umfassend ist unsere Aufgabe nicht: in ber Gattung aber und nach ihrem Zwecke ist fie dieselbe. Das He= gel'sche Shitem fteht uns zeitlich nabe und es steht überhaupt in einer geschichtoflaren Zeit. Bor allen Dingen aber, wie wir uns in der Folge überzeugen werden: es ist nicht sowohl eine große, unbewußte Schöpfung ber Zeit, nicht sowohl ein Wurf, eine Erfindung des Genies, als vielmehr ein Product des Ta= lentes, ein, im Wefentlichen, mit Reflexion und Absichtlichfeit Gemachtes. Seine Analyse baber ift in jeder Beziehung leichter: ber Eindruck berselben muß nichtsbestoweniger ein ähnlicher sein. Auch hier bas Zusammenstürzen eines Dogmatischen, ein Zertrümmern von Begriffen, die am himmel bes philosophischen Glaubens zu haften ichienen, ein Auflofen eines Shitematischen, eines metaphyfifch Ewigen in Trümmer menschlicher Geschichte und menschlichen Denkens - eine Berzeitlichung mit Ginem Worte und Verdiesseitigung bessen, was für ein Unendliches und für ein Jenfeitiges gegolten bat.

Doch es steht zu besorgen, gerade biese Formulirung unseres Borhabens macht mehr Einwände rege als sie beschwichtigt. Bergeblich, die shstemgläubige Orthodoxie aus ihrem Glaubenwollen herauszulocken: wie eine Krankheit haftet dasselbe am Geist und an
ber Gesinnung ber Menschen. Es giebt Gemüther, welche dessen,
was Bacon die idola theatri nannte, schlechterdings nicht entrathen können und welche daher ewig vor dem Sprunge über
ben breiten Graben zurückschenen werden, der das Metaphhsische
von dem Geschichtlich-Menschlichen trennt. Es sind diejenigen
Menschen, die ihren Halt nicht in sich, sondern über sich und
außer sich baben müssen. Ob die Zeit, die lebendige, ein Ste-

ftem trägt ober nicht, bas fummert fie nicht. Frei in ben fortfliegenden Strom ber Geschichte bineinzutreten und mit angestemmtem Beifte in seine Wogen bineinzuschauen, baben fie bie Rraft und ben Muth nicht. So schwankend und in sich unsicher ift ihr eignes Wefen: fie muffen es in bie Fugen eines fertigen, möglichst fest gezimmerten Spstems bineinlegen. Und blieben fie mit biefem Bedürfnig ber Schwäche boch nur fern wenigstens von bem Bezirke ber Philosophie! Denn nun tauschen fie sich felbit, ale ob es ihnen um Babrbeit zu thun fei, nun belügen fie fich mit bem Scheine geiftiger Freiheit und wiffen fich etwas bamit, baß es boch nicht ber blinde Glaube, fondern die freie und sehende Wiffenschaft ber Philosophie sei, an bie fie fich anflammern. Beffer, vernünftiger und confequenter, wenn fie in ber Theologie ihr Unterkommen suchten. Ihr eignes Glaubenmuffen wurde ihnen bort als Pflicht vorgehalten und als Berdienft angerechnet werben. Gine Metaphhfit hatten fie bort, die ihnen garantirt ware und um beren Abrogirung fie fich keinen Rummer zu machen brauchten; benn die Kirche und allenfalls noch ber Staat wurde fie fcuten in bem Befit und Genuffe ihrer bogmatischen Glaubensmasse. Unsere Absicht ift, Die Strömung ber Geschichte in ein wohlumbegtes und festgeschlossenes Gebantengebände bineinzuleiten. Wir leugnen ben Beruf und bie Fabiafeit biefer unfrer Wegenwart zu einer neuen metaphpfischen Besetgebung. Auch so noch ift es unfre Ansicht, - und wir konnten schon hier biesen Bunkt urgiren -, bag immerbin auch in ber geschichtlichen Kritik bisheriger Speculation bie Elemente bereits vorräthig liegen muffen, Die fich früher ober fpater zu einem metaphysischen Neubau zusammenfinden burften. Allein absichtlich verzichte ich barauf, burch eine folche Bersvective diejenigen für unfer Unternehmen zu gewinnen, benen Philosophie mit Dietaphpfik, Metaphpfik ibentisch ift mit Dogmatik. Es ift ein ergreifendes Gefühl, welches sich bes echten Freundes ber Bbilosophie bemächtigt, wenn er alles Menschliche in sich rege macht, um ben Pulsschlag bes ewig Lebendigen und ben Wechselzug bes eigenen und bes Weltgeistes in ber Leibenschaft strebenber, sich sammelnder und von Neuem strebender Forschung zu spuren.

Diefes Gefühl ist jenen Menschen fremb. Sich über Philosophie mit ihnen zu verständigen ist weggeworfene Mühe.

Aber du leistest, so wird mir von andren Seiten her eingeworfen, mit deinem Beginnen der materialistischen Denkweise der Gegenwart Borschub. Dieses Beginnen, geistige Gestaltungen auf ihre realen historischen Motive zu reduciren, steht mit dem jener Naturforscher auf Einer Linie, welche alle Erscheinungen des Geisteslebens auf phhsiologische Hergänge und in letzter Instanz auf Eigenschaften des Stoffes zurücksühren.

Ich bin nicht gemeint, bas Lettere gänzlich zu leugnen: ich muß bem Ersteren aus allen Kräften widersprechen.

Diejenigen irren, welche bie materialistische Denkweise ein= fach baburch widerlegen zu können glauben, daß sie ben wissenschaftlichen Bertretern berfelben Unkenntnig bes Gehalts ber von ihnen gebrauchten Kategorien, Leichtsinn und Oberflächlichkeit in ber Anwendung berfelben nachweisen. Sie irren, wenn fie ein neues Uebel mit alten Mitteln beilen zu können meinen, wenn fie bie Waffen zur Befämpfung bes Gegners einzig aus bem Arfenal einer Weltansicht und einer Dialektik entnehmen, Die. wie geschlossen in sich, wie burchgearbeitet auch immer, in einem anderen als in dem Boben nnfrer heutigen sittlichen und geiftigen Zustände ihre Wurzeln hat. So war nicht die Bolemik Begel's. Sie vielmehr ftellte sich in ben meiften Fällen in ben Umtreis ber Stärfe bes Gegners; fie befämpfte benfelben von innen beraus, fie ruftete fich mit bem eigenen Recht bes Stanbpuntts, beffen Unrecht sie aufbecken wollte. Wenn eine Analogie amischen unserem Berfahren, amischen bem bistorischen und amischen bem materialistischen Pragmatismus besteht: besto gegrun= beter bie Aussicht, ben letteren nach bem Grabe seiner Berechtigung meffen zu können. Die Abwendung ber Zeit von bem Betriebe ber Philosophie und die überhandnehmende Gelbstitanbigkeit ber Geschichts= und ber Naturwiffenschaft hat, Jeber giebt es zu, mindestens das Recht, welches jede Thatsache als folche bat. Es gilt, nehmen wir fo an, zur Philosophie zurudzulenten. Es gilt, vom Materialismus eine Brude gu ber verlorengegangenen ibealistischen Dentweise zurückzuschlagen. Wird berjenige bazu befähigter sein, welcher jenseits ber neuesten Entwicklungsphase bes wissenschaftlichen Lebens stehen geblieben, ober berjenige, welcher, sich selbst nicht verlierend, biesem Zuge ber Zeit gefolgt ist?

Denn etwas Anberes enblich ift es, ben Standpunkt bes Materialismus theilen, und etwas Anderes, sich in einer demselben analogen Richtung bewegen. Wenn bie geschichtlichen Auftanbe, ber Metaphyfif gegenüber, ein realistisches, so sind sie ber empirischmaterialistischen Ansicht gegenüber ein ibealistisches Motiv. Mit ber Aufmerksamkeit auf die Geschichte gerade wendet sich bie lettere Ansicht mit Nothwendigkeit zum Jbealismus gurud. Jener Ansicht baber Borichub zu leisten kann Niemand entfernter sein als ich. Es wäre keck vielleicht, aber ber Meinung nach nicht unrichtig, wenn ich biefe Borträge als Reben über bie Philofophie an die Verächter ber Philosophie bezeichnete: benn in ber That, es handelt sich um etwas dem Achuliches, mas der große Theologe Schleiermacher mit ber Religion unternahm. Auch bie Philosophie hat, ganz wie die Religion, ihre Muthologie. Diese Muthologie gilt es, allererft einmal preiszugeben ober babin gestellt sein zu laffen. Bernutt und vom lebendigen Glauben verlaffen, mufte fie erft neu machfen, um wieber Bebeutung au gewinnen, und neu wachsen könnte sie boch nur, nachdem ber Boben im Gemuthe, ber fie tragt, neu bearbeitet mare. Es ift bas Zurucksteigen in die Tiefen bes menschlichen Geistes, Die erneute Sammlung im Innern, bas Sichfinden bes Menschen im Menschlichen, wodurch allezeit dem geistigen Leben neue Impulse geworden find. Die größte That der neueren Philosophie ist von diefer Art gewesen. Wie, wenn bie beutige Wissenschaft für basjenige, was Kant that, nur eine breitere und sichrere Basis zu suchen hatte? Er fturzte die bisherige Metaphysik, indem er ihre Wurzeln in ber allgemeinen Structur ber menschlichen Bernunft bloslegte: wir bescheiben uns, einstweilen eine bestimmte Metaphhsif in ihre Genesis aus einer gerabe so und so bestimmten Zeitvernunft,nicht aus ber Bernunft blos, sondern aus den Einbildungen, ben Bunschen, ben Bestrebungen und Bedürfnissen, aus ber gangen individuellen Bildung einer bestimmten Zeitepoche hineinzuver- ..

folgen. An Die Stelle ber Bernunft tritt uns ber gange Menfc. an die Stelle bes allgemeinen ber geschichtlich bestimmte Mensch. Es war eine abstracte Kritik, durch welche Rant, es ist eine concretbistorische Kritik, durch welche wir mit der Auflösung einer vom Glauben ber Welt verlaffenen Metaphyfit einen Beitrag zur Burificirung ber Wiffenschaft ber Philosophie zu liefern versuchen. Wir folgen, geben wir es zu, bem Buge ber Beit zum Materialismus, wenn wir geiftige Geftaltungen auf ihre realen Motive reduciren, wenn wir Transscendentalphilosophie zu historischer Kritik verdichten. folgen aber biefem Buge, um aus ber Berschüttung bes Beiftes ben unvertilgbaren Funken idealistischer Ansicht besto kräftiger wiederaufzublasen. Denn nirgends anders suchen wir die Wahrbeit und Wirklichkeit ber göttlichen Ibeen als in bem ewig lebendigen Prozek bes Menschengeistes; ihre Sprödigkeit machen wir fluffig im Elemente ber Geschichte, um nun erft bes Gefühls ber Unenblichkeit, ber unergründlichen Tiefe und ber unabsehbaren Freiheit bes Beistes froh und gewiß zu werben. Es ist mahr= scheinlich, wie gesagt, daß unser Weg mit ber Aussicht auf bie Möglichkeit neuer speculativer Broduction endet: — ber eigentliche Sinn unfres Unternehmens jedoch liegt anderswo. Sowie die Grundthat deutscher Reformation mit Nichten die Correctur, die Besserung und Reinigung des Dogma's mar, sondern bies vielmehr, daß ber Aeugerlichkeit des Dogma's und bes altfirchlichen Shitems gegenüber allererst bie religiöse Empfindung felbst, die Innerlichkeit und Bahrhaftigkeit ber Religion als folder von Neuem entbeckt und geltend gemacht wurde, so gilt es, in der Berwirrung, der Ermattung und Blasirtheit dieser Zeit vorerst einmal wieder die sittlich sideelle Form der Wissenschaft, das reine Organ alles Philosophirens, ben Wahrheitssinn und ben unbedingten Muth ber Wahrheit zu schärfen und zur Anerkennung zu bringen. Gerade die Hegel'iche Philosophie hat durch ihren Erkenntnißstolz und durch das Gepränge ihrer Metaphyfif an ber Abstumpfung und Ginschläferung biefes Sinnes mitgearbeitet: nur ein Motiv mehr, gerabe an ihr bie Rritik ber Geschichte zu erproben. Denn bag man überhaubt ein Shitem, eine "Bbilofophie" babe, bies mahrlich

ift nicht nothwendig. Aber unbedingt nothwendig, daß ernfter Bahrheitssinn, unbestechliche Bewissenhaftigfeit, im Charatter wurzelnde geistige Freiheit uns nicht abhanden tomme. Un bem negativ scheinenben Beginnen einer Reduction bes Hegel'schen Sbitems auf historische Elemente ift bics bas Positive. bornirten Spitemgeift ber furz vergangenen, bem Lugengeifte und ber Sophistif ber gegenwärtigen Zeit jum Trot bie freie Luft an der Bahrheit walten zu laffen, die Philosophie somit auf ihren reinen Ursprung im Gemissen und im Gemuth bes Menschen gurudzuftellen: - ich habe in letter Inftang feinen anderen und feinen boberen Zwed mit biefer Borlefung. Eben jest ziemt es sich, von Shitemfesseln losgebunden zu sein, um mit freier Seele, ohne Einbildungen wie ohne Bratensionen ber Bufunft entgegenzugeben. 3ch fete voraus, bag auch Sie von biefer Gefinnung burchbrungen find, und an biefer Borausfetzung · laffen Sie mich festhalten, wenn ich mich jest unverzüglich zu meinem nachsten Thema - ju ber Entstehungsgeschichte ber Hegel'schen Philosophie wende.

# 3meite Borlefung.

## Begel's Jugenbbilbung.

Nur allmälig, wie begreiflich, schält sich die Entstehungsgeschichte der Hegel'schen Philosophie aus der persönlichen Bildungsgeschichte ihres Urhebers heraus. Wir müssen darauf gefaßt sein,
eine Strecke weit die letztere zu verfolgen, ohne noch überall
beutlich einzusehen, wiesern diese individuell-menschlichen Anfänge
zugleich Anfänge, Grundlagen und nothwendige Borbedingungen
einer großen und epochemachenden wissenschaftlichen Erscheinung
waren. Das rein Biographische ist daszenige, womit wir beginnen und wodurch wir unversehens in das Werden einer eigenthümlichen, nach allen Seiten mit der Gesammtbildung der ganzen Zeit verwachsenen Geisteswelt werden eingeführt werden.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel ist von Geburt ein Schwabe. Aus Kärnthen war im 16. Jahrhundert sein Geschlecht burch einen Johannes Hegel nach Schwaben hinübergepflanzt worden, der hier eine Zuslucht vor dem katholischen Reactionseiser des Erzherzogs Karl suchte. In Stuttgart, wo der Bater herzogslich würtembergischer Rentkammersecretair und später Expeditionserath war, wurde unser Philosoph am 27. August 1770 geboren !

Ein Schwabe also war Hegel, ein Landsmann Schelling's und Schiller's, und mit Beiben ungefähr gleichaltrig; elf Jahr jünger als ber Dichter, fünf Jahr alter als ber Philosoph. Ein Schwabe — und es hängt zu viel an dieser Herkunft, als daß wir nicht gleich hier einen Augenblick verweilen müßten. Denn nicht blos ber Wein, der am Neckar wuchs, hat einen andern

k

Geschmack und andre Tücken als ber Rheinwein: auch bie Menschen von borther sind von anderem Schlag und anderer Gesmüthsart, und selbst in dem Elemente des Allgemeinen, in dem "Aether des Gedankens und der Philosophie", ist Hegel's schwäsbisches Naturell niemals völlig verslüchtigt worden.

Wem ware nicht ber allgemeine Unterschied bes nordbeutschen von bem subbeutschen Wesen schon einmal nabe getreten? Es ift leichter, ihn gewahr zu werben und zu empfinden, als burch Worte zu bezeichnen. Wir reben von ber harmlofigkeit, ber Bemuthlichkeit, bem naiven und behaglichen Wefen ber Gubbeutschen, und nehmen fur une Berftanbigfeit, Bewuftbeit und Reflexionsroutine in Anspruch. Dort scheint uns mehr Natur und Sinnlichkeit, bier mehr Cultur und Ueberlegtheit ju fein. bort ein Sichgebenlassen in Gefühl und Phantasie, bier ein Sichzusammennehmen in Wollen und Denken. Die Wahrheit au treffen mußte man bie Ausbrude biefes Contraftes baufen und vielfach nüanciren. Gerabe bas ichmabische Wesen murbe auch so noch am wenigsten in bas Schema biefer Charafteristif hineinpassen. Sind boch die natürlich angelegten Unterschiebe burch historische Ginfluffe gekreuzt und modificirt! Inobesonbere bie Reformation war es, die fich theils an jenen Gegenfat anlebnte, theils ihn verwirrte und überbedte. Eine niebersächsische Bauermatur trat Luther mit einem neuen geistigen Princip in bie Nation, vor welchem ber Katholicismus und die Boesie bes Mittelalters, bas Lebenselement bes Subens, auseinanberfuhr. Aber auch ber Brotestantismus war um nichts mehr eine Religion bes Verstandes, ber Kritik und ber Reflexion als die Religion ber Innerlichkeit und ber Gemuthstiefe. Un jene Berstandesseite überwiegend schloß sich ber Norben an. Auf ben Brotestantismus, auf ben Berftand und auf ernste, sittlich bisciplinirte Thatfraft gründete sich in dem nordöstlichen Winkel Deutschlands ber neue brandenburgisch preußische Staat. Aber auf ben Protestantismus warf sich auch Wirtemberg und bielt ihn mit Zähigkeit fest. Go ward Wirtemberg ben Bilbungsmotiven bes Norbens angenähert, so zeigte es, bag es von Saufe aus eine innere Wahlverwandtichaft zu bem Charafter bes

Nordens habe. Es war und es wurde ein vermittelndes Zwi= schenglied zwischen beiben Theilen Deutschlands. Seine Bevölferung ist burchaus von ber poetischen Anlage bes Subens: biefe Anlage jedoch ftedt burchaus in einer profaischen Schale. Die Grundlage bes schmäbischen Naturells ift eine scheue und verschloffene Raivetät, in ihrer Tiefe aber verbirgt fich, im Stillen geschäftig, ein reger Trieb bes Grübelns und Reflectirens. ift wenig von jener üppigen und laren Benieglichkeit, von jener weltluftigen, forg = und tummerlofen Beiterkeit, von jenem Schla= raffen = und Phaakenleben etwa ber Wiener Bevölkerung. Und wiederum, ba ist nichts von jener vordringlichen, allezeit fertigen, von jener nafeweisen und superklugen Reflectirerei, von jenem beißenben, berglosen Wit, jenem frivolen Barabiren mit Ginficht und Bfiffigkeit, jenem Moguir= und Fronisirtrieb, wie bas Alles ben Esprit ber preußischen Sauptstadt charafterifirt. Bier viel= mehr steht ber fritische Trieb burchaus unter ber Herrschaft ber finnigsten Innerlichkeit, bie Sinnlichkeit wiederum unter ber Bucht bes nachbenklichsten Ernstes. Daber - um mit Bischer zu reben, bem ich ohnebin schon in ber Schilberung feiner Landsleute gefolgt bin2 — baber jene eigenthümliche "Bernageltheit" und bas "Simplicissimusartige", bie praktische Unbeholfenheit und Blödigkeit ber Schwaben, sammt ben weltberühmten "Schwa-Daber, ebenso, jener gang anders geschlachte benstreichen". Wit als ber kauftische, ber bei uns im Norben gebeiht — jener liebenswürdige Sumor, ber bort an die Stelle ber Fronie und bes Sarkasmus tritt. Daher endlich bie schwere Zunge bes Wirtembergers, diese Tiefe und Sinnigkeit ber Rebe, aber Armuth und Berlegenheit bes Rebens, biefes plumpe, mühsame Bervorbrechen bes Wortes, babei aber biefes oft munberbare Ge Ingen eines treffenben Bilbes, biefe feltfame Mischung von abftracter Hülflosigkeit und bann wieder von sinnlicher und schlagender Anschaulichkeit, wie fie gang vorzugsweise auch bem Begel'schen Stil eine fo eigenthumliche Farbung verleibt.

Ich lenke zurud, wie Sie sehen, zu unserem Philosophen, und die Bersuchung liegt nahe, nicht blos an dem Stil Hegel's, fondern an seiner ganzen Geistesart, wie sie entwickelt und voll-

enbet in feiner Philosophie vorliegt, die fcmabifche Physiognomie nachzuweisen. Zuerft, wie er, jufammen mit feinen groken ganbeleuten. mirflich jene universell=nationale Bermittelung amischen nord und sübbeutscher Beiftesart vollbrachte; wie er feinem Gbftem jene Reflexionsphilosophie einverleibte, bie oben in Breuken ibren Urfprung gehabt batte, wie er biefelbe gang und gar verschmolz mit jener poetisch zontemplativen Anschauung, Die auf fühlichem Boben gewachsen war, und wie er nun mit biefer ibstematischen Combination von Berstand und Anschauung in ber Hauptftadt Preugens feinen Sit aufschlug und vom Mittelbunkt einer Schule aus bas wissenschaftliche Denken ber ganzen Nation birigirte. hinweisen möchte ich schon jest auf die Berbinbung. in welcher die Schätzung bes Substantiellen bei Begel mit bem Rechte subjectiver Freiheit zusammenliegt, hinweisen barauf, wie eine gewiffe bausbackene und altfrantische Glaubigkeit überall bei ibm die sichere Bafis bilbet, auf welcher alle scheinbar noch fo feden Gange ber fritischen Reflexion vor fich geben, binmeifen barauf, wie felbst die Methobe seiner Philosophie eine fcwäbiiche Aber bat; benn feine Dialektik ift nicht jene scharfe, foneibenbe, gersebenbe bes unbarmbergig analhsirenden Berftanbes. fonbern es ift eine gutmutbige, ftete bas Geschiebene wieber gemuthlich zusammenbringenbe, ein Spielen, nicht an und mit. fonbern in ber Sache und wegen berfelben.

Doch ich würde vergessen, wenn ich diese Beziehungen schon jetzt weiter versolgen wollte, daß Sie mit dem Bau und der Art der Hegel'schen Philosophie erst in der Folge vertraut werden sollen. Was uns zunächst allein verständlich sein kann, das ist, wie weit Hegel auf seinem ersten Bildungsgange durch die Zustände und den Charakter seiner Heibungsgange durch die Zustände und den Charakter seiner Heimath bedingt und beeinsslußt war. Es war ein Familienwesen von echt schwäbischem Schrot und Korn, von schwäbischer Einsachheit, Strenge und Sittlichkeit, aus welchem unser Philosoph hervorging. Ein Band sittlichkeit, aus welchem unser Philosoph hervorging. Sin Band stets bewahrter Pietät dand ihn an das elterliche Haus. Schon als Oreizehnjähriger verlor er seine Mutter: die Erinnerung an sie blieb sein Lebenlang bei ihm. Seine Selbstentwickelung sofort trug durchaus den Charakter jener schwäbischen Lange

famkeit und Allmäligkeit, die ebensowohl Innerlichkeit wie Unbeholfenheit bedeutet. Uns liegen zum Theil feine Tagebücher, bie er auf ber Schule führte, ebenso ein Theil seiner Gymnasialar= beiten und mancherlei Mittheilungen von Entwürfen und Studien aus seiner Universitäts = und Haussehrerzeit vor.3 Es findet sich in ben älteren biefer Papiere schlechterbinge nichts, mas ein frühreifes Ingenium, nichts, mas bie fünftige geistige Größe bes Mannes andeutete. Offenbar, bag gerade in biefer Unscheinbarteit die Gebiegenheit, die Rraft und die Sattigung feiner Bilbung verstedt war. Als die Kehrseite nämlich jener Langfamteit zeigt fich eine andre Gigenthumlichkeit. Gine Gigenthumlichkeit, welche wir ebenso auf Rechnung bes landsmännischen wie auf Rechnung bes individuellen Charafters Begel's schreiben burfen. Alle jene Arbeiten tragen ein entschieden objectives Beprage, eine völlige Selbstentaugerung, eine absolute Singebung an bas Sachliche an fich. Hegel warb, wie fein Biograph sich ausbrückt, zum Philosophen, indem er sich bilbete wie ein Gelehrter. Er erscheint in seiner früheren Jugend gang und gar als eine sammelnbe und lernenbe Natur. Die Dinge an sich heranzubringen, sie auf sich wirken zu lassen, sie sich einzuprägen, scheint sein ausschließliches Beftreben zu fein. reflectirt nicht an ben Sachen berum, Die er fich aufzeichnet, er burchbricht bie Arbeit bes Aneignens selten mit eignen, nie mit geistreichen Bemerkungen. Solche Bemerkungen, wo fie auftauchen, folieken fich eng an ben Gegenstand an, fie baben, wenn fie endlich breiter und allgemeiner werben, immer noch und immer mehr eine burchaus objective Farbe. Go weit geht biefe Burudbrangung, ober, beffer, bas noch nicht zum Borschein=Kommen bes Subjectiven, daß er oft nichts thut als maffenhaft excerpiren und abschreiben. Und nun gar, wie merkwürdig feine auf bem Gomnaflum geführten Tagebücher! Bergegenwärtigen wir uns, baß wir uns im letten Drittel bes achtzehnten Jahrhunderts, in ber Beriode befinden, wo bas Buchführen über bas tägliche Leben zur Mobe und Manie geworben war. Es war bies eins ber Symptome einer weit verbreiteten Krankheit. Es bing zusammen mit jenem Cultus ber Individuen, jener bypochondrifchen Selbstbeobachtung

und jenem Schönthun mit sich selbst, wie es in der Debe unseres öffentlichen Lebens, bei dem Mangel großer und allgemeiner Interessen in Deutschland, sich ausgebildet hatte. Aber nichts von jener Selbstbespiegelung in dem Hegel'schen Tagebuch; da werden wir nicht von moralischen Consticten, von wichtigen oder unwichtigen persönlichsten Ereignissen unterhalten. Das Leben des Knaben besteht darin, daß er lernt; sein einziges Interesse darin, daß er sich das Erfahrene und Gelernte wiederhole, vergegenwärtige, einpräge.

Belde Sinnesart batte ibn wohl mehr befähigen könnnen. allmälig alle Bilbungsphafen feiner Zeit an fich beran und in fich hineinzuführen? Gerade fie war es nichts besto weniger, bie ibm eine jener Bilbungephasen beinabe ganglich verschloffen bat. Der Schönseligkeit und Sentimentalität, bem Drang und Sturm, bem titanischen Geniewesen, allen biesen Erscheinungen eines überspannten Subjectivismus liegt Begel icon als Anabe und Jungling burchaus gegenüber; fie maren es, gegen bie er bis in fein spätestes Alter Die entschiedenste Antivathie kebrte, sie, Die ibn auch gegen berechtigte Formen bes Subjectivismus ungerecht stimmten. Und nicht, als ob ibm bies Wefen nicht nabe getreten mare, ober nicht in feiner Atmosphäre gelegen hatte! Auf bem Sobenasperg schmachtete noch, jur Zeit ale Begel in's Junglingealter trat, ber unglückliche Schubart, ber Berfaffer ber Fürstengruft, ber eigentliche Repräsentant, wie Strauf fich ausbrudt, bes verlieberten, im Naturalismus fteden gebliebenen Geniewefens. Durch einen Landsmann Begel's, burch Johann Martin Miller hatte bie weinerlich schönselige Stimmung ber Zeit einen charafteristischen Ausbruck gefunden. Rach Göthe's "Werther" und nach Miller's "Siegwart" benennt bie Literaturgeschichte biese Epoche ber Sentimentalität. Ein andrer Landsmann Begel's hatte im Stile ber Leng und Klinger Die pathetische Seite ber bamaligen Benialitätsstimmung zu einer mächtigen Darftellung gebracht. Im Jahre 1776 war Miller's "Siegwart", im Jahre 1781 waren Schiller's "Räuber" erschienen. Aber nirgenbe eine Spur, bag biefe Brobucte und diese Tenbengen ben jungen Hegel start beeinflufit ober gar fortgeriffen batten. Den Gotbe'ichen Werther gwar las er,

das Buch aber, von dem er sich nicht losmachen konnte, war "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen", jener didaktische Roman voll moralischer Reslexionen über weibliche Tugend, Erziehung und She, jene stärkste Dosis von prosaischer und philiströser Nüchternheit, jenes ästhetisch widerliche Antidoton gegen die Ueberschwänglichkeit der Werther-Siegwart'schen Romane. Dies las er, und weiterhin auf der Universität die ebenso nüchternen, durch einen Zusat von Kant'scher Philosophie nur wenig reiz- und geschmackvolleren Psendoromane von Hippel. Er las sich so sest darin, daß der Lextere sein beständiger Liebling blieb, den er noch oft in seinen späteren Schriften citirt und weit über den weichmüthigen Jean Baul erhebt!

Noch ein anderer Zug aber ber Hegel'schen Individualität bangt mit biefer feltsamen Geschmaderichtung zusammen. Jugend biefes Mannes hat wenig Jugendliches. Jugendfrische, Jugend = Muth und lebermuth, Jugendempfindung und Jugendlei= benschaft begegnet uns nur spärlich in seiner früheren Lebens= Wir muffen bis zur Universitätszeit warten, ebe wir etwas finden, was wie ein bummer Streich aussähe, und auch bier noch trägt bas Meifte, was von feiner Studentenpraxis erzählt wird, bas Gepräge bes Ungenialen, bes Gewöhnlichen und Philistrosen.4 Schon in ber Gomnasialzeit besto mehr Altklugheit und Pedanterie. Er ift von mehr als schwäbischer Schwerfälliafeit im Berkehr mit feines Gleichen, wie im Berbaltuif jum andern Geschlecht. Was macht er nicht in seinem Tagebuch für allerweiseste Bemerkungen beim Rirschenessen ober bei ber Nachricht von einem Bauernerceff! Wie aufsatmäßig und wie gramlich find seine Betrachtungen über die verderblichen Folgen des Chrgeizes und über die Unsitte bes Zweikampfe! Der fünfzehnjährige Knabe war ohne Zweifel ein Musterschüler: er war von einer unverzeihlichen Rüchternheit und Berftandigkeit; - schon recht, wenn seine Commilitonen auf ber Universität ihm ben Spitnamen bes "alten Mannes" anhängten.

Bor unsern Augen steht bas umfassenbe, eine ganze Welt von Begriffen bergenbe, im großartigsten Stile concipirte Hegel's sche Shiten! Er ist unmöglich, baß ich nicht immer wieder an-

ticipirend von ber Schilberung ber Begel'ichen Beiftesart, wie fie fich uns auf bem frühften Stabium feiner Entwidelung barftellt. nach bem Charafter bes Wertes binübergreife, bas feinen Namen und feinen Ruhm trägt. So nüchtern und bis zur Bebanterie verständig, fo troden und regelfromm mußte wohl von Saufe aus ber Beift angelegt fein, ber eine Philosophie erfinnen follte. welche in ihrem ganzen Ausbau sich auf ein massenhaftes logifches Gebalt ftust. "Die Ratur", fagte mit fcheelfuchtiger und hämischer Bitterfeit Schelling von feinem Jugenbfreunbe, "bie Ratur fcheine benfelben zu einem neuen Wolffianismus für umfere Zeit prabeftinirt zu haben, gleichsam instinctmäßig habe berfelbe an die Stelle bes Lebendigen und Wirklichen ben logischen Begriff gefett." Es ift, wie gefagt, in biefem Dictum etwas Scheelsucht und Balle, es ift aus Scheelsucht nicht wenig Schiefes und ein gut Theil Migverftandnig barin: aber wir werben herankommen an bas Spftem und werben finben, bak nicht minder ein aut Theil Wahrheit barin enthalten ift.

Und weiter. Wir wurden aufmerksam gemacht auf den durchaus objectiven Aneignungstrieb, auf das Gelehrtenmäßige der Hegel'schen Studien- und Bildungsweise. Aus diesem Triebe, von der Welt des Wissens und der Objecte für den Geist soviel als irgend möglich zu erbeuten, aus diesem echt Aristotelischen Wissenssinne erklärt sich eine andre Eigenthümlichkeit der Hegel'schen Philosophie. Sie steht nämlich, wie wir sinden werden, ganz wie die des Aristoteles, an dem bedenklichen Kreuzungsund Begegnungspunkte von Philosophie und Gelehrsamkeit. Sie ist eine philosophische Enchklopädie aller Wissenschaften, ein die ganze Masse des Wissens der Zeit universalistisch umfassendes Shstem.

Und endlich brittens. Ich hob hervor, wie diese Fähigkeit ber geistigen Reception Hegel nothwendig als einen Lernenden durch alle Stufen und Schichten der Zeitbildung hindurchsühren mußte. Es ist hierdurch eine britte charakteristische Eigenschaft seiner Philosophie bedingt. Die Geschichte der Bildung ihres Urhebers spiegelt sich in ihrem eignen Bau. Sie ist von wesentlich geschichtlicher Construction. Entwickelung, Stufensolge,

Werben bes Einen aus bem Andren ist ihr Wesen. Sie ist gesschichtlich in ihrer Form, sie entnimmt aus der Geschichte ihren Stoff. Sie ist, um Alles zusammenzusassen, ein logischer von hisstorischen Motiven durchwachsener und gesättigter Enchklopädismus.

Zurud jeboch von biesen vorgreifenden Betrachtungen zu ber Geschichte gerade bieses fortschreitenden Werdens der Hegel'sschen Individualität. Wir suchen nachzuweisen, in welcher Folge und auf welche Weise sich die Culturesemente des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts eins nach dem andern mit seinem Geist und seinem Shstem in Berührung setzen.

Das Hauptmittel, wodurch Wirtemberg feit ber Reformation sich auf ber Höhe ber beutschen Beistesbildung zu halten vermochte, lag in ben Wirtembergischen Schulen. Sachsen und Wirtemberg waren es hauptfächlich, wo querft bie Bemübungen ber Reformatoren um eine Berbefferung bes gelehrten Schulunterrichts Wurzel schlugen. Die Ginfunfte ber Rlöster murben in Sachsen zur Errichtung ber sogenannten Fürstenschulen verwandt, und biefes Beispiel fand alshald nach bem Religions= frieden von 1555 gang besonders in Wirtemberg Nachfolge. Herzog Chriftoph von Wirtemberg war es, welcher nunmehr bie Röfter auch seines Landes zu Schulen bestimmte. Und zwar zu Schulen im Sinne und für die Zwecke und Bedürfnisse bes jungen Brotestantismus. Wie biefer nach Giner Seite bin auf bem neuerwachenben Humanismus berubte, so wurden biese protestantischen Schulen binwiederum bie Träger ber bumanisti= ichen Studien. Diese flosterlichen Erziehungsanftalten, Die sogenannten nieberen Seminarien, ftanben lange Zeit in bem Rufe, baß sie bie besten Griechen und bie am lateinischesten rebenben Lateiner bilbeten. Hegel nun gwar wurde nicht auf einem biefer Seminare für die Universität vorgebildet: er besuchte bas Stuttgarter Bymnasium; auch bie Bymnasien jedoch folgten jenem von ben Klosterschulen ausgehenden Bildungsimpulse; bas Stubium ber alten Sprachen bilbete auch auf ihnen ben Mittelpunkt bes Unterrichts. Auch Hegel baber warb zuerst und vor Allem mit bem Marke bes Alterthums genährt. Reichlich liegen bie Bengniffe vor, mit welchem Gifer und Interesse er sich biese Bil-

bung affimilirte. Wir seben aus ben Papieren seiner Gymnafialzeit, bag ibn fcon auf ber Schule vorzugsweise bas Griechische und bie Lecture ber Griechen beschäftigte; bag es vor M. Iem bie Antigone mar, bie er frühzeitig liebgewann, bie er in immer erneuten Bersuchen in's Deutsche zu übertragen bemüht war. Und wir erseben weiter, wie die philologische Bildung, die ibm geboten wurde, keinesweges eine blos grammatische, bloße Wort- und Antiquitätenkrämerei war. Ein Schulauffat ist uns erhalten, ben er als Achtzehnjähriger über ben Unterschied ber alten und ber mobernen Dichter nieberschrieb. Die Phrasen von ber Ginfachbeit und Originalität, von ber Sinnlichkeit und Objectivität ber Alten find billig zu haben: wir glauben uns bennoch nicht zu täuschen, wenn wir hier mehr als ben gewöhnlichen Exercitienstil mabraunehmen meinen. Es ist klar: ichon bem Rungling war ber Beift bes Alterthums nabe getreten, und ichon jest verstand er jene Borguge ber Alten mit eignem Gaumen beranszuschmeden. Aber es giebt noch stichhaltigere Zeugniffe bafür, wie fest sich in seinen Beift ber Sinn und bas Berftanbnig für bas Claffische einsentte. Offenbar aus bem, was er an fich felbit erfahren, entnahm er seine späteren pabagogischen Maximen. Noch als Rector in Nürnberg in einer seiner amtlichen Rebens führt er aus, wie bas Alterthumsstudium unerläglich Grund und Kern bes Ghmnafialunterrichts sein muffe. Mehr noch. Jenes Stubium gilt ibm, wie er in einem halbofficiellen Schreiben an einen Borgesetten und Freund sich ausbrückt,6 "feiner Substanz nach als bie wahrhafte Ginleitung in bie Philosophie." Für ihn, in ber That, war es bies gemefen. Auf bem Stamme bes humanismus erwuchs jene Blüthe beutscher Dichtung und Literatur am Schlusse bes achtzehnten und am Anfange bes neunzehnten Jahrhunderts, an beren Duft wir une noch beute erfreuen. Auf bemfelben Stamme - Dant ber Weise und Norm bes Wirtembergischen Schulunterrichts -- erwuchs auch die gleichzeitige und spätere Bollenbung ber beutschen Bhilosophie. Abermals greife ich einen Augenblick vor. Wir werben finben, bag bas Bange bes Hegel'ichen Spftems nach bem Mufter ber großen Spfteme bes Alterthums modellirt-ift: es steht zu ben Shitemen bes Platon und Aristo.

teles so etwa wie die Göthe'sche Iphigenie zu ben Tragodien bes Sophotles und Euripides; - ein moderner Gebanten = und Empfindungsgebalt ist bier wie bort in die Form ber Antife gegossen, ja, von antiker Anschauung und Gesinnung burchbrungen. Bir werben finden, daß namentlich auf bem Bebiete ber Ethit und Bolitik die Hegel'schen Anfichten ganz und gar auf dem Boden ber altgriechischen Denkweise stehn; sie find von biefer ebenso einseitig bestimmt, wie fich bie Bothe mb Schiller zu einer Ueberschätzung ber antiken Form, zu einseitiger Bewunderung ber Typif und Sombolit in ben Charafterformen bes griechischen Dramas binneigten. Bir werben endlich in ben Schriften Begel's gablreiche Partien finden, die ihre ganze Farbung ben Reminiscenzen feiner claffischen Studien verbanten. Gleich bie erfte feiner gröfern Schriften ist voll bes Geistes Sophofleischer Tragit, und zu bem Bilbe ber Antigone, ber "fcwefterlichften ber Seelen" wenbet fich fein Blick wie zu bem Unvergeklichsten und Gufeften immer von Reuem gurud.

Bur Seite jedoch bes classischen Alterthums tritt uns ein aweites Bilbungsmoment von Hegel's Jugend entgegen. Man nennt wohl in Bausch und Bogen zuweilen bas achtzehnte Jahrbumbert bas Jahrhundert ber Aufflärung. Bum Theil Sand in Sand, jum Theil im Gegenfatz gegen ben in ben gelehrten Schulen gepflegten humanismus gewann in jener Beriode eine, überwiegend auf dem nüchternen Berftande aufgebaute Denkungsart und Bilbungstendenz Raum. Gegenüber bem Spiritualismus und ber Scholaftit ber orthoboren protestantischen Theologie und gegenüber ber frankbaften Gefühlsrichtung bes Bietismus, machte sich bas Interesse an bem Wirklichen und Diesseitigen, an bem Handgreiflichen und Nachftgelegenen geltenb. Es war eine Emancivation bes Bolfsverstandes von dem Berftande und bem Unverftande ber Theologen, eine Empörung bes gefunden Menschenfinns gegen die Refte bes Mittelalters, gegen Alles, was in Staat und Kirche, in Biffenschaft und Leben über bas Maak bes Gemeinverständlichen binausging. ist hier nicht ber Ort, die Genefis ober die Charafterzüge bieser ehrlichen und zuversichtlichen, biefer burftigen und bequemen

Weisheit bes Breiteren barzuftellen. Die Selbstgenügsamkeit bes Berftandes ging Hand in Hand mit bem Belagianismus ber berrichenben moralischen Gefinnung. Auf fich felbst gestellt, hatte ber aufklärerische Beist weber von bem, was in ber Beschichte waltet, noch von ben tieferen Kräften bes Gemuths eine Abnung. In biefer Einseitigkeit und Bornirtheit sowie in ber polemischen Stellung ber Aufflärung lag ihre Macht. Runft und Biffenschaft gerieth unter ihre Herrschaft. Sie bemächtigte sich ber Erziehung. Sie burchbrang bie Formen bes gefellschaftlichen & bens. Ein Product unserer politischen Mifere niftete fie fich feft in bem Raber = und Sparrenwert unseres Staatswesens. Durch Friedrich ben Großen insbesondre verwuchs sie völlig mit bem absoluten Staate. Breufen war officiell bas Land ber Auftlarung. In Sachsen war gerabe biefer Bilbungeform bie Bolfenatur am zugänglichsten. Ganz Norbbeutschland neigte fich ihr zu. Auch Wirtemberg aber warb von ber literarischen Brovaganda ber Aufklärung, die in Berlin, Leipzig und hamburg ihren Sauptheerd hatte, ergriffen.

Die Jugend Begel's fällt wie die Schiller's in die Regierungszeit bes Berzogs Eugen Karl, eines Despoten bekanntlich vom reinsten Waffer. Nicht nur aber, bag Bergog Karl felbst aus bespotischer Laune zum Aufflärer wurde: gerade in ben Zwi= schenräumen seines thrannischen Regiments gedieh und wucherte ber Saame ber Aufflarung. Bor ber außeren Gebrudtheit suchte man Zuflucht in ber ruhigen Weisheit, welche über bie großen öffentlichen Leiben binwegtäuschte. Die in ben schwäbischen Schulen gepflegte Bilbung und jene naive Verständigkeit bes schwäbiichen Boltsftamms tam ben burch bie nordbeutsche Literatur importirten Bilbungestoffen bereitwillig entgegen: wie im fechezehnten Jahrhundert die Reformation, so fand jest, im achtzehnten, Die Aufklarung, ein Erzeugniß und eine einseitige Fortsetzung ber Reformation, in Wirtemberg die nachhaltigste Aufnahme. Auch an Begel somit trat ber auftlärerische Beift heran. Wenn bas Zeugniß Schelling's, galte, so mare ans biefen Jugenbeinfluffen bie gange Begel'iche Philosophie zu erklaren. Wie ihm, bem fpateren Schelling, bie Fichte'iche Philosophie nur eine andere Form

bes Ricolaitismus, so war ihm and die Hegel'sche nichts als spirematisirter Anfilarungsgeist. Die Bahrheit ist: vieser Geist sand an Hegel's nüchtern-verständigem Besen einen Anknüpsungspunkt; er setzte sich als ein nie verwischtes Roment in seiner Bildung und in seiner nachmaligen Lehre sest.

In ber That, es bedarf nur eines flüchtigen Blides auf bie Ercerptensammlung bes Gomnafiasten, um ju feben, wie tief er, außer in ber claffischen, in biefer aufflarerischen Berftanbetwelt befangen ift. Seine ganze Lecture gebort überwiegent bem Areise ter aufflärerischen Literatur an. Da begegnen uns neben Morstock, Leifing und Bieland vor Allem bie Nicolai, Ramler, Dnich. Cherbart, Campe u. j. w. Gin haupttbema ber Auftlarer war die empirische Bivchologie und Anthropologie. Sben auf die fen Gebieten macht ber junge Begel seine Privatstubien. Er lieft und excerpirt Zimmermann's Bert über bie Ginfamfeit und Ricolai's weitschichtige Reisereflexionen. Der hamptstimmführer ber aufflärerischen Moral ift Garve, bie äfthetische Antorität ber Aufflarung ift Sulger, tie aufflarerische Geschichtsphilosophie murre burch Meiners vertreten -: eben bas fint bie Antoren, ans benen fich Begel tie umjangreichsten Collectaneen anlegt. Aber bamit nicht genug: ber gange Unterricht auf bem Stuttgarter Symnafium beruht fichtbar auf aufflarerischer Basis. In ben fritischen Rotizen und ben Auffagen bes Schulers flingt bie Deufund Bilbungemeife ber Lebrer wieber. Go erörtert er an einer Stelle bes Gymnafialtagebuchs bie Frage, warum ber fterbente Sofrates jenes habnenepfer für ben Aesculap angeordnet babe. Einer ber Lehrer batte tiefe Brrationalität mit ber Birfung bes Biftes auf ben Beift bes Schrates entschuldigt. Dem Schüler inbeg genügt tiefe Erklarung nicht. "3ch," fagt bas Tagebuch, "balte neben tiefer Urfache auch baver, er habe gebacht, weil es Sitte fei, wolle er burch Unterlaffung biefer geringen Gabe ben Bobel nicht vollends vor ben Kopf stogen." Da haben wir alle Somptome bes Aufflarungsgeiftes beijammen - ben Schrates. ale ben Liebling und Brototop ber Auftlarung, bie Auffaffung beffelben nach bem Maag ber Beisbeit bes achtzehnten Jahrhunberts, tie Unfabigleit, eine historische Figur aus ihrer Zeit nut

ihrer Eigenheit heraus zu beurtheilen, bas äußerliche Erklären aus pragmatisch-psphologischen Motiven u. s. w. Und nicht minder charakteristisch ist ein von dem Lehrer höchlich belobter Schulaufsat "über die Religion der Griechen und Römer." Die ganze Arbeit ist voll von dem pragmatiscrenden und toleranzpredigenden Geiste des Zeitalters. Die Mythologie der Alten entstand, — so ist Hegel's wörtlicher Ausdruck — weil es "Menschen ohne Ausklärung" waren. Die weitere Ausbildung und Fixirung zener abergläubischen Borstellungen wird, abermals völlig im Sinne der Ausklärung, den Priestern, zenen "klügeren und listigeren Menschen, die man zum Dienste der Gottheit gewählt hatte", in die Schuhe geschoben. Der Schluß des Aussaches endlich, vollskommen normalmäßig, wird mit der Ermahnung zur Toleranz gegen Andersdenkende gemacht.

Ein Stud Aufflärung mar es im Grunde, mas weiterhin bem jungen Manne auch auf ber Universität entgegentrat. Er bezog bie Landesuniversität Tübingen im October 1788 in ber Absicht, Theologie zu studiren. Gerade bie Theologie war mächtig von ber Strömung bes Rahrhunderts ergriffen. Durch bie Wolff'iche Philosophie und burch bie bistorische Rritik Semler's gestütt, hatte sich bie verständige Reflexion von dem kirchlichen Glauben losgeriffen. Die alte echte, naive Orthodoxie war im Aussterben. Zwar nicht alle Theologen waren Rationalisten ober gar Freibenter, aber alle waren mehr ober weniger von bem Beiste bes Rationalismus, von bem Bedürfnik bes Berfteben- und Ertlarenwollens angestedt. Auch die Orthodoxie hatte einen auftlärerischen Stich: auch bie Begner bes Rationalismus befanden sich als "Supranaturaliften" auf bem gleichen Boben bes Moralifirens und Bragmatifirens mit ihren Wiberfachern. An ber Spige biefer aufgeklärten Bunber = und Dogmengläubigen ftanb, tros alles begründeten Rufs ber Rechtgläubigkeit, ber Tübinger Storr8. Nicht sowohl kirchen- als bibelgläubig, burch bas Umsichgreifen ber neologischen Richtung zu einer burchaus apologetischen Saltung gebrängt, warb er ber Saupturbeber bes Supranaturalismus. Im Wefentlichen benfelben Standpunkt vertrat, bem Grunber ber Schule jur Seite, Joh. Friedr. Flatt. Dem bogmatischen

Interesse fernerstehend, neigten sich bie Schnurrer und Rösler auf bem Gebiete ber Eregese und ber Rirchengeschichte nur besto mehr auf die Seite ber modernen Frei= ober Halbgläubigkeit. An der Theologie aber hing auch die Philosophie in Tübingen und theilte mit ihr ben aleichen Geift. Ein zweisähriger philosophischer Cursus mußte nach ber Regel bes theologischen Stifts bem eigentlichen Studium ber Theologie vorausgehn. Die Weltweisheit galt als Vorbereitung für die Gottesgelahrtheit: sie wurde von den philosophischen Docenten wesentlich in diesem Sinne aufgefaßt und vorgetragen. Ja, die philosophische Bilbung batte in ber theologischen Facultät ihren eigentlichen Sit. Flatt trat in biese über, nachdem er sieben Jahre als Professor der Philosophie bocirt hatte, und gerade Flatt konnte noch am ehesten als ein Eingeweihter in ben Beift ber neuen Kant'ichen Lehre gelten. sowohl wie Storr hatte ben Schriften Kant's ein eingehendes Studium gewibmet, und Beibe ließen fich bie Auseinanderfetzung mit ben Principien wie insbesondre mit ben theologischen Confeguenzen bes Ariticismus angelegen fein. Noch entschiedner aber auf bem Boben ber Aufflärung ftanb ber Professor ber Philosophie und Cloquenz A. F. Boek. Bon ihm ist die Differtation verfakt, durch beren Vertheidigung sich Hegel im Jahre 1790 ben Magistertitel verbiente.9 Bielleicht baf bas Thema biefer Abhandlung burch die Kant'sche Lehre von der Autonomie des Sittengesetes veranlagt war: sie behandelt bie Frage von bem Umfang ber moralischen Berpflichtung bes Menschen, wenn man von ber Hoffnung auf Unsterblichkeit gang absehe. beantwortet wird diese Frage vom Standpunkt der Leibnits-Wolffschen und im Geiste ber Popularphilosophie. Auch in ben philosophischen Borlefungen mithin tam nichts Anderes an Hegel beran als bie miffenschaftlich gebilbete und geschulte, nur wenig erst burch bie Volemik gegen Kant über sich selbst hinausgehobene Denfart ber Aufflärung.

Nicht indeß in den Auditorien suchte und fand hegel, was seinen Geift hauptsächlich bildete und förderte. Schon auf dem Ghmnasium haben wir ihn mit umfassenden Privatstudien beschäftigt gesehen: auf ber Universität wurde diese Selbsibeschäf-

tigung in erhöhter Weise fortgesett. Sie wurde beforbert burch bie eigenthümliche Einrichtung bes Tübinger Stifts, in welches Hegel als Herzoglicher Stipendiarius Aufnahme gefunden batte. Es ift hinreichend befannt, wie gerabe bie zwedmäßige Uebermadung und Leitung ber Studien ben Zöglingen biefes Stifts ein Anreiz zum Privatfleiß, eine Aufforberung zur Selbständigkeit marb. Strauß vor Allem bat uns eine lebenbige Schilberung von bem Beist und Treiben in bieser Anstalt entworfen - wie bier bie Gleichgestimmten gemeinschaftlich ibre Studiengbenteuer besteben. wie sie in sich und unter sich die geistigen Rampfe ber Zeit burchfampfen. Gewiß nicht ohne Weiteres burfen wir biefe Schilberung auch auf Begel's Studienzeit übertragen. Er scheint bem gefellschaftlichen Studiren eber abgeneigt gewesen zu fein. Sein Eifer war immer noch mehr ber bes Lernens als ber bes Forichens. Er geborte nicht zu ben burch neue missenschaftliche Erscheinungen leicht Entzündeten und leicht Fortgeriffenen. Er galt im Stift als ein lumen obscurum. Aber nichts besto weniger brannte biefes Licht im Stillen fort. In aller Unscheinbarkeit ging in Begel's Beifte eine Entwickelung vor fich, bie wir nicht überseben und nicht unterschäten burfen, wenn wir feine fpateren Leiftungen begreifen wollen. Selbst nach ben burftigen Notigen und ben wenigen Documenten, bie uns vorliegen, ift bas Wefentliche biefer Entwickelung unverkennbar. Indek sich bas Eine Moment seiner Bilbung vertieft und verfestigt, so erfährt bas andre eine beträchtliche Correctur. Um es furz jusammenzufas= fen. Bon jener trivialen Aufflärung wenigstens, bie auf ber Schule seine Lehrerin gewesen, löft er fich los. Die ersten Schritte wenigstens thut er, um sich von ben Steppen bes Wolffianismus und ber Bopularphilosophie ju ben Gebanten Rant's und von ben Gebanken Kant's, vielleicht burch Jacobi's und Berber's Bermittelung, ju einer eigenthumlichen Gefühlerichtung binüberzumenben. Er wird gleichzeitig von bem Schauspiel ber frangolifden Revolution überrascht und enthusiasmirt. Er bleibt bagegen treu ber Liebe zu bem classischen Alterthum, vielmehr, biefe Liebe nimmt zu; er wird zu einer feineren Fühlung beffelben - er wird burch seine Freundschaft mit Bolberlin zur lebendigen Empfindung und gleichsam in bie Dhiterien bes Bellenenthums eingeweiht.

Nichts zunächst war ber Aufflärungsbildung ber Deutschen so homogen, nichts zugleich so geeignet, fie zu erschüttern und am Enbe zu fprengen, ale bie Ereigniffe jenfeite bee Rheine. Es war ber praktisch-fanatische Cultus ber Bernunft und Freibeit gegen bie theoretisch-trage und gabme Berehrung biefer Mächte. So fam es, bağ bie Deutschen mit ihrem Ibealismus, mit ihrer politischen Unschuld, ihrer passiven und autmütbigen Freiheitsliebe bie berufenen Zuschauer, bie natürlichen Claqueurs bes beginnenden Revolutionsbrama's waren. Ginen Burke gab es in Dentschland nicht. Bon Klopftod und Stolberg bis zu Rant und Fichte, Männer wie Forfter und Männer wie Gent, fie alle begrüßten mit berselben jubelnben Bustimmung bie erften Scenen ber großen Tragodie. Aber so tam es auch, bag ber ursprüngliche Enthusiasmus rasch erkaltete und bak bie begeistertften Lobredner ber Franzosen sich bald mit Abschen von den Schreden und Gräueln ber furchtbaren Bewegung abwandten. Rur natürlich, bag bie Jungften zu ben am meisten Berauschten, au ben am ersten Fortgeriffenen geborten. Der Jugend, ber ftu= birenben Jugend am wenigsten tonnte zugemuthet werben, bag fie gleich anfangs die möglichen Berirrungen und Ansartungen bes ebelften Freiheitsbranges vorbebachtig in's Auge faffen follte. Bar fie boch gang in ber unbiftorischen Dentweise bes Jahrhunberts aufgezogen, war fie boch genahrt mit bem Beifte bes republikanischen Alterthums, war doch Gottlob! Kälte und Blasirtbeit damals noch nicht ber Fehler des beranwachsenben Geschlechts! Und in Wirtemberg vollends, in bem Lande des launigsten Despotismus, in ber Nabe bes revolutionaren Schauspiels! Unter ben Studirenden in dem Tübinger Stift bilbete sich, burch ben Einfluß besonders ber Mömpelgarber Studirenden, ein politischer Club. Man begann, jufammen ju politifiren wie man gemeinschaftlich bisber seine Studien getrieben. Wie ben Kant und ben Blaton, fo las man bie Sigungeberichte ber Nationalversamm= Img und die Raisonnements ber frangosischen Zeitungen. gab Debatten, Aufzüge, Demonstrationen. Zwischen frangofischen

Emigranten und ben jungen Tübinger Clubiften tam es wieberholt zu Conflicten, und nur burch bas Ginschreiten ber Borgefetten konnte bas Revolutionsspiel in ben Rlostermauern gemäßigt werben. 10 Auch Begel hatte baffelbe mitgespielt. Die Stammbuchblätter aus ber Zeit seiner Universitätsjahre sind voll republikanischer Motto's und Sombola. Es steht fest, bak er ein Mitglied jenes politischen Clubs mar: hier zuerst begegnete und befreundete er sich mit Schelling. Ja, die Zeugnisse bamaliger Coatanen bezeichnen ibn ale einen ber eifrigften Rebner ber Freiheit und Gleichheit, und ein Bericht — Die Glaubwürdigkeit ber Anetbote muß babingeftellt bleiben — läßt hegel und Schelling an einem Sonntagmorgen ausziehen, um auf einer Wiefe unweit Tübingen einen Freiheitsbaum aufzurichten. Alle biese Erzählungen tragen bie Farbe ber Zeit. Es war ein ftubentischer Rausch, bon bem auch ber nüchterne, ber nachmals fo völlig antirevolutionäre Hegel ergriffen worden mar. Nur eine furze Beile, und ber Raufch war verflogen. Sehr balb reagirte bagegen feine Berftanbigfeit, fein gefettes und maagbedurftiges Wefen. Auch ihn schreckten bie Gräuel und bas Blut ber Terroriften; wenn sonft nichts, schon bas Unschöne und bas Ercentrische an ber revolutionaren Scenerie batte bingereicht, ibn gurudauftoken. Nicht weifer baber als bis in bie Beriobe unmittelbar nach ben Universitätsjahren, bis in die Zeit, wo sich Begel als Sauslehrer in Bern aufhielt, find wir im Stanbe, bie Nachwirkungen ber jugendlichen Begeifterung zu verfolgen.

Gemischt hatte sich bieselbe bei mehr als Einem ber Hegel'sichen Studiengenossen mit dem wissenschaftlichen Pathos, das die Iden ber Kant'schen Philosophie begleitete. Alle jugendlich frischen und alle männlich ernsten Geister mußten wohl diesen Ideen huldigen. Direct und unumgänglich führte der Weg aus der Schule der Aufflärer durch die Schule Kant's. Denn nichts andres war die Philosophie dieses Mannes als die Bollendung und ebendamit die Aushebung der Aufslärung. Aus der Kritik, aus der Tugend, aus der Toleranz, aus der Freiheit und aus der Bermunft — genug aus allen Stichwörtern und aus allen Tendenzen der Aufflärung machte Kant entschiednen und schonungs-Dahm, Begel n. f. Zeit.

losen Ernst. Alles, was jene halb und ungründlich gethan, bas that Kant gang und gründlich, und that so, indem er für ihr felbstgenügsames Befferwiffen, für ihr altfluges Raisonniren, für ibr oberflächliches Weltverbeffern ben Rechtstitel und bas unerschütterliche Fundament entbedte. Der Apriorismus ber Bernunft, ber mit fich felbit völlig auf's Reine gekommenen, auf bie Autonomie bes Gemiffens gegründeten Bernunft - bas mar bas große Brincip biefer Philosophie und ber Bebel, womit sie ben alten Glauben ber Welt, bie Wiffenschaft wie bas Leben berfelben aus ben Angeln zu beben versprach. Auch bies also ein wefentlich revolutionares Brincip. Es ftand in augenscheinlicher Bablvermanbtichaft mit bem ftaatsummalzenben Geifte, ber in Frankreich sein Besen trieb. Denn eine andre Bernunft freilich war es, beren Herrschaftsrecht bier und bort proclamirt wurde: Bernunft gegen Satung und Beraltung, Freiheit gegen Anechtschaft und Beteronomie, bas nichts besto weniger war bier wie bort bie gleichklingende Lofung. Ungefähr gleichzeitig übten die Revolutionshergange und übte bie erfte Bekanntichaft mit bem Rriticismus ihren Einfluß auch auf Hegel's Beift. Nicht bag bie neue Lebre ibn rafch und ausschließlich in Befchlag genommen hatte. Richt, bak er zum enragirten Kantianer geworden märe. wir wiffen bereits, daß es febr eingehende Beziehungen auf Raut in ben Borträgen feiner Lebrer gab. Wir wiffen ebenfo, mas bie Hauptfache ift, bag er in feiner lerneifrigen Beife, excerpirenb, bie Kritik ber reinen Bernunft las und aukerbem, vielleicht burch Rant barauf hingewiesen, Die englischen Bormanner beffelben, Sume und Locke.

Eine solche erste Bekanntschaft nun mit dem Alten vom Königsberge, wie wenig durchgreisend sie auch gewesen sei<sup>1</sup>, konnte
im Zusammenhang mit den übrigen Einflüssen der Tübinger Atmosphäre nicht versehlen, gleich sehr die alten Aufklärungsvorstellungen, die den Kopf des jungen Mannes erfüllten und die neuen
theologischen Lehren, die ihn in Zukunft erfüllen sollten, ins Banken zu bringen. Sein Respect vor der Storr'schen Theologie nahm während seines theologischen Trienniums immer mehr
ab, und immer widerwilliger wandte er sich von der moralischen und intellectuellen Schwächlichkeit, von ben Halbheiten und Inconfequenzen ber Dogmatiter ab. Er war nichts besto meniger Theologe und er hatte keinen anderen Beruf als ben bes Beiftlichen im Auge. Gerabe beshalb jeboch - was fummerte ibn bie Schultheologie? War es nicht genug, wenn er seinen Frieben mit ber Religion machte, und wenn er mit und trot bem Rant'iden Rationalismus fich einen Standpunkt ermittelte, ber ibm eine Wirkfamkeit als Bolkelehrer und als Seelforger möglich machte? Er gab es auf, nach bem Beifpiel ber Bot und Storr zwischen Philosophie und Halbphilosophie, - er war um fo mehr bebacht, zwifchen ber Philosophie und bem Leben zu vermitteln. Wir finden ausbrucklich aus biefer Zeit die Lecture Jacobi's, bes Allwill, bes Wolbemar und ber Briefe über Spinoza, angemerkt. Bielleicht mar fie es vorzugeweise, Die ibn, zusammen mit ben Einfluffen Leffing's und Berber's, in biefe Richtung bineinbrangte. Bum erften Mal gerieth er in eine Region, Die ibm bisber fremb gewesen und von ber ihm auch später fast nur bie Erinnerung blieb. Der trivialen Aufflärung gegenüber, bem Rantianismus zur Seite, sucht er Bulfe in bem Bollen und Gangen bes menfcblichen Wefens, in ben Tiefen bes Gefühls und bes Bergens. Richt gwar, bag jene franthafte Empfinbfeligfeit ber "Brogonen ber Romantif" nun auf einmal Macht über ihn gewonnen batte. Allein um ben Rern feines nüchtern=verftanbigen Wesens legte sich jest zuerst und nicht eben auf lange eine weichere Schicht berum. Er begann zu untersuchen, wie weit bas Raisonnement überhaupt ein Recht habe, sich in Sachen ber Religion einzumischen, und er fand bei biefer Untersuchung, bag Religion wesentlich eine Angelegenheit bes Herzens und ber Empfindung fei. Bilbung bes Berftanbes, theoretische und prattische Auftlarung bleibe etwas bochft Schätenswerthes, allein es ftebe an Werth unendlich gegen Gute und Reinigfeit bes Bergens gurud und fei eigentlich "incommensurabel" bagegen. Wieberholt spottet er nun ber seichten Beisheit ber Campe und Consorten, ber Leute "mit bem moralischen und religiöfen Lineal." So entschieben immer wieber feine eigne rationalistische Anlage und Bilbung burchschlägt, so stark polemisirt er boch gegen die "Schwäßer ber Auftlarung", welche

"schaale Universalmedicinen feilbieten" und welche — es ift ein Ausbruck, ben wir eber bei Jacobi ober Lavater fuchen würben - "einander mit fahlen Worten abspeisen und bas beilige, bas garte Gewebe ber menschlichen Empfindung überseben." Es beschäftigt ihn endlich vor Allem bas Problem, wie allmälig ber bloge "Fetischglauben", ber Lohn- und Frohnbienst Gottes, wie Rant es genannt hatte, verbrängt und ber reinen Bernunftreligion bie Wege gebahnt werben fonnten, bas Broblem, wie eine "Boltsreligion" beschaffen sein muffe. Gine folche Religion - fo lost er bas Broblem — muffe mächtig auf bie Einbildungsfraft und bas Berg wirfen. Sie barf sich, sest er auseinander, mit ber forberung sittlicher Beiligfeit nicht in abstracter Bobe balten; fie barf nicht verschmäben, sich an ben empirischen Charafter, an bie finnlichen Triebfebern im Menschen anzulehnen. 218 bas Grundprincip aber bes empirischen Charafters gilt ihm bie Liebe. Es ift, als ob wir bie begeifterte Charafteristik ber Liebe in bem Schiller'schen Briefwechsel zwischen Julius und Raphael lafen. Denn bie Liebe, wenn schon ein pathologisches Princip bes Sanbelns, sei bennoch uneigennützig wie die Bernunft. Wahrheit eine "Analogie ber Bernunft." Wie Bernunft sich felbst in jedem vernünftigen Wefen wiederertenne, fo finde auch bie Liebe fich felbst im Anderen wieder, ja, fich aus fich felbst berausfegend, lebe, empfinde und wirke fie im Andern. 12

Bielleicht nun würde bas Schwanken zwischen reinem Rationalismus und zwischen solcher Schätzung bes Phantasie- und Empfindungslebens, der Kampf zwischen Aufklärung und Gesühlsreaction noch lange in Hegel's Geiste ungeschlichtet geblieben sein, wenn nicht diejenige Anschauung bereits zur Hand gewesen, oder vielmehr schon tiefe Wurzeln in seinem Gemüthe geschlagen gehabt hätte, in der jene gegensätlichen Motive sich friedlich ausgleichen und durchbringen konnten.

Es war das — nach dem früher Dargestellten erwarten Sie nichts Anderes —. es war die Anschauung und die lebendige Empfindung des hellenischen Alterthums, jenes Alterthums, in welchem unter der vollendeten Form der schönen Menschlichkeit die Zwiespältigkeit der modernen Bildung, die Jsolirung

ì

und Spaltung ber Kräfte und Richtungen bes menschlichen Bemuthe noch nicht eingetreten war. In biefe von ber frühften Jugend ber ihm vertraute Anschauung seben wir baber Begel aus jenem Dilemma fich flüchten; in ihr findet er bas ficbere und ftets bereite Maak, um ebenso bie Gefühls - wie bie Berstandeseinseitigkeit moderner Auffassung abzuweisen, in ihr bas schone Gleichgewicht zwischen durrer Abstraction und Gefühlsober Bhantasieercentricität. Und mahrscheinlich, daß er biefe Aufluchtsftätte gefunden haben wurde, auch wenn er gang auf fich allein gestellt gewesen ware. Das Blud wollte es, bag bie le= benbigfte Empfindung bes Bellenenthums ihm in perfonlicher Erscheinung in seinem Freunde Bolberlin entgegentrat. waren gleichaltrig; als Compromotionalen trafen Beibe bes Stubiums ber Theologie wegen in Tübingen zusammen. Aber Hölberlin lag innerlich weit ab von bem theologischen Interesse. In ibm lebte nur Gin Gebante, nur Gine Liebe: Die Liebe jum griedischen Alterthum. Diefe Liebe jum Alterthum jedoch mar in ibm in ber mobernsten Korm vorhanden. Er liebte es wie eine entfernte, unerreichbare Geliebte mit ber empfindsamsten und vergebrendsten Sebnsucht. Der Inhalt seiner Liebe mar bie schöne, barmonische, in sich selbst berubigte und gesättigte Totalität ber Menschennatur: bie Stimmung, mit ber er fich binftredte zu biefem verlorenen Baradiese bes humanismus, mar die bes gerriffenen, mit fich felbft uneinigen, bes hppochondrifch = tranten Bewuftfeins ber Gegenwart. An bem Reiz biefes schneibenben Gegenfates entzundete fich bas Feuer ber Bölderlin'schen Boefie, welches fo bald ihn felbst zerstören und so viel Jugend und Liebenswürdigkeit unter ber Afche begraben follte. In diefe poetische Begeisterung aber fur bas Griechenthum rif Solberlin auch unseren Bhilosophen hinein. Jene, bem Letteren fonft so antipathische Gefühlsweichheit und Unbestimmtheit, jene maaflose Gehnfüchtigfeit und Zerriffenheit legitimirte sich bier burch ihren Gehalt und Gegenstand. Es bedurfte gleichsam fur ben falteren, gang auf Berftunbigkeit angelegten Genoffen einer fo leibenschaftlich - beftigen Rraft ber Empfindung und ber Bhantafie, um ben trockenen Boben feines Beiftes mit lebendigem Gefühl ju überschwemmen.

Auch ihn überkam etwas von bem poetisch-mystischen, von bem ekstatisch=sentimentalen Besen bes Freundes. Die bichterische Begeisterung Solberlin's versette auch feine Seele in ein gelindes und milbes Glüben. Auch er fühlte menigftens ben leifen Drud jenes bamonischen Wesens, welches in bem Dichter bes Sprerion wohnte, und, fest und sicher auf feine gesund verständige Ratur gegrundet, fühlte er fich zugleich umfpult von jenen Wogen überschwänglicher Empfindung, in welchen Solberlin bestimmt war rettungelos unterzugeben. Ja, ber Freund riß ihn fort zu eignen bichterischen Bersuchen. Schon im Stift zu Tübingen brütete biefer über bem Spperion. In unvollenbeten Anfagen versuchte auch Segel in poetischer Profa bem Fremte nachzubichten. Bereits ber Tübinger Periode scheint eine Anzahl von Aufzeichnungen anzugehören, bie nach Form und Inbalt biefen Ginflug befunden. Es ist ber Gegensat ber griechisch peibnischen und ber christlich=mobernen Belt, ber - bas Gine Mal 3. B. in ber Form einer Allegorie - mit geflissentlicher Parteilichkeit für die erftere bargestellt wirt. Die von Holberlin mit bem gangen Drang ber Sebnsucht so oft geschilberte Rube und Seligfeit ber vollenbeten Schonbeit pragt fich bem Beifte Begel's mit unverloschlichen Farben auf. Die ber Bolberlin'schen Darftellung fo eigenthumliche Dischung bes Mobernen und Antifen, Die in's Beiche verschmelzende Feierlichkeit, die an's Erhabne anstreisende Mpstif berselben, bas Alles gebt in leiseren Anklängen auch auf Begel über. Roch in späterer Zeit find biefe Tone bei ihm nicht verklungen. Sie tlingen am ftartsten in einer Dichtung wieber, bie er im August 1796 an ben bamals fernen Freund richtete. 13 Es ift ein Homnus an die Göttin von Eleufis - eine Elegie über ben Untergang eines schöneren Glaubens, ein Protest gegen bie Brofa ber Auftlarung:

> "Fa! sprängen jest die Pforten Deines heisigthums, O Ceres, die Du in Cleusis throntest! Begeistrung-trunsen sühlt' ich jest Die Schauer Deiner Räbe, Berstände Deine Offenbarungen, Ich beutete der Bilder hoben Sinn, vernähme

Die hohen Sprüche ihres Rathe!" — —

Zwar ach! so wendet sich nun das Gedicht und erinnert an Schiller's "Götter Griechenlands", die Hallen der Göttin sind verstummt, es blieb kein Zeichen ihrer Feste und keines Bildes Spur. Und dennoch, der Geweihten, welche die Geheimnisse von Eleusisk kannten, giebt es noch jetzt. Sie stehen heut wie ehemals im Gegensatz zu jenen "verworrenen Geistern", durch deren hohlen Wörterkram das Heilige nur in den Staub getreten werden könnte. Auch der Dichter gehört zu diesen Geweihten. "Auch diese Nacht", so schließt er,

"And diese Nacht vernahm ich, heil'ge Gottheit, Dich; Dich offenbart auch mir oft Deiner Kinder Leben, Dich ahn' ich oft als Seele ihrer Tbaten! Du bist ber hohe Sinn, ber treue Glauben, Der, eine Gottheit, wenn auch Alles untergeht, nicht wankt!"

## Dritte Borlesung.

## Das theologische Shstem.

Es war ans der Schweiz, daß Hegel die dichterische Epistel, die wir kennen lernten, dem gesinnungsverwandten Freunde zusschried. Hier nämlich sinden wir ihn nach Beendigung seiner Tüdinger theologischen Studien wieder. Er beschloß diese Studien mit der Ableistung des theologischen Candidatens Examens im Herbst 1793, und seine Lehrer gaben ihm das Zeugniß mit auf den Beg, daß er ein Mensch von guten Anlagen, aber mässigem Fleiß und Bissen, ein schlechter Redner und ein Idiot in der Philosophie seis. Nur wenige Wochen verweilte er darauf in seinem elterlichen Hause in Stuttgart, um demnächst eine Haussehrerstelle bei einem Herrn Steiger von Tschugg in Bern anzunehmen.

Nur wenig ift uns von den äußerlichen Beziehungen Hegel's während der drei Jahre, die er in dieser Hauslehrerstellung zusbrachte, bekannt. Ein um so vollständigerer Einblick ist uns in die geistige Gestaltung gewährt, zu welcher er während dieser Beriode gelangte. Es ist uns gestattet, alle die Fäden weiterzuversolgen, die wir zuletzt in seinem Geiste sich anspinnen sahen, und wir werden gewahren, wie sich jetzt dieselben zu einem dichteren Gewebe in einander schlingen, wie seine Bildung nun zum ersten Male sich zu sesteren, wenn auch noch immer nicht zu serstigen und vollendeten Formen zuspitzt.

Noch immer nämlich ist diese Bildung in ihrem legten Zwecke eine theologische. Noch immer stehen theologisch-philosophische

Fragen im Vorbergrunde seines Interesses. Noch immer bilbet bie Theologie ben eigentlichen Stoff, ben er fich zurechtlegen und fich affimiliren foll. Auf ber Ginen Seite ber Ballaft ber Universitätstheologie, auf ber anderen die mannigfachen philologischen, philosophischen und poetischen Anregungen, mit anderen Worten ber gange vielseitig gebilbete und angeregte Menfc. Beibes will mit einander ausgeglichen, geordnet und zu einem verträglichen Ganzen gefaßt werben. Darauf weist ibn seine nunmehrige isolirtere Situation bin; barauf nicht minder — auf Abschluß und Confolibation - führt ibn bas eigenfte Bedürfniß feiner Natur. Und wie er in biefer Richtung arbeitet, so entspringt ibm unter ber Sand gleichsam ein ganges theologisches Shitem, eine auf sein individuelles Bedürfnig berechnete Enchklopadie ber Theologie. Gine lange Reibe von Aufzeichnungen ber manniafachsten Art, bas ganze Archiv ber bier einschlagenden Studien und Ausarbeitungen liegt offen por une2. Auker einem vollständigen Leben Jesu finden wir zahlreiche eregetische Auseinandersetzungen. Es scheint sich um einen Ueberblick ber jubischen und bann wieber ber neuteftamentlichen Geschichte zu handeln. Daneben und bazwischen umfassenbe Reflexionen über bie moralisch-bogmatischen Begriffe bes Chriftenthums. Rirchengeschichtliche Erörterungen enblich, Untersuchungen über bas Berhältniß von Kirche und Staat, hin und wieder sogar Betrachtungen aus dem Gebiete der prattifden Theologie ichließen fich an. Wir haben bie Aufgabe, Licht in dieses bunte Gewirr zu bringen. Es bandelt sich barum, daß wir uns ben innern Gang und Zwed, ben wahren Sinn und bas Ergebnif aller biefer Arbeiten flar machen.

Und leicht zunächst entbeden wir den Ausgangspunkt und die Grundlage der theologischen Studien unseres Candidaten. Zu Grunde liegt ihnen jener reinere und gediegnere Rationalismus, wie ihn die Lessing'sche und die Kant'sche Kritik der Theologie hingestellt hatte. Als einen "Bertrauten Lessing's" bezeichnet ihn einer der ersten Briefe, welche ihm Schelling von Tübingen aus in sein Schweizer Exil nachsandte3. Seine eignen Aufsähe sind voll von Citaten aus dem Nathan. Es war dasür gesorgt, daß er ebenso vertraut mit der Kant'schen Philosophie würde.

War er selbst noch ein Anfänger in der Kenntniß dieser Philosoppie, leuchtete ihm etwa selbst bie epochemachenbe Bebeutung berfelben noch nicht hinreichend ein: bie brieflichen und bie gebrudten Bufendungen Schelling's mußten ihn jest zum Gingeweibten machen. In ber That, wenn uns aus biefer Beriobe von Hegel's Leben nichts weiter erhalten mare, als ber Briefwechsel mit bem philosophischen Freunde in Tübingen, so murben wir glauben muffen, bag auch er, wie biefer, mit gar nichts Anberem bamals umgegangen, nichts Anderes erftrebt babe, ale bie Bearbeitung und Reinigung ber Theologie mittelst ber Brincipien ber Kant'ichen Bernunftfritif. Wir erfahren aus biefen Briefen. bak er bas Studium ber Kant'schen Philosophie "wieber voraenommen" babe, wir seben ibn mit ber Lecture ber Richte'ichen Offenbarungefritit beschäftigt, wir finden ibn fpater im Stubium von Richte's Wiffenschaftslehre begriffen. Schelling unterhält ihn von bem "theologisch-Rantischen Gang ber Philosophie in Tübingen", und Er, in feinen Antworten, geht mit bem lebendigften Interesse auf bieses Thema ein. Es scheint sich ihm um weiter nichts zu handeln, als darum, der Orthodoxie durch die Waffen der neuen Philosophie ben Garans zu machen, die Theologen, wie er fich ausbrudt, "welche tritisches Bangeng gur Befestigung ibres Gotbischen Tempels berbeiführen, in ihrem Ameiseneifer möglichst zu stören, ihnen alles zu erschweren, sie aus jebem Ausfluchtswinkel herauszupeitschen, bis fie keinen mehr fanben und fie ihre Bloge bem Tageslicht gang zeigen mußten." Ja, während er bem Freunde gludwünscht, daß er seinerseits fo rustig bereits in biefen Rampf binausgestürzt sei, so verrath er Luft, fich ibm barin anzuschließen und zuzugesellen. Wenn er Beit batte, fo fcreibt er, gang wie ein achter Junger Rant's,fo wurde er zu bestimmen versuchen, "wie weit man nach Befestigung bes moralischen Glaubens die legitimirte Ibee Gottes rückwärts brauchen und num in ber Ethikotheologie und Physikotheologie mit ihr walten burfe." Er erfährt endlich von ben neuesten Evolutionen und Fortbilbungen bes Kant'schen Kriticismus, noch ebe er felbst sich an Reinhold und Fichte machen kann, burch Schelling's erfte Schriften, Die fich bekanntlich gang als

Commentirungen Rant'scher und Richte'scher Ibeen barftellten. "Bom Rant'ichen Spftem und beffen bochfter Bollenbung" - fo schreibt er nun unter ber Anregung von Schelling's Erfilingsschrift - "erwarte ich eine Revolution in Deutschland, die von Principien ausgehen wirb, die schon vorhanden find und nur nöthig haben, allgemein bearbeitet, auf alles bisberige Wiffen angewenbet zu werben." "Immer freilich", fügt er hinzu, "wird eine efoterische Philosophie bleiben, und zu ihr wird die Ibee - Die Fichte-Schelling'sche Ibee - Gottes als bes absoluten 3ch geboren." Und weiter. Bei ben Confequenzen ber Lehre von ben Bostulaten ber praktischen Bernunft "werben manche Berren einft in Erstannen gesetzt werben. Man wird schwindeln bei biefer hochsten Bobe. Aber warum auch ist man so spat barauf gekommen, bie Burbe bes Menfchen bober anzuschlagen, fein Bermogen ber Freiheit anzuerkennen, bas ihn in die gleiche Ordnung ber Beifter fett!" - Da baben wir nicht nur ben gangen Bebankenkreis, sondern, was mehr ift, die ganze Gefinnung ber Rant-Richte'schen Bhilosophie. Ja, als ob in ber Correspondenz mit Schelling ihre gemeinschaftliche Revolutionsschwärmerei in Tibingen noch einmal lebendig würde, so spricht Segel nun ferner mit Bathos von bem eigentlichen Rern jener Philosophie und erfreut sich an ihren Consequenzen, nicht blos für bie Theologie, sondern auch für die Politif und Geschichte. "Ich glaube", ruft er bem Freunde zu, "es ift fein befferes Zeichen ber Zeit, als biefes, daß die Menschheit vor sich selbst so achtungswerth bargestellt wird. Es ift ein Beweis, daß ber Nimbus um ben Sauptern ber Unterbruder und Götter ber Erbe verschwindet. Die Philosophen beweisen biese Burbe, und die Bolfer werden fie fühlen lernen und ihre in ben Staub erniedrigten Rechte nicht forbern, sondern felbst wieder annehmen und sich aneignen"4.

Auch in den eignen Arbeiten Hegel's nun verleugnen sich die Grundzüge solcher Ueberzeugung keinesweges. Auch diese Arbeiten nehmen ihren Anfang durchaus von Lessing-Kant'schen Boraussetzungen. Auch sie zeigen, daß er über die Orthodoxie nud Halborthodoxie hinaus ist. Das Urtheil Nathan's über alle positive Religion ist auch seines wie es Lessing's war. Daß das

Wesentliche der Religion aus den Aussagen und Forderungen der praktischen Bernunft abzuleiten sei, davon ist er so sest überzeugt wie der Bersasser der Bernunftkritik. Die positive und die Bernunftreligion bilden ihm einen entschiedenen Gegensatz, und er bedauert, daß diesen Gegensatz zu vertuschen selbst Fichte in seiner Kritik aller Offenbarung Beispiel und Anlaß gegeben.

Gerade bamit indeff, bag biefer Gegenfat feine ganze Aufmerkfamkeit in Anspruch nimmt, icheiben fich feine und feines Freundes Wege. Bon ben gleichen Ausgangspunkten bewegen sich beibe in wesentlich verschiedener Richtung. Ergriffen von ben Resultaten ber Rant'ichen Kritit lakt Schelling bie Theologie als solche mehr und mehr zur Seite liegen. Auch die bistorischen Untersuchungen über bas Alte und Reue Testament, über ben Beift ber erften driftlichen Jahrhunderte, womit er fich eine Zeit lang beschäftigt bat, werben von ibm jurudgeschoben. "Wer", schreibt er an Segel, "mag sich im Staub bes Alterthums begraben, wenn ihn ber Bang feiner Zeit alle Augenblide auf= und mit fich fortreißt?" Die Philosophie wird fein ausschließliches Element. Denn noch fei biefe nicht am Enbe. Rant habe wohl bie Resultate gegeben, noch jedoch fehlen, meint er, die Brämissen. Er sucht also, und zwar auf bem von Richte eingeschlagenen Bege biese Brämissen. Er zieht eben bamit bie tubnen Confequenzen ber Rant'ichen Lehre von bem Begriff Gottes. ben Richte'schen Ibeen mischen sich ihm bie Spinozistischen Anschauungen, und bald genug eröffnet er bem erstaunten Freunde, bak die neue Philosophie weiter reiche als zu einem versönlichen göttlichen Wesen, und bag ba, wo Fichte sich mit Spinoza begegne, die Ibee bes absoluten Ich sich als ibentisch mit ber Ibee ber Gottheit zeiges.

Aber nicht so hegel. Boll Aufmerksamkeit, wie wir sahen, folgt er biesen Auseinandersetzungen, ja er ist höchst bereit, ihnen zuzustimmen. Seine eignen Untersuchungen nichts besto weniger bleiben an einem viel niedriger gelegenen, oder, richtiger zu reben, an einem viel praktischeren und concreteren Probleme haften. Nicht so direct vertauscht er das theologische mit dem philosophischen Gebiete. Statt von den Daten des

Rant'schen Kriticismus aus ben Calcul über bie bochsten und letten Begriffe immer weiter zu treiben, sucht er sich vielmehr über bas Berhältniß jener Data ju bem Inhalt bes positiven Glaubens immer vollständiger Rechenschaft zu geben. combinirend vorwärts zu bliden, wendet er fich vergleichend rudwarts. Statt ber reinen beschäftigt ibn eine angewandte Rech-Wie tommt es, fo fragt er fich, bag bie Menschen für bie Babrbeit, die ihnen burch braktische Bernunft offenbart wird, eine äukerliche Quelle und äukerliche Beglaubigung suchen? Was ift ber Grund, bag basjenige, mas ursprünglich etwas lediglich Subjectives ift, sich fur bas Bewußtsein in ein Objectives verwandelt? Woher die Berunreinigung der Religion des Rechtthuns burch eine Reibe jum Theil wiberfinniger Lebren und Beschichten, Satungen und Ceremonien? Bober, mit Ginem Worte, bas Positive in allen, mober insbesondre bas Bositive ber driftlichen Religion?

So frägt er, und wenn ibn schon diese Frage seitab von ben Speculationen feines Freundes führt, so noch mehr bie Art und Beise wie er berselben beizukommen sucht. Es könnte nämlich scheinen, wir befinden uns mit biefer Frage auf ber Fahrte einer transscendental-philosophischen Untersuchung: - bas für Begel Charafteristische besteht jedoch barin, bag sich ihm bas philosophische Broblem burdaus in ein historisches verwanbelt. Babrend aus ben Burgeln bes Rantianismus bei Schelling rafc und schlant ein Schöftling nach bem anderen in bie Luft ber Abstraction empormächst, so schlagen sich biese Wurgeln in Begel's Beifte in's Breite, fie gieben fich in ben Boben ber Geschichte, fie verschlingen, fie nabren, fie vermanbeln sich in und an bem Stoffe bes Thatsächlichen. Unvermerkt, aber zugleich unvermeiblich fommt Hegel's Gedankenweise aus bem Niveau ber Rant'iden Abstractionen beraus. Das Siftorische, bas bem lerneifrigen, wiffensburftigen Jungling immier icon ein ftartes Intereffe eingeflößt, - es wird jest zu einem erften wesentlichen Motiv, ben Aggregatzuftand feiner philosophischen Ueberzeugungen zu modificiren; ber erfte Grund wird baburch gelegt nicht allein

zu seinem nachmaligen Gegensatz zu Kant, sonbern auch zu seisner Differenz von Schelling.

Zwar auch biese historischen Betrachtungen beruben burchweg auf rationalistischen Anschauungen, sie verleugnen in ihrem Ausgang nirgends bie Aufflärungsbildung und ben Kantianismus. Sie breben sich zunächst um bas Leben Jesu und um bie Urfprünge ber driftlichen Kirche. Das Leben Jesu, wie es Begel im Frühighr 1795 in Bern verfakte, ift nach seinen Grundlinien eine Darstellung ber beiligen Geschichte im Beifte ber gebiegenen Aufflärung. Es wird erzählt, wie man bas leben bes Sofrates erzählen könnte: ausbrücklich bleibt bie Barallele mit bem Weisen bon Athen beständig in Sicht. Jesus von Nazareth, bas versteht sich, ift ber Sohn Joseph's und Maria's, ift nichts Anbres als ein reiner, hober, gottinniger Menfc, beffen Leben, Lebre und Tod ben Sieg ber Tugend und Wahrheit über bas Lafter und die Lüge, ben Triumph ber Freiheit und Liebe über bie Knechtschaft und ben Sag jum Zweck und Inhalt hat. Die einzelnen Ereignisse und Sandlungen im Leben Chrifti werben jum Theil gang im Beifte ber Aufklarung pragmatifirt, und mit Borliebe wird bei ben Lehrvorträgen Chrifti, wie insbesonbre bei ber Bergpredigt verweilt. Rationaliftisch, im besten Sinne rationalistisch ift aber vor Allem die Behandlung des wunderhaften Diefe Wunder — und auch der spätere Begel ist hierin bem früheren beständig treu geblieben - bie Wunder exiftiren für ibn gar nicht. Es ift gang einfach ber Leffing'iche Burismus ber Bernunft, von welchem ber junge Theolog in biefer Beziehung burchbrungen erscheint. Wie Leffing fagte, bag er nimmer über ben "breiten Graben" bistorischer Wundererzählungen hüben und ewiger Bernunftwahrheiten brüben hinüberkommen könne: gang ebenso Segel. Sich auf exegetische und historische Erörterungen über bie Bunber einlaffen, beißt ihm icon, ber Bernunft ibr Recht vergeben, beift icon ben Bertbeibigern ber Miratel zur Sälfte gewonnenes Spiel geben. Und ebenso ba. wo er die Urgeschichte bes Chriftenthums unmittelbar jum Behufe der Frage durchgeht: woher das Bositive in dieser Religion? Jejus, bas fteht ihm von Saufe aus fest, mar Lebrer nicht einer

positiven, sondern einer rein moralischen Religion. Daber bie Formulirung ber Frage. Welche Beranlassungen lagen nichts befto weniger in ber unmittelbaren Entstehung ber driftlichen Reliaion, in ber Art, wie sie aus Jesu Mund und Leben entsprang, baß fie positiv murbe? Wie biefe Frage, so berubt auch bie Antwort auf ber rationellsten Scheidung bes Emigen und Beiligen von bem Nebenfächlichen und Aufälligen, bes Innerlichen von bem Meugerlichen, bes moralisch Braftischen von bem bogmatisch Theoretischen. In Zweierlei vorzugsweise findet er ben Schlüffel zu jener positivistischen Berfälfchung bes driftlichen Inbalts. Die freie und rein moralische Lehre Jesu - bas ist bas Eine - wurde von Judentopfen aufgenommen: was Bunder, wenn biese, wie sie einmal beschaffen waren, sich anlehnend an bas Zufällige in Jesu Sprech = und Handlungsart, etwas baraus machten, bem fie abermals fnechtisch bienen konnten? Gine Lebre - bas ist bas Zweite - welche ursprünglich nur für eine kleine Befellicaft bestimmt mar, murbe jum Bekenntnig einer mit bem Staat zusammenfallenben Gemeinschaft: mas Wunder, wenn bie für jene zwedmäßigsten Anordnungen in biefer unzwedmäßig. wenn Borichriften, welche bort einen guten Ginn hatten, bier finnlos, brudend und verberblich wurden?

Allein biese pragmatisch-rationalistische Geschichtsbetrachtung bildet boch nur das Gerüft, innerhalb bessen Anschauungen ganz anderer Art zur Entwickelung gelangen. Die Wahrheit ist, daß die Bemühung um die Urgeschichte des Christenthums unserem Theologen einen ähnlichen Dienst leistet wie Schiller'n die Ergründung des Wesens der Kunst, Wilhelm von Humboldt die Bertiefung in das Wesen der Sprache. Durch seine eigne Beschaffenheit gewinnt der historische Stoff Gewalt über den Bestrachter. Jenes Umschlagen der edlen und einsachen Bernunstzresigion Christi in ein positives Glaubens und Cultusspstem kann nur begriffen werden, wenn man sich die Person und die Lehre Jesu, den Charakter und die geistige Bersassung seiner Zeitgenosen und Jünger, wenn man sich die ganze Situation seines Aufstretens rein und treu vor das geistige Auge zu bringen im Stande ist. Und eben das ist es, was Hegel in seiner ernsten und ein-

bringenden Beise versucht. So febr, in der That, ist es ibm um objective Versenkung in ben Stoff ber evangelischen Geschichte zu thun, bak er sich alle bie Borfragen, die ber fritische Berftand einer berartigen Geschichtserzählung gegenüber aufwerfen mufte, bie Bebenken über bie Widersprüche in den ihnoptischen Berichten u. bal. um nichts mehr anfechten läßt als bie Bunbergeschichten. Sein Interesse an ber Substang ber Beschichte fchiebt bas fritische Interesse einfach bei Seite. Nur bas Besentliche, b. b. bas rein Menschliche zieht ibn an; auf biefem aber haftet fein Blick ungerftreut. Sinnend verweilt er über ben einzelnen Auftritten ber Lebensgeschichte, über ben einzelnen Worten ber Lebre Er will sich nichts von dem Gehalte derfelben entschlüpfen laffen; er rubt nicht, bis er fich ihren Sinn gang ju eigen gemacht, bis er ihn nachempfunden und seine Empfindung wieber in flare Begriffe übersett bat. Mittelft einer oft unbebolfenen, wiederholenden, sich nie genugthuenden Baraphrase merben in der Regel die Materien erschöpft und ergründet, und im Ausbruck wie im Gebanken wirft fich biefelbe zwischen einfachanschmiegender Exposition und zwischen moberner, ber philosophischen Bilbung angehörenber Formulirung bin und ber. wenn irgendwo, in biefer einzigen Methobe, fich über einen bebeutsamen gegebenen Stoff zu verständigen, kann man bie Ratur bes Segel'ichen Beiftes und bie Genesis seiner Ueberzeugungen belauschen. Sein Denken ift nicht ein von Begriffen zu Begriffen fortgebendes, sondern aus Anschauung und Empfindung au Begriffen sich auspitsendes. Es ift nicht ein frei sich selbst anregendes, sondern es wird wach und bricht aus an bem gegebenen Stoffe; es ift ein begleitenbes, auslegenbes, bollmetichenbes Denken. Es ist nicht sowohl von kritisch auflösendem als von barftellendem und nachbilbendem Charafter. Ueberall verschmilzt die Beurtheilung mit der Reproduction. Allein diese Reproduction des Gegebenen ist auf der andern Seite wesentlich gebankenmäßige Burichtung und Berarbeitung. Inbem ber Boben ber Geschichte burchwühlt wirb, sieht man bereits eine reiche Ernte bes Gedankens, eine ganze eigenthümliche Welt = und Lebensanschauung feimen. Wir meinen etwa, nur eine andre Gin-

fleibung bes evangelischen Textes zu bekommen: bie Wahrheit ift, bie neutestamentlichen Worte, ber Brolog 3. B. bes Johannesevangeliums bat bem Interpreten nur als Unterlage und Anstoß zur Darlegung feiner eignen Anschauungen von bem Berhältniß Gottes zur Welt gedient. Ebenso, wenn es sich um eigentlich Geschichtliches banbelt. Begel ift nichts weniger als ein Erzäh-Es macht ihm offenbar Mühe, ja es ist ihm unmöglich, ben einfachen Inhalt, bas rein Factische einer Geschichte vorzutragen. Geschieht es bennoch, so geschieht es in ber trockenften Weise, aber bie Regel ist, daß ihm unter ber Band aus Geschichte begriffene Geschichte, bart und icharf charakterisirte Geschichte wirb. Nicht minder endlich, wo es fich um die bogmatischen Begriffe banbelt. Er trägt nicht einfach bie Dogmen vor. Er fritisirt sie auch nicht. Sondern er hat sie bereits innerlich umgeschmolzen, hat sie begrifflich formirt, hat sie logisirt — und fo allein ift er im Stanbe, sie zu reproduciren. Das ift nicht sowohl die Weise des philosophischen als vielmehr die des fünft= lerischen Berfahrens. Die breite Unterlage ber Anschauung und Empfindung, die resignirende Vertiefung in die Sache ist durchaus wie bei ber fünstlerischen Production. Wie bei biefer handelt es sich auch hier um geiftige Berklärung. Nur daß hier die Phantafie rafcher gurudtritt. Es fehlt bie Allmäligkeit und ununterbrochene Stätigkeit, mil welcher ber Runftler ein Sinnliches in ein Sinnlich-Geiftiges umbildet. Ueber Maffen von Anschauung schwebt ein Gewölf von Begriffen. Beibes berührt sich, aber es fliekt nicht in Gins. Nicht ein Schönes, in welchem unmittelbar eine Wirklickeit enthalten ift, sondern ein Gedankenmäßiges ist bas Resultat, burch bas man im Hintergrunde bie Wirklichkeit binburderblict.

Die Bertiefung nun aber in die Ursprungsgeschichte bes Christenthums und das Eingehen in die Grundanschauungen deselben begegnet sich mit der Anerkennung, welche Hegel schon in Tübingen für die innermenschlichen Mächte des Gemüths gewonnen hatte. Nur durch eine stärkere Betonung des Moments der Empfindung und der Phantasie hatte er schon damals sich eine positive Stellung zur Theologie zu bewahren vermocht. Den

Begriff ber Liebe batte er bem ber Bernunft parallelifirt: biefer Begriff mar ibm bie Brude gewesen, bie ibm von ber falten Moral und Kritif ber Aufflärung zu anerfennender Burdigung ber Religion als folder binüberhalf; tiefer Begriff mar ibm ber Mittelbegriff gwijchen Bernunftreligion und Bolfereligion gemejen. Satte fich seitrem fein Rationalismus noch verschärft, jo verstärfte fich jett, als ein natürliches Gegengewicht bagu, auch jene Anerkennung ber Rechte bes Gemuths. Er macht jest eine, wenn auch nur fperabifde Befannticaft mit ben Schriften ber beutichen Mbitifer, mit Meister Cdart und Tauler.6 war von geringer Bebeutung. Aber er rang um bas bistorische Berftanbnig bes bem Jubenthum entgegentretenben und boch aus biefem fich berausbildenten Chriftenthums, er beftete fich, wie Giner, ber nicht ablaffen will, bis er fie gang burcherungen bat. an bie lebendige Ericbeinung bes Stifters bes Chriftenthums; er borte nicht auf, Die Aussprüche Beju in Geift und Ginn aufqunebinen und fie frei zu reproduciren: bas Alles mar nur moalich burch eine ftarfere Anfrannung jener Gefühlerichtung, burch eine intensivere Berbindung bes rationalistischen und bes mostiichen Clemente in feinem Geifte. Um geschichtlich bas Befen, bie Lebre und bie Erfolge beffen ju begreifen, ber gu ber Gunberin jagt: "Dein Glaube bat Dir geholfen", um geschichtlich tie Lebre von ber Berfohnung und Gunbenvergebung ober ten Sinn ber beiligen Bantlung bes Abendmable ju begreifen, baju, in ber That, reicht weber bie Lebre von ber praktischen Bernunft und beren fategorijdem Imperativ, noch bie von bem absoluten und bem beschränkten 3ch aus. Nur burch bie Sulfe von Phantaffe und Empfindung, nur aus bem bewegten Gangen bes menichlichen Bejens fann eine folde Ericheinung und fonnen folde Lehren ober Sandlungen verftanden werben. Und wenn nun icon bas Gingebn in bas hifterische unsern jungen Theologen von Kant entfernt, jo muß ihn vollends bie Bertiefung in Die Mpftif bes Gemuthalebens mit bem fritischen Philosophen entancien. Beibes geht Sand in Sant, ober Beires, vielmehr, fällt gufammen. In bem gejetlichen Beift bes Jurentbums friegelt fich ibm ber abstracte Moralismus ber Kant'ichen Philosophie: Liebe und Leben

find die Begriffe, die ihm das Rathsel der Erscheinung Christi, ben Tieffinn bes driftlichen Glaubens und Cultus erschließen. Im Beifte ber Juden - so macht er sich biesen Gegensat flar, so vollzieht er bie Gleichung zwischen bem Brincip bes Christenthums und ben Beariffen Liebe und Leben - in ber jubischen Auffassung war zwischen Leben und Berbrechen, zwischen Berbrechen und Bergeibung eine unübersteigliche Klust befestigt. Die Anechtschaft unter bem Geset mar ber Fluch bes Judenthums. Die Strafe bes Gefetzes aber "ift nur gerecht; ber Zusammenhang bes Berbrechens und ber Strafe ift nur Gleichheit, nicht Leben". Diefer blogen Gleichheit wegen fann "von Berföhnung, von Wiederfehr jum Leben bei ber Gerechtigkeit nicht bie Rebe fein". Es ist anders, wenn bie Liebe jum Mittelpunkt ber Religion, jum Sauptwort ber Sittlichkeit Aus bem Menschen selbst nämlich, aus bem lebenbigen wird. Ganzen feines Wefens kömmt, wie bas Berbrechen, fo auch bas Geset und bas Recht bes Schicksals. Darum ist an sich bie Rudfehr zum ursprünglichen Zuftanbe, zur Ganzheit bes Lebens möglich; das Leben findet in der Liebe das Leben wieder: mit sich selbst vereinigt und entzweit sich bas Leben. Diese Borstellung bes Berbrechens, bes Schicksals und ber Berföhnung war die Vorstellung Chrifti. Er sette die Berföhnung in Liebe und Lebensfülle, und wo er baber Glauben, b. h. wo er ein ibn fassendes und ihm gleiches Gemuth fand, ba that er fühn ben Ausspruch: "Dir sind Deine Sünden vergeben". Berföhnt aber die Liebe in dieser Weise, als die ethische Energie bes Lebens, ben Berbrecher mit bem Schickfal, so versöhnt sie weiter auch ben Menschen mit ber Tugend, b. b. "wenn sie nicht bas einzige Brincip ber Tugend mare, so mare jede Tugend zugleich eine Untugend". Der völligen Knechtschaft unter bem Gefet eines fremden herrn fette Jesus nicht eine theilweise Anechtschaft unter einem eigenen Gesetze, nicht "ben Selbstzwang ber Rantischen Tugend", sondern Tugenden ohne Herrschaft und ohne Unterwerfung, Modificationen ber Liebe, Modificationen Gines lebendigen Beistes entgegen. Die Liebe ist bas lebenbige Band ber Tugenben, eine Einheit gang andrer Art als die Ginheit bes Begriffs; sie "stellt nicht für bestimmte Berhältnisse eine bestimmte Tugend

auf, sondern erscheint auch im buntesten Gemisch von Beziehungen unzerrissen und einsach"; sie ist "das Complement der Tugenden, wie die Tugend das Complement des Gehorsams gegen die Gesetz ist". Freilich — heißt es weiter — hat die Liebe etwas Pathologisches; aber sie steht darum doch nicht unter Pflicht und Recht; es drückt sich in ihr eine Uebereinstimmung der Neigung mit dem Gesetz aus, die wieder durchaus eine lebenz dige Einheit ist. Sie ist eine "Shnthese, in der das Gesetz seine Allgemeinheit und ebenso das Subject seine Besonderheit, beide ihre Entgegensetzung verlieren, während in der Kantischen Tugend diese Entgegensetzung bleibt".

War aber dies die Beife, wie sich Hegel über die christliche Ethik verftändigte, fo mar feine Auffassung ber Berfonlichkeit Chrifti bem genau entsprechend. Bas objectiv bas Befen ber Liebe, bas erscheint personlich in bem Nazarener. Durch bie Begriffe Leben und Liebe erklaren fich auch die Aussprüche Jesu, burch die er sich zugleich als Gottes= und als Menschensohn bezeichnet. Ausbrücklich spricht Begel es aus, wie bie Einheit ber göttlichen und menschlichen Natur in Christo nur durch eine gei= ftige Anstrengung verstanden werden konne, in welcher Gefühl und Bhantasie abnlich zum Complement bes Berftanbes wirb. wie die Liebe das Complement ber Tugend genannt wurde. Das Göttliche, fagt er, ift reines Leben. Wenn und mas von ihm gesprochen wird, barf baber nichts Entgegengesetzes enthal= ten. Bei ber Mittheilung von Göttlichem ift es für ben Empfangenben schlechterbings nothwendig, bas Gegebne mit eignem tiefem Beifte entgegen ju nehmen; nur ber Beift faft und ichlieft ben Beift in fich ein: nur in Begeifterung kann eigentlich von bem Göttlichen gesprochen werben. Jebes über Göttliches in ber Form ber Reflexion Ausgebrückte erscheint junachst wiberfinnig. So die Aussprüche des Johannesevangelium über die Verbinbung ber göttlichen und menschlichen Ratur in Jesus. Die an geiftigen Beziehungen fo arme jubifche Bilbung nämlich nöthigte ben Evangeliften, bas Geiftigfte in immer neuen Anfagen in eine burre "Wirklichkeitssprache" bineinzuzwängen. Diese Aussprüche, wie ste Chriftus bei Johannes von sich selbst braucht, sind aber

nur bann "harte Reben," wenn man sie einseitig mit bem Berstande auffaßt; es kömmt barauf an, "sie mit Geist als Leben zu nehmen." So ist der Zusammenhang des Endlichen und Unsenblichen, um den es sich dabei handelt, ein heiliges Geheimniß, "aber nur deshalb, weil dieser Zusammenhang das Leben selbst ist." "Die Reflexion, die das Leben trennt, kann es in Unendliches und Endliches unterscheiden; außerhalb der Reflexion, in der Wahrheit, sindet diese Scheidung nicht statt."

Das ist eine Mbstif, soviel ift flar, bie mit bem Rationalismus, bem bie Bunbergeschichten ber Evangelien weichen mußten, sich febr wohl verträgt. Ift sie boch burch bie geschichtliche Auffassung bes Christenthums als einer rein menschlichen Erscheinung gerabezu bedingt, ja nur die natürliche Rehrseite berfelben. Aber auch abgesehen bavon -. wir wissen ja. welch' einen mächtigen Talisman gegen alle Gefahren bes Dipfticismus Begel noch außer jenem ftarten und festen Verstande in sich trug. Wie batte berjenige in Gefühlstrubbeit fich verirren tonnen, ber von ben Beheimnissen von Eleusis ebenso anbachtig rebete wie bon bem Gebeimniß ber Liebe und ber Ginbeit ber Naturen in Christo? Erinnern wir uns boch, bak er eben jest, am Ende ber Schweizer Beriode, jene begeisterten Stropben an Bölberlin richtete! Erinnern wir une, baf es feine Bertrautheit mit bem classischen Alterthum war, die icon in ber früheren Beriode amischen Berftanbes - und Gefühlsanschauung in feinem Geiste vermittelt hatte! Bas ibn fo flar und verstandvoll von ben Gebeimnissen bes fittlich = religiosen Lebens reben macht: - es ift in ber That nichts Andres als jene burch Hölberlin's Freundschaft in Fleisch und Blut übergegangene Anschauung bes Griedenthums. Wenn es nach bem Bisberigen icheinen fonnte, als ob bas Interesse an bem driftlichen Wesen fein bistorisches Befichtsfeld zu fehr verenge: - fie führt ihn in's Weite und Freie binaus. Wenn man ibn ja in Gefahr glauben konnte, fich ju fest in ber subjectiven Gemuthswelt anzubauen: - fie bebt ibn in die sonnenhellen Regionen ber objectiven Wirklichkeit binauf. Sie bringt Licht und Maag in seinen Mpsticismus. Sie wieberum glattet und afthetifirt bie Schroffheiten feines Rationalismus. Sie endlich verschmilzt diese beiden Elemente auch jetzt und immer mehr bergestalt, daß sie beide auf klarem Grunde ineinanderscheinen.

Wie verhält sich, das war die Grundfrage, von der wir ihn ausgeben faben, die subjective zur objectiven, die Bernunftreli= gion zur positiven? Und er formulirte diese Frage zu ber bistorischen: Wie kam es, daß die Religion Christi zur driftlichen Religion umschlug? Offenbar jedoch: nur ein Theil des Um= fangs jener Frage war durch diese Formel gedeckt. Es ist baber ein zweites Broblem und eine zweite historische Betrach= tung, welche ergänzend binzutritt. Die philosophischen wie die geschichtlichen Dimensionen erweitern sich, burch die sich aufbrängende Bergleichung ber griechisch = romischen und ber drift= lichen Religion. Jene war bas freie Brobuct ber nationalen Phantasie. Was an ber christlichen Religion Zuschlag ber Einbilbungsfraft ift, trägt weber ben Charafter ber Freiheit, noch ist es auf dem Boben unfrer nationalen Anschauungen erwachsen. Es ift ein Dogmatisirtes: die chriftliche Religion ist in ganz andrer Weise positiv als die griechische. Es trägt die Farbe des Semitismus, und, ben Rlopstockichen Ausruf parodirend, mag man fragen: "Ift benn Judaa ber Thuiskonen Baterland?" — Allein wober, tropbem, bie Berbrängung jener subjectiven Phantafie=Reli= gion durch diese das Subjective objectivirende und positivistisch bindende? Woher der Sieg des Chriftenthums über das Heibenthum? Man weiß, um diese welthistorische Revolution zu erklären, sehr beredt von dem dürftigen und troftlosen Inhalt ber unterliegenden Religion, von den Ungereimtheiten und Lächerlichkeiten ihrer Götterfabeln ju fprechen, und man beclamirt, bem gegenüber, bavon, wie bie fiegenbe Religion allen Beburfniffen bes menschlichen Herzens so angemessen fei, wie fie alle Fragen ber menschlichen Vernunft so befriedigend beantworte. aber," fahrt Begel fort, "nur die einfältige Bemerkung gemacht hat, daß jene Beiden boch auch Berstand hatten, daß fie außerbem in Allem, was groß, schon, ebel und frei ist, noch so fehr unfre Mufter find, bag wir uns über biefe Menschen als ein uns frembes Geschlecht nur verwunders fonnen, wer es weiß,

baß bie Religion, besonders eine Phantasie-Religion, nicht durch kalte Schlüsse, die man sich in der Studirstude vorrechnet, aus dem Herzen und Leben eines Bolkes gerissen wird, wer es serner weiß, daß bei der Verbreitung der christlichen Religion eher alles Andre als Vernunft und Verstand sind angewendet worden, wer, statt durch die Wunder den Eingang des Christenthums erstlärdar zu sinden, eher sich die Frage schon ausgeworfen hat: wie muß das Zeitalter beschaffen gewesen sein, daß Wunder, und zwar solche Wunder als die Geschichte uns erzählt, in demselben möglich werden? — wer diese Bemerkungen schon gemacht hat, wird die eben ausgeworsene Frage durch jene Aussührungen noch nicht beantwortet sinden." Nur historisch kann sie nach Hegel beantwortet werden. Eine solche "Revolution im Geisterreiche" kann ihre Erklärung nur in einer im Stillen voransgegangenen "Revolution im Geiste des Zeitalters" sinden.

Und wie in die Lehre und Perfonlichkeit Chrifti im Gegenfat zu bem jubischen Wefen, fo sucht fich nun Begel in ben Beift ber vordriftlichen und ber nachdriftlichen Zeit historischpspchologisch bineinzusinnen. Die griechisch = römische Religion. entwickelt er, war eine Religion für freie Bölker; mit bem Berlufte ber Freiheit mußte auch ber Sinn und bie Rraft berfelben, mithin ihre Angemessenheit für bie Menschen verloren gehn. Die Ibee bes freien Gemeinwesens nämlich, bas er sein Bater= land nannte, war für ben Griechen und Römer bas Unsichtbare und Söhere, wofür er arbeitete, war ber Endzweck seiner Welt, ben er in ber Wirklichkeit bargestellt fand ober felbit barzustellen und zu erhalten mithalf. Seine "praktische Bernunft" mitbin batte andre Bedürfnisse als "unfre jetige praktische Bernunft." Bor ber Ibee bes Baterlandes verschwand seine Individualität, und indem er für die Erhaltung jenes leben und wirken fonnte, kam ein Wunsch wie ber nach individueller Unsterblichkeit nicht in ihm auf: Cato griff erst bann zu Platon's Phabon, ale bas, was ihm bisher bie höchste Ordnung ber Dinge gewesen, als die römische Republik zerftort mar. Nur in ben Zwischenräumen ber Baterlandsliebe und ber Thätigkeit für ben Staat berrschten die Götter Der Alten als die von der frei waltenden

Bhantafie geschaffenen und ausgeschmuckten Naturmachte: ibr Wille war frei, aber ebenso frei ber menschliche Wille; ber Densch konnte mit ihnen in Collision gerathen, und ihnen die eigne Freibeit entgegenseten. Mit fo burftig ausgerufteten Gottern waren bie Römer und Griechen aufrieden, weil fie "bas Ewige und Selbstitanbige in ihrem Bufen batten." Aber bie öffentlichen Auftande wurden andre. Alle Theilnahme am Staate, alle politische Freibeit ging in bem römischen Raiserreiche zu Grunde. Alle Thätiafeit ging fortan auf's Ginzelne: vergebens suchten bie Denschen nach einer allgemeinen Ibee, für die sie leben und sterben mochten: bie alten Götter, gleichfalls einzelne und beschränkte Befen, konnten biefem Bedürfnig eines ibeellen Ersates für bas verlorne Baterland fein Genüge leisten. Da, in biesem verzweifelten Auftande, bot sich ben Menschen eine Religion bar, bie unter einem Bolfe von ähnlicher Berdorbenheit und ähnlicher. nur anders gefärbter Leerheit entstanden war. Die Gottbeit. welche bas Chriftenthum ber menschlichen Bernunft anbot, wurde jum Surrogat für jenes Absolute, bas mit ber republikanischen Freiheit untergegangen mar. Was außerhalb ber Sphare ber menschlichen Dlacht und bes menschlichen Wollens lag, ruckte in Die Sphare bes Bittens und Flebens. Wenn bie Realifirung des moralisch-Absoluten nicht mehr gewollt, so konnte sie nun wenigstens gewünscht werden. Da schlug bie alte Phantafie=Religion in eine positive um, ba verwandelte sich die subjective Religiosität in ben Glauben an eine objective Gottheit, bas Wollen bes Guten und feine Freiheit in die Anerkennung einer außermenschlichen Macht und die mit dieser Anerkennung verbundne Abhängigkeit und Schwäche. "Die Objectivität ber Gottheit" so keberisch läft sich der junge Theologe vernehmen, und fast, als ginge er birect auf bas Resultat ber Feuerbach'schen Unalbse ber Religion los - "ift mit ber Berborbenbeit und Sclaverei ber Menschen in gleichem Schritte gegangen, und jene ift eigentlich nur eine Offenbarung biefes Beiftes ber Zeiten." Ausführlich schilbert er, wie nun auf einmal bie Menschen "erftaunlich viel von Gott zu wissen anfingen," wie bas ganze Shstem ber Sittlichkeit, von seinem natürlichen Drt im Bergen und im Sinn ber Menschen verrückt, zu einer Summe göttlicher Gebote gemacht worden, und wie die Unterwerfung unter diese Gebote das Aspl der überhandnehmenden Feigheit und Selbstslucht geworden sei. "Außer früheren Bersuchen," so wirft er an einer Stelle dieser Aussührungen dazwischen, "blieb es vorzüglich unseren Tagen ausbehalten, die Schätze, die an den Himmel versichleubert worden sind, als Eigenthum der Menschen wenigstens in der Theorie zu vindiciren: aber welches Zeitalter wird die Kraft haben, dieses Recht geltend zu machen und sich in den Besitz zu setzen?"

Auch in dieser Gedanken= und Untersuchungsreihe also ist ber Rant'iche Moralismus und Subjectivismus ber Bunkt, von welchem ausgegangen und zu welchem zurückgelenkt wird. Bielmehr aber: berfelbe bildet nur ben Faben, auf welchen bie concreten Anschauungen, Die im classischen Alterthum ihren Boben baben, sich aufreiben. Die praktische Bernunft Rant's wird unmittelbar. indem fie zur Angel ber Kritik bient, bistorisirt und afthetisirt. Sie ift, einmal, verschieben nach ben verschiebenen Reit= altern, und sie füllt sich, zweitens, in nothwendigem Bufammenhang bamit, mit bem gangen Inhalt ber em= pirischen Menschennatur. Dies ist wichtig an sich. ift wichtig auch beshalb, weil bamit bis auf einen gewissen Grab bie Möglichkeit gegeben ift, bag bie Bertiefung in bas echt und ursprünglich = Chriftliche friedlich mit ter Bertiefung in bas classisch= Beibnische gusammentrifft. In ber Begen= überstellung ber positiven driftlichen und ber griechischen Phantasie-Religion zieht die erstere durchaus bas fürzere Loos, ja fie ift nichts als die negative Rehrseite ber Letteren, nichts als ber flägliche Ausdruck für ben Berluft bes schönften und ebelften Lebens. Daffelbe Verhältniß jedoch besteht zwischen ber positiv driftlichen Religion und ber Berson und Lehre Jesu. Diese Berson und Lebre ist wesentlich dasselbe in individueller Form, was in der Ausbreitung nationaler Eriftenz, in ber Form bes Staats - und Geschichtslebens bas griechisch = römische Alterthum mar. Beibes mar In gegensatloser ein schönes und göttlich-menschliches Leben. und naiver Erscheinung lebte sich bas Alterthum in ber Tugend

bes Patriotismus, in nach Außen gerichteter Kunst = und Staatsthätigkeit aus. Im Gegensatz gegen die moralische und Verstandesbornirtheit des Judenthums machte Christi Leben und Lehre die Liebe mit ihrer Innerlichkeit als den wahren Exponenten der Sittlichkeit und des Menschenlebens geltend.

Hier, sage ich, ist ber Berührungsvinft zwischen ber bellenisch-afthetischen und ber driftlich-mustischen Denkweise Begel's. Ich barf nicht hinzuzufügen vergessen, bag bennoch für jest bie Schaalen nicht gleichstehn. Sein humanismus ist für jett stärfer als fein Chriftianismus, feine Sympathie für bas claffische Alterthum und beffen Ibeenfreis entschiedner und flarer als bie für bie Gemüthswelt des Christenthums. So ist es schon beshalb, weil fich jene über einen weiten hiftorischen Raum und über eine Fülle von Erscheinungen ausbreiten barf, während biefe sich auf einen einzelnen Bunkt, auf die individuelle Erscheinung Christi ausammenbrängt. So ist es nicht weniger beshalb, weil ber mbstische Rug seinem Wesen von Hause aus fremder ift, weil ihn die ursprüngliche Anlage seines Geistes überwiegend zu bem objectiv Auschaubaren und verständig Faßbaren hinzieht. Antike Vorstellungen und Begriffe breiten fich baber über bie ganze Flache aus, die er mit seinen theologischen Untersuchungen und Grübe= leien beschreibt. Bon ihnen nimmt selbst bas mbstische Element bie Farbe an: nur burch sie gewinnt er überhaupt eine Sandbabe für bas Verständnif und die Darstellung bes Chriftlichen. Die Charafteristif ber historischen Natur Jesu geht Sand iu Sand mit ber Charafteriftit bes jubischen Wesens: bas lette Wort aber für bie Charafteristif bes jubischen Wesens ist aus ber liebevollen und bewundernden Anschauung des griechischen entlebnt. Der Zustand ber Juden, so fast er sein Urtheil über bie Geschichte und ben Nationalcharakter bes alttestamentlichen Bolks zusammen, "ist ber Zustand einer völligen Baklichkeit". "Das große Trauerspiel bes jubischen Bolkes", sagt er, "ift fein griechisches: es kann nicht Kurcht noch Mitleiden erwecken, benn beibe entspringen nur aus bem Schickfale bes nothwendigen Fehltrittes eines schönen Wesens." Das Schone alfo ift ber Maagstab, ben er anlegt. Die griechische Tragodie, Die

Weltanschauung des Sophokles ist die Folie, auf die er das Jubische auftragen muß, wenn er es verstehen und würdigen will. Und um ben Begriff bes Schickfale im Sinn bes griechischen Drama's brebt fich weiter Alles. Unter biefen Gefichtsbunkt rückt er auch ben Gegensat bes Lebens Jesu zu ber Geschichte feines Boltes. Er faßt baffelbe als einen tragifchen Kampf bes Nagareners gegen bas Schickfal ber Juben. Ueber biefes Schicffal fuchte Schus feine Nation zu erheben. "Aber folche Reindschaften", fagt er, "ale er aufzuheben suchte, konnen nur burch Tapferfeit überwältigt, nicht burch Liebe verföhnt werben. Much fein erhabener Berfuch baber, bas Ganze bes Schickfals ju überwältigen, mußte fehlschlagen, und er felbst ein Opfer beffelben werben." Nur burch ben Mittelbegriff bes Schickfals ebenso - schon in meinen früheren Mittheilungen konnte sich bas nicht versteden - glaubt er bie ganze Bedeutung bes christlichen Begriffs ber Sündenvergebung fraft ber Liebe erschöpfen ju fonnen. Richt Gefet und Strafe - um von unferem gegen= wärtigen Gefichtspunft bas Wefentliche jener Ausführungen furz ju wiederholen - nicht Gefet und Strafe, fondern bas Schicksal gilt ihm als das volle Correlatum der Versöhnung durch Liebe. Gefet und Strafe nämlich find blos abstracte, bloge Reflexionsbegriffe, welche bei Weitem ber Bielseitigkeit bes Lebens nicht gleichkommen. Das Schicksal hingegen ist unbestechlich und unbegrenzt wie bas leben und gleichsam von bemfelben Stoffe mit biefem. Bergebung ber Sunden ift baber nicht Aufhebung ber Strafe ober Aufhebung bes bofen Gemiffens, fonbern "burch Liebe verföhntes Schickfal." Dergestalt wird burchweg bas Briechische an das Christliche herangeholt und Eins durch das Aubre zugleich erklärt und vertieft. Der Debipus auf Kolonos wird ju bem am Rrenze gur Berföhnung bes Schicksals sterbenben Christus umgedichtet, und bas Evangelium von ber Liebe als bie wahre Auflösung bes in ber griechischen Tragodie waltenden Conflictes ber ethischen Mächte begriffen.

Nicht immer und überall jedoch geben die chriftlichen und die griechischen Unschauungen so willig in einander über: ihre wechselseitige Wessung läßt einen incommensurablen Rest zum

Borschein kommen. Je weiter namentlich bie Betrachtung sich von bem Ursprungspunkte bes Christenthums hinwegbegiebt, besto mehr verschiebt sich die anscheinende Congruenz. Den Ueberschuß ber Wahrheit und Schönheit findet bann Begel allemal, wie in ber Elegie an Solberlin, auf ber Seite bes iconen menfchlichen Sellenenthums, und bicht neben ber verstebenben Anertennung bes Chriftlichen verrath fich bas gründlichste Beibenthum. Er handelt, 3. B., vom Abendmahl. Er beginnt damit, sich in ben Sinn bes driftlichen Musteriums zu vertiefen. Das Abendmahl ist ihm mehr als ein bloges Erinnerungsmahl. Brot und Wein ift ihm nicht blos gleichnisweise Leib und Blut Chrifti. Er findet fich burchaus in ben tieferen symbolischen Sinn ber beiligen Sandlung hinein. Sogleich jedoch legt er ben Maaßstab griechischer Dent- und Empfindungsweise an bieselbe an. Das Effen und Trinken und bas Gefühl bes Einsseins in Befu Beift, meint er, foll bier unmittelbar gufammenfliegen. Dies ist ber Sinn und die Forberung bes Sacraments. Aber unmöglich, daß sich biefe Forberung erfülle. Phantafie ift nicht im Stande, bies Beibes, bas Göttliche und bas zu Effende und zu Trinkende, "in Ginem Schönen aufammenzufassen." Wie gang anders beim Anblick eines Apoll ober einer Benus! Da muß man wohl ben zerbrechlichen Stein vergessen "und sieht in ihrer Gestalt nur bie Unsterblichen und ist in ihrem Anschaun zugleich von dem Gefühl ewiger Jugendkraft und Liebe burchbrungen." "Nach einer echt religiösen Handlung ift bie ganze Seele befriedigt." Aber es ist nicht fo nach bem Abendmahl. "Nach bem Genuffe beffelben unter ben jetigen Chriften entsteht ein andachtiges Staunen ohne Beiterkeit, ober mit einer wehmuthigen Beiterfeit, benn bie getheilte Spannung ber Empfindung und ber Berstand waren einseitig, die Andacht unvollständig. Es war etwas Böttliches versprochen, und es ist im Munde zerronnen." - Ja, selbst bie Ibee ber driftlichen Liebe endlich, sobald er sie nicht mit der Idee bes Schönen ibentificiren fann, treibt ihn von bem driftlichen zu bem hellenischen Borstellungsfreise zurud. Er findet, bag bie "prächtige Ibee einer allgemeinen Menschenliebe" eben fo schaal wie unnatürlich ift.

Er weist nach, wie die nur auf die Liebe gerichtete Gemeinschaft "eine Berarmung der Bildung, ein Ausschließen vieler schöner Berhältnisse und eine Gleichgültigkeit gegen viele frohe Bande und hohe Interessen" mit sich führe. "Diese Beschränkung der Liebe auf sich selbst, ihre Flucht vor allen Formen, ihre Entsernung von allem Schicksol, das gerade ist ihr größtes Schicksol." Eben hier ist, nach Hegel, der Punkt, wo Jesus mit dem Schicksol zusammenhing und von ihm litt. Und daher endlich — so schließt er eine Betrachtung über das Verhältniß von Kirche und Staat — daher das beständige Schwanken der chistschen Kirche zwischen den Extremen der Freundschaft, des Hasses, der Gleichgültigkeit gegen die Welt. Es ist "ihr Schicksol, daß Kirche und Staat, Gottesdienst und Leben, Frömmigkeit und Tugend, geistliches und weltliches Thun, nie in Eins zusammenschmelzen können."

## Bierte Borlesung.

Der Uebergang jum philosophischen Shftem.

Fassen wir ben Gewinn zusammen, welchen bie theologisichen Studien ber Schweizer Periode für Hegel abwarfen!

In naturgemäßer Entwickelung mar er zu einem eingebenben Berftanbnig und zu einer ernften Burdigung bes menschlichen Besens vorgebrungen. Er batte bas Menschliche in ber Breite geschichtlicher Entwidelung und in ber Tiefe bes religiöfen Der Ranon ber praftischen Bernunft, Lebens achten gelernt. ber ihm von Kant überkommen war, hatte fich ihm in ben Ranon ber sinnlich=geistigen Natur bes Menschen verwandelt. Die rationalistische Aritif ber religiösen Borstellungen, von ber er ausgegangen, mar ibm zu einer rationellen Darstellung ihres Urfprungs aus ben Bedurfniffen bes lebenbigen Menfchen, ihres Zusammenhangs mit bem wechselnten Charafter ber Nationen und Zeiten umgeschlagen. Borzugeweise auf zwei bistorische Erscheinungen hatte er tabei seinen Blid gerichtet: auf bas Bilb bes Stifters bes Christenthume und auf bas bes griechisch römifcben Alterthume. Aus zwei Momenten batte fich bemgemäß fein jugendliches Ibeal zusammengesett. Es mar in ber Borstellung bes allverföhnenben Lebens und ber Liebe enthalten: biese Borstellung mar begleitet, sie mar beinabe verschmolzen mit ben ber vorchriftlichen Zeit entlehnten Anschauungen bes Scho nen und ber im Beltlichen ericbeinenben Sarmonie gwijden Innerem und Meußerem. Berbrangt gleichsam von ber Fulle Diefes Inbalts mar feine nuchterne Berftanbiafeit an ben Saum

seines Geistes entwichen. Sie hatte sich zur harten Schaale verbichtet, die den Kern jenes Jbeals von Außen umschloß. In der Form des verständigen Begreisens dewegte sich dieser Kern für jetzt noch lose und frei. Aber seine Bestimmung war, durch seine eigne Substanz die umgebende Hülle zu nähren. Tieser und tieser wuchs die Schaale in den Kern hinein, ihn immer mehr verhärtend und verholzend. Es ist das Werden von Hegel's philosophischem Spstem und die spätere Fortentwickelung desselben, was ich unter diesem Bilde voraus andeute.

An einem vergleichsweise engen Gebiete hatte sich überwiegend bis dahin die Hegel'sche Denkweise sowohl entwickelt wie erprobt. — an dem Gebiete ber Theologie. Noch enger waren bie äußeren Verhältnisse, in benen er sich als Hofmeister in bem Haufe eines Berner Ariftokraten befand. Seine Lage war feiner Kräfte wie seiner Ansprüche unwürdig, und bas Gefühl babon steigerte sich bis zu entschlufloser Niedergeschlagenheit. Hülfreich kamen die Freunde seinem Berlangen nach Befreiung entgegen. Ein auf eine Privat = Anstellung in Weimar gerichtetes Project, welches Schelling ihm vorgetragen!, zerschlug sich zwar, allein gleichzeitig hatte Sölberlin, ber in Frankfurt am Main bamals eine Hauslehrerstelle bekleibete, eine ebensolche für Begel ausfindig gemacht. Auf biefe ging Hegel ein. Rach einem breijährigen Aufenthalte in ber Schweiz kehrte er, nunnehr sechsundzwanzigjährig, nach Deutschland zurück, und trat, nach einem kurzen Aufenthalt bei ben Seinigen in Stuttgart, im Januar 1797 bie neue Stellung im Saufe eines Frankfurter Raufmanns an. war in jeder Hinsicht eine Verbesserung. Satte er mehr Muße zu eignen Arbeiten, so fand er sich namentlich, literarisch wie ge= fellschaftlich, viel weniger isolirt. Es war eine andere und we= sentlich weitere Welt, die sich in ber alten Kaiserstadt des beutschen Reiches seinem Geiste vor = und seinem Jbeal entgegen= stellte. Er befand sich wieder im Baterlande, und die Beobachtung war ihm nahe gelegt, wie bie beutschen Zustände und bas beutsche Bewußtsein seit seiner Abwesenheit sich geandert hatten. Frankfurt war die Geburtsstätte des deutschen Dichters, bessen Schöpfungen bem Geiste ber gangen Nation eine wesentlich veränberte Richtung gegeben hatten. An Frankfurt knüpften sich bie ältesten und bie neusten Erinnerungen an bas Schicksal und bie Beschaffenheit bes beutschen Reiches. Frankfurt lag in ber unmittelbaren Rähe bes Schauplates, auf welchem jum Theil bie Kämpse ber beutschen Bassen gegen bie französische Revolution gekämpse worden waren. Wohl war bies ein Ort, ber einen um sich blickenden Wenschen über die Fragen der Theologie hinausssühren, — ein Ort, der einen Nachdenkenden zu Betrachtungen über den Gegensatz ber alten und neuen Zeit, über die Bedeutung der beutschen Gegenwart, über die Aufgaben und das Loos der beutschen Zukunst anregen konnte.

Schon in ber Schweiz, in ber That, batte Begel auf feine eigne Sand bie Grengpfähle ber Theologie weit genug über ben Bezirf ber Brod-, ber Kanzel- und felbst ber Katheber-Theclogie binausgerudt. Sistorische Studien batten sich mit ben theclogischen nicht blos vermischt, sondern waren auch selbständig biefen zur Seite gegangen. Er batte Montesquien und Gibbon, Thutptides und hume, and rie geschichtlichen Arbeiten Schiller's Mehr als tas. Auch für bie Dinge bes praktischen Lebens hatte er ein offenes Auge gehabt. Sein Oronungefinn, seine lebhafte, nie mablerische Bigbegierte batte ibn gelegentlich sogar in politische Detailstudien bineingeführt. Der Gobn eines Beamten war er selbst nicht blos eine contemplativ angelegte Ratur, sonrern er batte jugleich einen entschieren praftisch=gouvernementalen Tit, ben wir frater zu voller Entwidelung werben tommen feben. Er hatte bas eine Dal einen Auffat zu Papiere gebracht über tie Beranterung, welche im Kriegewesen burch ten Uebergang eines Staats aus ber monarchijchen in bie republikanische Form entsteht. Er hatte ein andermal bie Dabe nicht gescheut, sich einen vollstänrigen Ueberblid über rie Steuerverfasfung bes Cantons Bern zu verschaffen. Es war nur naturlich, baß fich im Baterlande, und gerate in Frankfurt biefes Intereffe an politischen Dingen fteigerte und verbreiterte. Dit ber größten Aufmertsamkeit folgte er ben eben jest in England geführten Barlamentsverhandlungen über die Armentare. Nicht minter beschäftigte ibn bie Aritif bes seit Aurzem

publicirten preußischen Landrechts. Wir sehen ihn mit der Lectüre von Stewart's Buch über Staatswirthschaft beschäftigt und ihn in einer Art von Commentar zu demselben seine eignen Ansichten über die wichtigsten Fragen der Nationalösonomie auszeichnen. Und wieder geht derselbe Geist durch alles dieses, wie durch seine theologischen Arbeiten. Den aufklärerischen Grundsätzen des Landrechts, den mechanischen Anschauungen des von Stewart vertretenen Mercantisspstems setzt er die Forderung lebendigerer Auffassung des Lebens, setzt er die der altgriechischen Welt entlehnten ästhetisch-humanistischen Ideen entgegen.

Gleich bei feiner Rückfehr in's Baterland indeß hat ihn bas politische Interesse noch ernstlicher angefaßt. Die Lage und bas Schidfal feines engeren Baterlandes giebt ibm ben Entschluß ein, gerabezu als politischer Schriftsteller aufzutreten. Durch eigne Anschauung sowie burch die Berichte seiner Freunde in Stuttgart hat er die Ueberzeugung von der Jämmerlichkeit der inneren Bustande Wirtemberg's gewonnen. Er ift lebhaft bavon burchbrungen, bag, angesichts bes neuen, von Franfreich ausgegangenen Beiftes, ber alte Sauerteig ausgefegt, daß ber brobenben Revolution burch weise Reformen musse zuvorgekommen werben. Unter ben Banben entsteht ibm, im Jahre 1798, eine fleine Schrift: "Ueber bie neuesten inneren Berhältniffe Wirtemberge, befonbere über bie Gebrechen ber Magistratsverfassung."3 Dit fundiger Feber werben bie Schaben ber Wirtembergischen Berfassung und ebenso bie Migbrauche auseinandergesett, die biefer Berfassung jum Trop existiren. Für einige biefer Migbrauche fame es nur barauf an, bag bie Landstände fich ihrer Rechte bewußt wurden und fie geltend machten; andere waren nur burch eine burchgreifende Berbefferung ber Befetgebung zu befeitigen; auch hierfür indeg mußten die Landstände die Initiative ergreifen; benn die Regierungscollegien und das Beamtenthum sind ihrer Natur nach allem Fortschritt und allen Reformen abgeneigt. Nur freilich — bas ganze Wirtembergische Repräsentativspftem ift an fich selbst feblerhaft und einer totalen Umgestaltung bedürftig. Ist aber hier nach ber Ansicht bes patriotischen Publicisten ber eigentliche Sit bes Uebels, so lag auch bier feine eigentliche Aufgabe. Seine

fritischen Rachweisungen find schlagende: wir find begierig seine Reformvorschläge kennen zu lernen. Die Babrheit jedoch ift: gerade hier ift er mit sich felbst nicht im Reinen, und gerade bier, an ber Schwelle ber Braris, ift auch bie Grenze feines Bermögens. Er verhehlt fich nicht, daß jebe mahrhafte Repräsentation mittelbare ober unmittelbare Babl bessen voraussest, ber repräsentirt werben foll. Db es aber "in einem Lande, bas seit Jahrhunderten Erbmonarchie bat, rathlich sei, einem unaufgeflarten, an blinden Geborfam gewöhnten und von dem Eindruck bes Angenblick abbangigen Saufen plotlich bie Babl feiner Bertreter zu überlaffen" — bas ist eine Frage, bie er nicht bejaben Er citirt zur Unterstützung biefer Anficht eine Barlamenterebe von For, und fo lange also - bei biefem, theils negativen, theils ganz allgemeinen Refultate bleibt er bangen -"fo lange alles Uebrige in bem alten Auftande bleibt, fo lange bas Bolt seine Rechte nicht kennt, so lange kein Gemeingeist vorbanben ift, fo lange bie Gewalt ber Beamten nicht beschränkt ift, wurden Bolfswahlen nur bagu bienen, ben völligen Umfturg unferer Berfassung berbeiguführen. Die Hauptsache mare, bas Bablrecht in die Bande eines vom hofe unabhängigen Corps von aufgeklarten und rechtschaffenen Dannern nieberaulegen. Aber ich sehe nicht ein, von welcher Bahlart man fich eine folche Berfammling versprechen könnte, sei es auch, bag man bie active und paffive Bablfähigfeit noch fo forgfältig bestimmte."

Es ist interessant, den Gedanken = und Gesinnungskern dieser Schrift mit den theologischen Untersuchungen über den Werth des Bositiven in der Religion zu vergleichen. Bon hellenischen Anschauungen zwar, den Anklängen etwa an die Blatonische Bolitik sindet sich hier nichts. Allein hier, wie dort sind es rationalistische kritische Motive, von denen ausgegangen wird, hier wie dort verwickeln sich dieselben im weiteren Bersolge in's Thatsächliche und Historische, um sich zuletzt an diesem zu stanen und umzubiegen. Es ist das Pathos des Zeitalters der Revolution, und es ist der politische Rationalismus des contrat social, der unseinen Schriftseller den Anstoß zu seinen kritischen Auseinandersetzungen giebt. Bon dieser Denkweise ist die Einleitung und

ber Anfang seiner Schrift auf's Tiefste burchbrungen. Er spottet jener Unterscheidung, binter bie fich bie Tragbeit und ber Gigennut ber Brivilegirten flüchte - ber Unterscheibung "amischen bem, was ift, und bem, was fein follte." Dit treffenben Worten darafterifirt und ftraft er jenes Beamtenthum, welches "allen Sinn für angeborne Menschenrechte" verloren babe, und, im Nachtrabe bes fortidreitenden Reitalters, im Gebrange awischen Umt und Gewissen, sich immer nur nach "bistorischen Gründen für bas Bositive" umsebe. Wie ein echter Schuler Rouffeau's fagt er von ber Wirtembergischen Berfassung, bag fich in ihr "am Enbe Alles um einen Menschen herumbrehe, ber ex providentia majorum alle Bewalten in sich vereinigt, und für feine Anerkennung und Achtung ber Menschenrechte feine Garantie giebt." Die ganze Schrift ist ein Ruf nach burchgreifenben Reformen: er eröffnet sie mit einer rednerischen Aufforderung, sich von der "Angst, die muß" au bem "Muth" au erheben, "ber will." Allein unversebens zerrinnen ibm die Begriffe von allgemeinen Menschenrechten, von Fortschritt und Bernunftrecht, die Anschauung, mit Ginem Worte. von bem. was sein foll, in die Anschauung von bem, was ift. Die Sache felbst verwickelt ihn in die positivsten und betaillirteften Auseinandersetzungen über ben Inhalt und bie Consequenzen ber alten amiiden Berrichaft und Lanbidaft geschlossenen Recesse. Bon Rousseau wendet er sich zu For; seine Forberungen werben ftumpf an ber Wahrnehmung ber thatsachlichen Buftanbe als ber nothwendigen Bedingungen aller Reformen, und sein Reformeifer wie sein rednerisches Bathos schlägt in die Resignation des Nichtwissens und in theoretische Rathlosigkeit um.

Eine solche Schrift, so aufregend durch ihre Prämissen und so unbefriedigend in der Unschlüssigkeit ihrer Resultate, mochte immerhin ungedruckt bleiben. Der Stuttgarter Freund, welcher an Hegel schrieb, daß unter den gegenwärtigen Umständen die Bekanntmachung seines Aufsates mehr schaden als nützen würde, hatte ohne Zweisel Recht. Berloren war die Arbeit darum doch nicht. Es handelte sich in der That für Hegel nicht um ein unmittelbares Eingreisen in die Praxis. Es war unschätzbar, daß er mit seinen Gedanken wie mit seinem Gemüth sich in diese

neue Welt, ähnlich wie früher in seine engere Studienwelt hineingelebt hatte. Er burchbringt sich babei mit bem Gefühl, bag eine weltgeschichtliche Epoche herbeigekommen ift. Bon bem Geifte biefer Epoche giebt er fich begreifende Rechenschaft. Er ftellt fich, berfelben gegenüber, in bie geruftete Bosition bes Bewuftseins von ihrem Werth und ihrer Bebeutung. Er objectivirt sich nach seiner Weise bie neue Gegenwart, indem er fie finnend burchschaut, um fie alsbald in schroffen und allgemeinen Zügen zu charakterifiren. Bon biefem Gemüthsantheil wie von biefem Berftandnik bes Reitalters giebt jebe Zeile ber einleitenben Ansprache seiner Schrift Zeugniß. "Die ruhige Genügsamkeit an bem Wirklichen, Die Hoffnungslofigfeit, die gebuldige Ergebung in ein zu großes, allgewaltiges Schickfal; ist in Hoffnung, in Erwartung, in Muth zu etwas Anberem übergegangen. Das Bilb befferer, gerechterer Zeiten ift lebhaft in bie Seelen ber Menschen gekommen, und eine Sebnfucht, ein Seufzen nach einem reineren, freieren Zustande bat alle Gemüther bewegt und mit ber Wirklichkeit entzweit." — Das ist vielleicht nicht die Sprache eines praktischen Reformators: es ist sicher bie Sprache eines Mannes, ber sich von ber neuen Epoche tragen zu laffen und irgendwie auf fie zurudzuwirken entschloffen ift.

Noch ein ganz andres Document aber von Hegel's theilsnehmendem Berständniß der Zeitgeschichte ist uns erhalten. Die Zustände und Stimmungen seines engeren Baterlandes spiegelten nur im Reinen, was in größeren und ergreisenderen Zügen aus den Schicksalen Deutschlands im letten Jahrzehent des Jahrshunderts heranszulesen war. Auch wir hatten unsre Revolution. Der Untergang des alten Deutschland und die Unhaltbarkeit seiner aus dem Mittelalter stehen gebliebenen Ordnungen war für jeden Einsichtigen seit dem Beginn der Kriege mit der französischen Republik entschieden. Ob der Sturz des Alten eine gänzliche Auslösung bedeute, oder ob aus den Trümmern sich ein neues politisches und nationales Leben hervordilden könne, das war die Frage, welche nach dem kläglichen Berlauf des Rastatter Congresses, welche nach dem kläglichen Berlauf des Rastatter Congresses jeden Baterlandssreund ängstigen mußte. Denn erinnern wir uns einen Augenblick der thatsächlichen Berhältnisse! Weit

entfernt, daß die Noth bes Arieges bas lose Band amischen ben beutschen Staaten und Stämmen hatte fester anziehen follen, fo hatte sich nun erft gezeigt, bag biefes Band nur noch bem Schein und Namen nach existire. Das beutsche "Reich" war in ber vollständigsten Zerrüttung begriffen, und ber sich fortschleppenbe Bedantismus ber Reichstagsformen bilbete einen grellen Contrast au ber Aufammenhangelosigkeit, in ber bie Glieber biefes politiichen Körpers somohl unter sich wie zu bem haupte ftanben. Breufen batte 1795 im Basler Frieden auf eigne Sand Freundschaft mit bem Keinbe bes Reiches geschlossen. Dem Beispiele Breugens maren mabrent bes folgenden Jahres Wirtemberg und Baben gefolgt. Das Gleiche batte endlich 1797 ber kaiserliche Hof gethan. Die "Integrität bes Reiches", von ber in ben Bräliminarien von Leoben die Rebe war, war eine Bhrase, die nicht hinderte, daß man gleichzeitig ben Franzosen die Rheingränze aufagte und für ben eignen Berluft um Entschädigung auf Roften Andrer unterhandelte. Die Reichsstände verließen und verriethen ben Raifer: ber Raifer verließ bie Stände und verrieth bas Reich. Noch völliger enthüllte ber Congrek von Rastatt die Fäulniß ber beutschen Zustände. Bestimmt, nach bem Frieden von Campo Formio ben Reichsfrieden herzustellen, hatte er nur bas traurige Schausviel bargeboten, wie Frankreich mit leichter Mühe und mit grobem Uebermuth die Feindseligkeit zwischen Desterreich und Preuken, die Selbstsucht ber kleinen und mittleren Staaten, Die aanze Rath = und Bulfslofigfeit ber beutschen Bolitif benutte, um jene "Integrität bes Reichs" zu zerftoren, um bie Abtretung bes linken Rheinufers und bie Ginwilligung in ben Grundfat ber Entschädigung burch Säcularisationen ju ertrogen. Und schon, während man in Raftatt noch unterhandelte, ftanden die Beere bes Raifers wieder im Felde. Auch ben Wiederausbruch bes Reichsfrieges batte soviel Nachgiebigkeit und Wegwerfung nicht verhinbern können. Neue und schwere Leiben brachte ber wieberaufgenommene Krieg über ben Süben und Westen Deutschlanbs: ber Friede von Lüneville endlich, ber ihn nach ben Niederlagen von Marengo und Sobenlinden beschloß, besiegelte die Demuthigungen von Raftatt. Die "bandgreiflichen Resultate" waren

. iv

"ber Bersust einiger ber schönften Länder von Deutschland, einiger Millionen seiner Bewohner, eine Schuldenlast, welche das - Elend des Krieges noch weit hinein in den Frieden verlängert, endlich dies, daß außer denen, welche unter die Herrschaft der Eroberer und also fremder Gesetze und Sitten gekommen sind, noch viele Staaten daszenige verlieren werden, was ihr höchstes Gut ist —: eigene Staaten zu sein." An solchen Resultaten, fürwahr, wenn nicht im Kriege selbst, mußte Deutschland seines politischen Zustandes inne werden. Es hatte die Ersahrung gemacht, — "daß es kein Staat mehr sei."

Begel mar es, welcher in folden Worten nach bem 9. Februar bes Jahres 1801 bas Ergebnig ber Geschichte Deutschlands feit dem Conflict mit ber Republik zusammenfaßte. "Deutschland ift kein Staat mehr", so lautet ber Anfang und so ber Refrain einer ziemlich umfangreichen, großen Theils jedoch nur im Entwurfe vollenbeten Schrift, in ber er ben Gründen bes vaterländischen Unglücks nachforscht und sich eine möglichst vollständige Rechenschaft von bem Schaben der damaligen beutschen Ruftande zu geben versucht. Somit führt uns die Abfassung dieser Schrift allerdings über die Frankfurter Beriode, in die erste Zeit seines nachmaligen Jena'er Aufenthalts hinaus; gebacht und geworben jeboch ist sie ohne Zweifel früher, als sie niebergeschrieben murbe: wir haben bas Recht, fie als ben Nieberschlag ber Studien und Intereffen, ber Betrachtungen und Ibeen aufzufaffen, bie ibn in Frankfurt, während ber Zeit bes Friedenscongresses und bes nachfolgenden Rrieges erfüllten6.

Was ist es, so frägt sich ber Versasser, weshalb Deutschland, ber Tapferkeit seiner Heere ungeachtet, besiegt, gebemüthigt und schwer beschäbigt aus dem Kampse mit der französischen Republik hervorgegangen ist? Der Grund liegt in der mangelhaf= ten Organisation, in der Versassung, oder richtiger, der Versassungslosigkeit des Reichs. Das deutsche Reich ist in Wahrheit kein Staat. Denn eine Wenschenmenge kann sich nur dann einen Staat nennen, wenn sie zu gemeinschaftlicher ernster Vertheldigung der Gesammtheit ihres Eigenthums verbunden ist, wenn sie eine gemeinsame Wehr und eine seste oberste Staatsgewalt besitzt.

Dies ist in Deutschland nicht ber Kall. Die beutsche Kriegsmacht befindet sich in vollftandiger Auflösung. Richt beffer ftebt es mit ben Finangen bes Reichs. Bu bem centralistischen Finangsbstem andrer Staaten bilbet bie beutsche Finanglosigkeit bas entgegengesette Extrem.7 Auch die Reichsjuftig endlich kann feinen wirklichen Berband abgeben. Die Reichsgerichte find ohnmächtig; bas ganze Institut beruht überdies auf bem falschen Brincip ber Berwechselung von Staatsrecht und Privatrecht. Die Folgen bieses Zustandes liegen vor Augen. Die Länder, welche bas beutsche Reich in bem Fortgang mehrerer Jahrhunderte verloren hat, machen eine lange traurige Lifte aus. Hegel erspart es sich nicht, biefe Lifte und mit ihr bie verschiedenen Friedensschlusse vom Weftphälischen bis zu bem von Lüneville burchzugehn. Der geschichtliche Ueberblick über bie Bergangenheit bestätigt bas Ergebniß bes statistischen Ueberblick über bie Gegenwart -: Deutschland ist "nicht ein Staat, sondern eine Menge unabhängiger Staaten, welche zuweilen unter bem Namen bes beutschen Reichs Affociationen bilben, viel loderer als bie Coalitionen andrer Machte."

Und abermals, wie bei ber ffrage nach bem Ursprung bes Positiven in ber Religion, handelt es sich für Segel um bie Erklarung - um bie biftorifche Erklarung biefer Erfcheinung. Die Staatslosiafeit Deutschlands wurzelt tief in bem Charafter ber Deutschen. Sie ist die Folge ihres eigenfinnigen Freiheitstriebes, bie übriggebliebene Spur jener wilben Zeit, in welcher "ber Einzelne wohl burch Charafter, Sitte und Religion jum Gangen geborte, aber in feiner Betriebfamteit und That vom Ganzen nicht beschränkt wurde, sondern, ohne Furcht und obne Aweifel an fich, burch ben eigenen Sinn fich begrenzte." Unter allen Stürmen jener Rebbezeiten, bei aller Schwäche bes gefetlichen Zusammenhangs herrschte "ein innerer Zusammenhang ber Gemüther," und burch biesen schloß sich bie Staatsmacht und ber freie Wille ber Gingelnen gufammen. Die Zeiten jeboch wurden andre. Mit bem Emportommen ber Reichsstädte wurde ber "bürgerliche Simn" eine Macht, ber Sinn, welcher "nur für ein Einzelnes, obne Selbftanbigkeit und ohne Blick auf bas Ganze, forgt." Mit ber Reformation endlich zerrif auch bas einigenbe

Band ber Religion. Gleichzeitig mit ben übrigen Landern Europas sah sich nunmehr anch Deutschland burch ben Fortgang ber Induftrie und ber Bilbung an ben Scheibeweg gestoßen, entweber fich zu entschließen, einem Allgemeinen zu gehorchen, oder die bestehende Berbindung vollends ju gerreißen. Es ließ bas Lettere über fich ergeben. Die Bilbung felbftanbiger Staaten warf fich auf bas Innerfte bes Menschen, auf Religion und Bewissen: unter bem Ginfluß ber religiöfen Entzweiung trug nur um fo unvermeidlicher ber alte, jeder Unterwerfung unter ein Allgemeines wiberftrebende Nationalcharafter ben Sieg bavon. Selbst bie Noth bat diesen Charafter und sein Schicksal nicht zu bezwingen vermocht. Der Friede, welcher ben beutschen Religionstrieg beschloß, hat bas Berbaltniß ber Unabhangigfeit ber Theile Deutschlands nur fixirt, hat bie gegenseitige religiöse Ausschliefung mit allem Bebantismus bes Rechts umgeben und bie Religion unmittelbar in die sogenannte deutsche Berfassung bineinverflochten. Rein Staatsprincip enblich hat in Deutschland bas Anwachsen einzelner seiner Stande zur Uebermacht über die anberen verhindert, und diese llebermacht sowie die Rivalität der übermächtigen unter einander machte nunmehr umgefehrt bas Auftommen einer allgemeinen Staatsmacht immer schwieriger.

Mit solchen Betrachtungen rückt unser Berfasser aus der Bergangenheit wieder in die Gegenwart. Er hat das Schickal des Baterlandes mit dem von Frankreich in Gegensat, mit dem von Jtalien in Parallele gebracht. Der deutsche Zustand scheint nach seiner eignen Schilderung hoffnungslos. Gleichwohl nehmen schließlich seine Erörterungen eine etwas positivere Wendung. Er hat nachgewiesen, wie vor Allem die Religion die Einheit Deutschlands zerrissen hat: er sührt jetzt ans, wie die religiöse Disserenz sich ermildert hat und wie die Besorgniß der Unterdrückung des einen durch das andre Besenntniß hinsort undegründet sei. Er sührt weiter ans, daß auch die Furcht vor der Uebermacht Habsdurgs durch das Ausstommen eines mächtigen Preußen, daß mithin auch das Schreckbild einer "Uniwersalmonarchie" nicht länger das Zustandesommen eines deutschen Staates hindern dürse. Wurzelte aber die eine wie die andre Besorgniß in jenem hartnäck-

gen beutschen Freiheitssinn, - fo bat auch hierauf Begel eine Untwort bereit. Wieberum entnimmt er sie aus ber Geschichte. Als bie Wahrheit nämlich ber "beutschen Freiheit" hat sich bas Spftem ber Repräsentativverfassung ermiefen. Germaniens Wälbern hervorgegangen, ift biefes Spftem bie Lebensbedingung aller modernen Staaten geworden. Es scheint zwar, als ob nach einem höberen Gefet basjenige Bolf, von bem aus ber Welt ein neuer höherer Anstoß gegeben worden ift, felbst vor allen übrigen zu Grunde geben folle, auf bag zwar fein Grundfat, aber nicht es felbst beftebe. Sollte inbeg bie Erfahrung eines zehnjährigen Rampfes gang vergebens gewesen sein? Bielmehr: "in biesem blutigen Spiel ift bie Wolfe ber Freiheit zerfloffen, in beren versuchter Umarmung sich die Bölfer in ben Abgrund bes Elends gefturzt haben, und es find bestimmte Gestalten und Begriffe in die Boltsmeinung getreten." Die Anarchie bat sich von ber Freiheit geschieden. Zweierlei hat fich tief bem allgemeinen Bewußtsein eingegraben. Obne feste Regierung feine Freiheit. Die Garantie aber, daß bie Regierung nach ben Gefeten verfahre, ift in ber Mitwirtung bes Bolts, in ber Organisation eines, die Abgaben verwilligenden Repräfentativ-Rörpers zu suchen. Es ift flar, was fich bieraus für Deutschland ergiebt. Es muß fich von Neuem zu einem Staate organifiren, muß bas Wefentliche, was einen Staat ausmacht, nämlich eine Staatsmacht, geleitet vom Oberhaupt, mit Mitmirkung ber Theile errichten. In bem Denn bas Interesse Raifer ist bieses Oberhaupt vorhanden. ber rechtverstandnen beutschen Freiheit wird am natürlichsten bei einem solchen Staate Schutz suchen, ber felbst auf biesem Spftem ber Freiheit, auf bem Reprafentativspftem beruht. In biefem Falle ift Breugen nicht. "Die Interessen," so schreibt Begel im Jahre 1801, .. welche fonft in Deutschland bestimmend waren, sind vergangen; Breugen fann sich also nicht mehr baran anschließen, fein Krieg Breufens fann fortan in ber öffentlichen Meinung für einen beutschen Freiheitsfrieg gelten; bas mahre, bleibenbe, in biefer Zeit auf's Sochste geschärfte Interesse tann feinen Schut bei ihm finden. Die Landstände ber preußischen Provinzen haben ihre Bebeutung unter ber Gewalt ber königlichen Dlacht

verloren: es ift ein neues und fünftliches Abaaben = Stiftem in ben preukischen ganbern eingeführt worben, bas auch in ben nen erworbenen, welche Brivilegien und Abgaben nach altem Rechte batten, geltend gemacht worben ift." Bon ben Gunben Defterreichs, von seiner Zweizungigkeit und seinem Berrath am Reiche, wie frijch bies Alles im Gebachtniß hatte fein follen, weiß ber fübbentiche Bolitifer fein Bort ju fagen! Es ift ibm genng, baß "die faiferlichen Erblande selbst ein Staat find, ber fich auf Reprafentation grundet." Daburch "bat bas Raiferhans zu ber wahren bentichen Freiheit eine gang anbre Stellung als Brengen." Es handelt fich nur barum, daß ber Raifer wieber, ausgeruftet mit wirklicher Dacht, an die Spite bes Reiches gestellt wurde, und bag tie Nation zu Kaifer und Reich in eine lebenbige, felbftthätige Beziehung einträte. Um zunächft eine wirkliche Staatsmacht ju organifiren, mußte alles Militar Deutschlands in Gine Armee aufammengeschmolzen und beren oberste Direction bem Raifer übergeben werben. Um, zweitens, eine Mitwirfung ber Ration berguftellen, mußten auf Grund einer eignen, von ben einzelnen Landeshoheiten unabhängigen Areiseintheilung, Abgeordnete erwählt werben, welche, mit ber Städtebant bes Reichstage zu Ginem Corps verbimben, die Auflagen zur Unterhaltung ber Staatsmacht numittelbar an Raifer und Reich zu verwilligen batten. An diesen Borschlag schließen sich dann einige andre an, welche unwesentlichere Mobificationen an ber Zusammensehung und den Berathungsformen bes Reichstags betreffen. Borschläge indeft, sondern als turz und unficher gestellte Fragen treten fie auf. Wir erfennen wieber, wie in ber Schrift über bie Birtembergische Berfaffung, ben Theoretiter, welcher in's Schwanken gerath, jobalt er aus seinen Borberfaten ben brak tischen Schluß ziehen foll. Bie boch veranschlagt er felbft ben Berth feiner Berbefferungsantrage? Alle feine Fragen und Aweifel schlägt er zum Schluß burch eine Austunft nieber, welche die Ausfunft der Berzweiflung ift! Wie viel auch alle Theile baburch gewinnen wurben, bag Dentschland ju Ginem Staate würde: eine solche Begebenheit konnte bennoch nur bie Frucht ber Bewalt sein. Durch die Bewalt eines Eroberers mußte bie Nation in Eine Masse versammelt und gezwungen werden, sich als eine politische Einheit zu betrachten; die Großmuth dieses Theseus müßte dann, zweitens, dem Bolke, das er aus zerstreuzten Bölken geschaffen, einen Antheil an dem Gemeinwesen, eine freiheitliche Organisation geben. Denn wenn auch die deutsche Nation ihre Hartnäckseit im Besonderen nicht dis zu jenem Wahnsinn der Absonderung steigern wird, an dem die jüdische Nation zu Grunde gegangen ist, so ist doch das Besondre, Borrecht und Borzug, etwas so innig Persönliches, daß der Begriff und die Einsicht der Nothwendisseit nicht dagegen aussommen kann. "Begriff und Einsicht führt etwas so Mißtrauisches gegen sich mit, daß sie durch die Gewalt gerechtsertigt werden müssen: nur dann erst unterwirft sich ihnen der Mensch."

Es ift gesagt worben, Begel habe burch biese Schrift ber Machiavelli Deutschlands werben wollen. Und es ist wahr: eben ba, wo er bas Schidfal Italiens bem von Deutschland ver= gleicht, preift er ben "Fürften" bes Machiavelli als bie Conception eines wahrhaft politischen Ropfes und eines echt patriotischen Sinnes. Allein ber italianische Staatsmann fangt genan ba an, wo ber beutsche Philosoph aufhört. Macchiavelli lehrt feinen Fürften, wie man Gewalt übt: Begel bekennt, bag an biefem Buntt feine Weisheit ju Enbe geht. Und nicht feine Weisbeit nur. Diese tragt so weit wie feine Gefinnung und Den-- tungeart. "Die Gebanken," fagt er, "welche biefe Schrift entbalt, tonnen bei ihrer öffentlichen Aeußerung feinen anbern Bwed noch Wirfung haben, als bas Berfteben beffen, mas ift, und damit, die ruhigere Ansicht, sowie ein in der wirklichen Berührung und in Worten gemäßigtes Ertragen beffelben zu beför= bern. Denn nicht bas, was ift, macht uns ungeftum und leibenb, fondern bag es nicht ift, wie es fein foll. Erkennen wir aber, baß es ift, wie es sein muß, b. h. nicht nach Willfür und Zufall, so erkennen wir auch, bag es fo fein foll." War bies bie Denkungs= weise, welche bem Berfaffer bes "Fürften" jenen glübenben Aufruf an Lorenzo von Medicis eingab, fich "jum Haupte ber Erlöfung Italiens" aufzuwerfen? Dies Begel'iche Berfteben, betennen wir es, ist nicht ein solches, welches blos in ben hoblen Zwischenräumen

L

ber Thatsachen sein Wesen treibt, aber ein Berstehen, welches fich an ber Schwelle ber That befriedigt auf sich felbst zurudzieht. Weit entfernt ist bieser "Begriff" und bie "Ginsicht in bie Nothwendigkeit" von dem Beiste der Aufklarungs = und der Revolutionsphilosophie, aber minbestens ebenso weit entfernt von bem Beifte ber Philosophie bes "Fürsten." Um es furz zu fagen: bie Schrift unfres Philosophen bilbet ein genanes Begenbilb an ben Werfen, in benen ein großer Dichter sich von alle bem befreite, was ihn innerlich ängstigte und bedrückte. Bie fich Göthe mit seinen individuellen Erlebnissen abfand, indem er fie, ben Sturm bes bewegten Bufens burch ben Zauber ber Dichtung beschwichtigenb, zu Bilbern und Geftalten abrundete, so finbet fich Begel mit bem allgemeinen Weltzustanbe, mit bem Buftanbe bes Baterlands ab, indem er ibn, seine Rothwendigkeit bistorisch begreifend, in eine gebantenmäßige Charafteriftit faft. Auf ben Werther - wenn es geftattet ift, ber Anglogie noch weiter nachzugehn - folgte Taffo und Iphigenie: auf bie Ansführung, bag Deutschland fein staatlich organifirtes Banges sei, folgte bie jum Bangen organifirte Begriffewelt - folgte bas Begel'iche Shitem ber Bhilosophie.

In jene Charafteriftit bes bentiden Anftanbes baber laufen alle Ausführungen unserer Schrift zusammen. Die furze Summe berfelben besteht in bem Rachweis, bag Deutschland ein "Gebantenstaat" ift und besteht weiter in ber Ansmalung biefes Begriffebildes. Der bentiche Staatsforper ift ein von feinem urfprunglichen Leben verlaffener Korper. "Die Gerechtiafeit und Bewalt, tie Beisbeit und tie Tapferleit verflossener Zeiten, tie Ehre und bas Blut, bas Boblfein und bie Roth langit verwester Geichlechter und mit ihnen untergegangener Sitten und Berhältniffe, ift in ben Formen biefes Körpers ausgebrudt; ber Berlauf ber Zeit aber unt ber in ihr fich entwickelnben Bilbung bat bas Schidfal jener Zeit und bas leben ber jetigen von einander abgeschnitten; bas Bebaube, morin jenes Schichfal haufte, wirt von bem Schichfal bes jetigen Geschlechts nicht mehr getragen, und fteht ohne Antheil und Rethwendigfeit für beffen Intereffe und feine Thatigleit, isolirt von bem Beifte ber Welt." Der beutsche Staatskorper ift seinem Wesen nach ber gefette Wiberspruch, bag ein Staat fein foll und boch nicht ift, die vollendete Trennung von Formalität und Realität. "Das Shitem bes Gebankenstaats ist bie Organisation einer Rechtsverfassung, welche in bemienigen, was jum Wefen eines Staates gebort, feine Rraft bat. Die Obliegenheiten eines jeben Stanbes gegen Raifer und Reich find burch eine Unenblichkeit von feierlichen und grundgesetlichen Acten auf's Genqueste bestimmt;" - bas beutsche Reich ist insofern "wie bas Reich ber Natur, unergrundlich im Großen und unerschöpflich im Rleinen." Allein "bie Natur biefer Gefetlichkeit besteht barin, bag bas ftaatsrechtliche Berhältniß nach Art ber burgerlichen Rechte etwas Befonbres ift in Form eines Eigenthums." Das Staatsgeset, als bas Allgemeine, ist incommensurabel gegen basjenige, worauf es angewandt werben foll. Dehr aber: biefe grrationalität ift selbst wieder in die Rechtsform erhoben: es ist burch die Beschaffenheit ber beutschen Reichsjustig bafür gesorgt, bag auch bie richterliche Gewalt, welche ben Wiberspruch aufheben und bas Staatsgeset realifiren foll, biefen Uebergang nicht vollziehen fann, fonbern, auf jeber Stufe biefes Uebergangs gelähmt, in ber Unrealität bes Gebankens steden bleibt. Es wird rechtlich gehandelt, wenn ber Staat baran verhindert wird, Staat zu fein. "Mag Deutschland barüber zu Grunde gebn: ber Staatsrechtsgelehrte wird stets zu zeigen wissen, bag bies Alles "Rechtens" ift. Reine paffenbere Inschrift für bies beutsche Rechtsgebäube, als: fiat justitia, pereat Germania!" Es ist ber Individualismus bes beutschen Charafters, aus bem biese Machtlosigfeit, Hohlheit und Unwahrheit bes Allgemeinen ihren Ursprung hat. Aber biese Beschaffenheit bes Staats wirkt auch zurück auf bie Denkweise und Begriffsbehandlung ber Deutschen. weil im beutschen Staat Alles anders geht, als die Gesete, fo gebn auch die Begriffe ber Deutschen einen andern Weg als bie That und die Wirklichkeit. Der beutsche Staat ist ein Gebantenstaat: ebenbeshalb ist auch bas beutsche Denken unfachlich und unreell. "In ewigem Widerspruch zwischen bem, was sie for= bern und bem, was nicht nach ihrer Forberung geschieht, erscheis

nen die Dentschen nicht blos tabelsüchtig, sondern, wenn sie blos von ihren Begriffen sprechen, unwahr und nuredlich." Ihre Borte widersprechen ihren Thaten; nach gewissen Begriffen suchen sie Erstärung der Begebenheiten zu drehen; es ist ihre Untugend, "nichts zu gestehen, wie es ist, noch es für nicht mehr und weniger zu geben, als in der Araft der Sache wirklich liegt."

3m geraben Begenfate biegn ftant bie Begel'iche Dentweise. Auf nichts Andres ging bieselbe bewußter= und einge= ftanbnermaaßen ans, als auf bas "Berfteben beffen, was ift." 3m geraben Begenfate aber ftant auch ber Begenftant feiner Betrachtungen fur biesmal zu benjenigen Eriftenzen, in bie er fich früher vertieft hatte. Mit rationaliftischen Begriffen war er an die Kritik des positiven Christenthums gegangen -: an ber evangelischen Geschichte und an ben Thaten und Werken ber Griechen batte fich ibm bas Gebankenwesen ber praktischen Bernunft zu bem Iteal bes Lebens und ber Liebe, ber Schönheit und ber Totalität verbichtet. Dit biesem Ibeal im Kovse, mit nun icon genbterem bistorischen Sinn, mit all' ben realeren Borftellungen und Auschanungen, die mit jenem Ibeal zusammenbangen, war er jetzt an die Kritif ber beutschen Staatsauftanbe gegangen -: auf bas birecte Gegentheil feines 3beals, auf ein erstorbenes leben, auf ein gerruttetes Banges, auf ein Unicones und Unwahres, auf ein Seinfollenbes, auf ein "Gebankenbing" war er gestoßen. Und boch war bie so beschaffene Eriften, nicht mehr und nicht weniger, als bie Birflichfeit, in welcher er leben follte! Er machte bie barte Erfahrung, ban seine ibeale und seine wirkliche Belt wie Bositives und Regatives fich gegenüberstünden. Solche Erfahrungen find es, an benen schwache Gemuther zu Grunde gebn, während fie für ftartere ber Sporn zu erhöhter geiftiger Anstrengung, ber Quellbumft groker geiftiger Schödfungen werben. In einem abnlichen Awiespalt fand fich ber Ingendfreund Hegel's, ber Dichter bes Spperion und Empedofles. Eben jest nun, während ihres gemeinschaftlichen Franksurter Aufenthalts warb Hölberlin, erschüttert übervies in seinem Junersten burch eine unglückliche Liebe, von ber Latastrophe seines Bahnfinns ergriffen. Es traf nun jenes

Traurige wirklich ein, wovon er in seinem Roman gleichsam prophetisch gerebet hatte: sein ganger Beift "naben bie Geftalt bes irren herzens an", er "hielt bie vorüberfliehenbe Traurigfeit bes Gemuthes feft", und "ber Gebante, ber bie Schmerzen batte beilen follen, wurde felbft unbeilbar frank." Ein anberer Genius entschied über bie Bestimmung Begel's. Bei biefem beilte ber Gebanke bie Schmerzen, ober er lieg vielmehr biese Schmerzen gar nicht auftommen ober boch nicht um fich greifen. Für ihn lag in jenem Zwiespalt bie Aufforberung, fich von Reuem und tiefer sowohl in seiner eignen Belt, wie in ber Birflichfeit, bie fich um ibn ausbreitete, gurecht gufinben. Er mußte fich ftart auf fein Ibeal ftellen: es war ja ber Stoff, von bem feine Seele lebte. Er mufte anbrerfeits ber objectiven Eriftenz, in bie er versett mar, auf ben unterften Grund seben: nur am Eriftirenben verläuft ja und befriedigt fich fein Denten. War benn bas beutsche Reich alle Wirklichkeit? War benn bas officielle und politische Leben Deutschlands bie ganze Gegenwart? Lag nicht vielleicht, wenn auch noch unentwickelt, in biefer Gegenwart felbst ber Reim einer anderen und besseren Zukunft?

Ein glucklicher Zufall bat uns einen Theil ber Betrachtungen aufbehalten, welche Begel's Beift in biefer Richtung in Bewegung setten. Das Fragment, von welchem ich rebes, stammt erfichtlich aus ber Frankfurter Beriode. Es schließt fich seinem gangen Inhalt nach an bie Auffassung ber beutschen Buftanbe in ber Schrift über bie Reichsverfassung an, und liefert fo qugleich ben Beweis, dag wir berechtigt maren, ben Bebankenursprung biefer Schrift in biefelbe Beriobe zu verseten., Gang ebenso wie bort, nur in viel allgemeiner gehaltenen Umriffen, wird auch in bem in Rebe ftebenben Fragmente bas Wefen bes beutschen Staatsförpers darakterifirt: "Im beutschen Reiche ift die machtbabende Allgemeinbeit als die Quelle alles Rechts verschwunden, weil fie fich ifolirt, jum Befondern gemacht bat. Die Allgemeinheit ist beswegen nur noch als Gebanke, nicht als Wirklichkeit mehr vorhanden." Mit biefer Charafteriftik jedoch verbinbet sich bie ber gesellschaftlichen und ber Culturzuftanbe bes beutschen Lebens. Erinnern wir ums, um auch biefe zu verstehen,

abermals ber thatfachlichen Berhältniffe! Neben bem Lurus ber Sofe verfümmerte ber beittiche Mittelstand im Spiekburgerthum, ber Gelehrtenstand in geistloser Bedanterie. Alle geiftige Lebenbigkeit war unter bem Druck bes bespotisch mechanischen Regiments zu Grunde gegangen. Es bezeichnet ben Bipfel ber bie Nation beberrichenden philiftrofen Kleingeiftigkeit und Genügsamfeit, bag man sich mit Bathos auf die schaalen Doctrinen ber Aufklärung stürzte, mahrend ein andrer Theil ber Nation in bem matten Geifte bes Frante-Spener'schen Bietismus eine Rettung bes Bemutholebens fuchte. Diese Mattigfeit bes geiftigen Lebens juchten nun freilich bie Bertreter bes ungeregelten Geniewesens zu burchbrechen, aber die Ausbrüche ber Gefühlsbegeisterung und bes leidenschaftlichen Gemüths blieben rob und formlos, und wie Seufzer und Interjectionen verhallten bie Reben und Declamationen ber Lavater und Jacobi, die Dichtungen ber Klinger und Erst bie frangofische Revolution mar im Stande, uns aus ber trägen Benügsamkeit und bem Behagen zu erweden, womit wir bie Elendigkeit und Burbelofigkeit unfrer Erifteng ertrugen. Die Revolutionskriege waren es, welche an ben Grundlagen biefer Existenz rüttelten und mit bem staatlichen und nationalen zugleich ben ökonomischen und socialen Bestand bes beutschen Lebens in eine heilsame Verwirrung brachten. Wiederholt waren die fübwestlichen Gegenden Deutschlands in ben neunziger Jahren ber Schauplat von Plünderungen und Berwüftungen gewesen, wie fie seit dem breißigjährigen Kriege nicht erlebt waren. Aufs Greuel= vollste hatten die Schaaren Moreau's und Jourdan's in Franken und in Schwaben gehauft, und Frankfurt felbst war zu mehreren Malen von den siegreichen frangösischen Armeen bedroht und gebrandschatt worden.

Diese Zustände und Erlebnisse num sind unserem Philosophen gegenwärtig. Er durchtringt sich ganz mit dem Bewußtsein ihrer Bedeutung, und er spricht dieselbe aus, indem er in dunklen Umsrissen ein Bild des auf die Neige gehenden Jahrhunderts entwirft. "Das alte Leben," sagt er, "war eine Beschränkung auf eine ordnungsvolle Herrschaft über sein Eigenthum, ein Beschauen und Genuß seiner völlig unterthänigen kleinen Welt, und dann auch eine

Diefe Beschränkung verföhnenbe Selbstvernichtung und Erhebung im Gebanken an ben Himmel. Einestheils nun hat bie Noth ber Zeit jenes Eigenthum angegriffen, anderntheils im Lurus bie Beschränfung aufgehoben und in beiben Fällen ben Denschen gum herrn gemacht und feine Macht über bie Wirklichkeit zur bochften." "Und fo", fabrt er fort, "ist über biefem burren Berftanbesleben auf Giner Seite bas bofe Bewiffen, fein Eigenthum, Sachen, zum Absoluten zu machen, größer geworben, und bamit auf ber anbern Seite bas Leiben ber Menschen." In einem unvollenbeten Ansatz nun geht Hegel am Schlusse zu ber Ueberlegung fort, wie biefes Leiben praktisch gehoben werben konnte. In Bahrheit jedoch ift es nicht eine praktische Abbulfe, sonbern nur eine subjective Auskunft, die er ermittelt. Nichts Andres nämlich veranlagt ihn zu biefer gangen Betrachtung, als ber felbstempfundene Widerspruch zwischen seinem Ideal und einer folchen Wirklichkeit. Er fpricht, seine eigne Stimmung und sein eignes Inneres verrathend, von ber "Sehnsucht berer nach Leben, welche die Natur zur Ibee in fich hervorgearbeitet haben." Diefe, fagt er, haben bas Bedürfniß, aus ihrer Ibee in's Leben überzugehn. Denn allein können biese nicht leben, "und allein ist ber Mensch immer, wenn er auch seine Natur vor sich selbst bargeftellt, biefe Darftellung zu feinem Gefellschafter gemacht hat und in ihr sich felbst genießt. Er muß auch bas Dargeftellte als ein Lebendiges finden. Der Stand bes Menschen, ben die Zeit in eine innere Welt vertrieben bat, kann entweber, wenn er sich in biefer erhalten will, nur ein immerwährenber Tob, ober, wenn die Natur ihn zum Leben treibt, nur ein Beitreben fein, bas Regative ber bestehenden Welt aufzuheben, um sich in ihr finden und genießen, um leben zu konnen." Und nicht burch Gewalt ift bie Differeng amischen ber inneren Welt und ber umgebenben Wirklichkeit aufzuheben. Weber burch Gewalt, bie man felbit feinem Schicksal anthut, noch burch folde, bie bieses Schicksal von Außen erfährt. Sonbern — woburch benn? Die Hoffnung, jene Differeng ju lofen, - auf welchem befferen Grunde beruht fie? Darauf beruht fie, daß bas Bedürfniß nach einer besseren Wirklichkeit allgemein gefühlt wirb, bag bie Schran-Sabm, Begel u. f. Beit.

ten ber bermaligen Zustände brückend auf der ganzen Nation laften, daß ein unbeftimmtes Berlangen nach einem Unbefannten und Neuen burch bie Welt geht. Eben jene Unbefriedigung im alten Leben ift bie Burgichaft, bag ber Wiberspruch gehoben werben wird. Der Berfall und bas Leiben, auf bem bochften Gipfel angelangt, enthält in fich felbst bas Beilmittel. Der Ruftand bes beutschen Lebens tann nicht bleiben wie er ift: benn bas Bestehende bat alle Macht und alle Burbe verloren, es ist "reines Reggtives geworben." Der Umschwung ist im Reime bereits vorhanden. Der Selbstwiderspruch des Bestehenden entbalt zugleich ein wesentlich Babres, und biefes Wahre ftebt im Begriff, jum Durchbruch ju tommen -: "ein besseres Leben bat biefe Zeit angebaucht, fein Drang nährt sich an bem Thun großer Charaftere einzelner Menschen, an ben Bewegungen ganger Bölker, an ber Darstellung ber Natur und bes Schickfals burch Dichter; burch Metaphhfit erhalten bie Befdrantun= gen ihre Grengen und ihre Nothwendigfeit im Bufammenhang bes Bangen."

Deutlich genug, bente ich, enthüllen biefe letten Worte, worin für Hegel thatfächlich ber Coincidenzpunkt feines Ibeals mit bem realen leben ber Gegenwart lag. Sie zeigen, bag er feine innere Welt in Harmonie mit bem Hervorgang einer neuen Beit und mit ben literarischen und weltgeschichtlichen Symptomen bieses Bervorgangs erkannte. Im Ausschauen nach einer praktischen Beränderung ber beutschen Buftande fällt sein Blid jurud auf fein eignes Streben, "bie Natur gur Ibee bervorzuarbeiten" und bie Darftellung feines Innern zu feinem "Gefellschafter" ju machen. In biefem Streben fühlt er fich bennoch nicht allein und nicht isolirt von bem Bange und Zustande ber Welt. Das Bestreben, "burch Metaphhsit" ben Beschränfungen ibre Grengen anzuweisen und ihre Nothwendigkeit im Busammenbange eines iconen Bangen aufzuzeigen, - es ift felbft ein Stud ber jum Beffern fich umwandelnden Wirklichkeit; es ftebt auf Giner Linie mit ber revolutionären Bewegung bes gangen Welttheils und auf Einer Linie mit ben Schöpfungen ber Schiller und Bothe! In ber That, nicht mittelft einer Umgestaltung ber

politischen Verhältnisse Deutschlands, — woran sein Geist wie seine Kraft scheitern würde —, sondern durch "Metaphysit", durch eine solche Metaphysit, wie er sie beschreibt, wird er sich die Welt in der wirklichen Welt zurechtmachen, in der er sich zu finden und zu genießen, in der er zu leben im Stande sein wird.

Daß er aber wirklich hiezu gelangte, bazu war außer ber ausgebreiteten Orientirung am Weltlichen, Wirklichen und Ge schichtlichen bie andere Bedingung: bas vollere Ausreifen feines Ibeals. Wir faben ibn politifche und nationalotonomifche Studien machen, fich umftanblich in beutsche Geschichte und beutsches Berfassungerecht einlassen. Wir saben ihn nach bem Berftändniß ber Gegenwart ringen und fich mit beren letter, noch unenthüllter Tenbeng in's Gleichgewicht feten. Dagwischen jeboch ziehen fich bie Spuren eines Nachbenkens bin, bas fich tiefer und tiefer in ben Gegenstand hineingrabt, welcher ichon in ber Berner Zeit ber Ausgangspunft aller Selbstverftanbigung für ihn gewesen war. Die theologischen Betrachtungen werben fortgefett und follen abgeschlossen werben. Er beginnt in Frankfurt eine Ueberarbeitung bes über ben Urfprung bes Bofitiven in ber driftlichen Religion Riebergefdriebenen. Deine neue Ginleitung fommt zu Stanbe. Wir lefen in ihr bas reife und fertige Refultat feines finnigen Gingehens in ben Inhalt und bie geschichtliche Erscheinung ber Religion. Auf's Entschiebenste und Deutlichste pracifirt er nun selbst bie Stellung, bie er allmälig gegen alle Berftanbes = unb Auftlarungefritit ber positiven Religion gewonnen hat. Nur bann und nur soweit ift eine folche Kritik berechtigt, als bas Bositive "Bratension gegen ben Berftand und die Bernunft macht." Wo nicht, fo ift es eine falfche Prätenfion ber letteren, jenes Bositive vor ihren Richterftuhl zu ziehen. Daffelbe ift nicht sowohl zu richten als zu erklären, nicht sowohl zu fritisiren als zu versteben. Die aufflärerische Rritit migt ben religiöfen Inhalt nach "allgemeinen Begriffen," und felbst wenn sie zur geschichtlichen Erflärung beffelben fortgebt, verfährt fie ungeschichtlich und finbet, ftatt bie Angemeffenheit beffelben gur Natur bes Menfchen gu geigen, ftatt ju geigen, wie biefe Ratur in verschiebenen Rabrhunderten modificirt war, — daß es "eitel Aberglauben, Betrug und Dummheit war." Nicht nach "allgemeinen Begriffen," sonbern nach dem "Ibeal der lebendigen menschlichen Ra=tur," nicht nach der Weise jenes schlechten Pragmatismus, sonbern wahrhaft historisch ist die Religion zu beurtheilen. Selbst das dem Berstande Widersprechendste wird zu der Zeit, da es geglaubt wurde, menschlich und natürlich gewesen sein. Es wird zu einem schlecht Positiven erst dann, wenn im Laufe der Zeiten "ein anderer Muth erwacht," und die menschliche Natur sich zu einer höheren und besseren Modification entwickelt.

So steht es mit bem Positiven ber Religion; aber es ift flar, bag bie Beantwortung biefer Frage zu ber tiefer gurudliegenden binmeift: mas bas eigentliche Befen ber Religion überhaupt fei? Auf biese Frage mar bas innige Berständniß und die Analbse ber Lehre Jesu, wie sie in jener jest von Neuem vorgenommenen Abhandlung enthalten war, boch nur eine bistorische Antwort gewesen. Diese specielle Antwort muß zur allgemeinen, bie hiftorische muß zur metaphysischen Ausein= andersetzung werben. Leben und Liebe mar als bas Rathselwort ber Lebre Jesu entbedt worben: mas ist bas Wort für bas Wefen aller und jeder Religion? Leben und Liebe zeigten fich als bie Mittelbegriffe, burch welche in ber driftlichen Religion bas Zufällige zu einem Ewigen und Beiligen wurde; aber es ist flar - so fagt die neue Begel'sche Ginleitung selbst - "wenn bie Untersuchung bierüber burch Begriffe gründlich geführt merben follte, fo mußte fie in eine metaphhfische Betrachtung bes Berbaltniffes bes Endlichen zum Unendlichen übergebn."

Und die alte Abhandlung mag nun nur liegen bleiben. Was in ihr nur gelegentlich über die religiöse Beziehung zum Göttlichen und über das Verhältniß der Reslexion zu dieser ausgesprochen worden, das muß ausdrücklich und für sich hervorzgehoben werden. Mit dem äußersten Aufgebot seiner geistigen Kraft, mit aller Energie des Denkens und der Empfindung wirft sich Hegel in die Vorstellung, mit der er dem Religiösen beizukommen seit lange gewohnt war, — in die Vorstellung des Lebens. Er faßt sie ganz. Er faßt sie in ihrem Kern und

Mittelpunkt. Er faßt fie mit ber gangen Gewalt und Barte jenes Berftandes, in beffen form fich ibm Alles überfeten muß. Der Mensch ift ein individuelles Leben, ein Theil des Allebens, und boch zugleich ein Anbres als bie Unenblichkeit ber Indivibuen und Organisationen außer ihm. Auch bas außer unfrem Leben bestehende unendliche Leben, auch bie Natur ift bamit ju einem burch Reflexion gefetten, fixirten Leben geworben: es ift ein organisirtes Banges, aber ein Ganges, in welchem bie Reflexionsbegriffe von Beziehung und Trennung, von Einzelnem und Allgemeinem noch nicht erloschen find. Daber nun fühlt bas bie Natur betrachtenbe, bentenbe Leben, ber Natur gegenüber, einen noch ungelöften Wiberspruch; die Bernunft erkennt, baf fie noch nicht bas volle, ganze und nur lebendige Leben bat, wenn fie es als Natur gefest hat. Aus bem Sterblichen, unendlich fich Entgegengesetten und fich Bekampfenden bebt fie folglich bas absolut Lebendige, vom Bergeben Freie, "bebt allebendiges, allfraftiges und unendliches Leben heraus, und nennt es Gott. Diefe Erbebung - nicht vom Enblichen zum Unenblichen, sonbern "vom endlichen Leben zum unendlichen Leben ift Religion." Wenn ber Mensch "bas unendliche Leben als Geift bes Ganzen zugleich außer sich, weil er felbst ein Beschränktes ift, fest, sich selbst zugleich außer fich, bem Beschränkten, sest, und sich jum Lebendigen emporhebt, auf's Innigfte fich mit ihm vereinigt, so betet er Gott an." Auch die Betrachtung ber Dinge ber Welt wird nun eine andre. Diese erscheinen nunmehr als ein einheitlich Belebtes, als ein unendliches All bes Lebens. Der Berftand zwar trägt sofort auch in biese Auffassung ber Dinge ein Gegensätzliches binein. Die Reflexion ift nicht im Stanbe, bas Leben nur als Beziehung auf ben belebenben Beift zu faffen; fie tann Beziehung und Bereinigung nur benten, fofern fie augleich Entgegenfetung bentt, tann lebenbiges Ganges nur benten, fofern fie zugleich Lebendiges als Theil benkt, für welches es Tobtes giebt. Ueber biese Nöthigung ist nur die Religion erhaben. Nur "in ber Religion bebt fich biefes Theilfein bes Lebenbigen auf;" benn fie ift ja Selbsterbebung bes endlichen jum unendlichen, bes Theillebens zum Alleben. Die Philosophie, die sich ihrer Natur

nach in der Reflexion bewegt, "muß eben darum mit der Religion aufhören." Sie kann sich ihrerseits nur dadurch von dem "Fortgetriebenwerden ohne Ruhepunkt" retten, daß sie ausdrücklich den höchsten Begriff seines Begriffscharakters entkleidet, ihn als "ein Sein außer der Reflexion" charakterisirt. Ihre Aufgabe besteht darin, daß sie "in allem Endlichen die Endlichkeit aufzeigt, und durch Bernunft die Bervollständigung desselben fordert." 10

Sehr möglich, daß diese Auseinandersetzungen bereits einen integrirenden Theil der ersten Niederschrift von Hegel's philosophischem Shstem ausmachten, oder daß sie doch in ausdrücklicher Beziehung auf dasselbe zu Papiere gedracht wurden. Wie dem sei: wir stehen mit denselben auf der Schwelle dieses Shstems. Nur den letzten Schritt noch haben wir und klar zu machen. Die Motive desselben begreifen, heißt den allgemeinen Sinn und Charafter des Shstems begreifen. Jene Motive zu begreifen, hat uns alles Borangehende den Weg gebahnt.

Begel empfindet ben Gegenstoß, ben fein Ibeal von ber Wirklichkeit und Gegenwart erfährt. Bei bem Berfuch, "aus ber Ibee in's Leben überzugebn" fieht er fich, nach bem Daaf feines geiftigen Bermögens, auf eine ibeelle Bermittelung gurudgeworfen. Außer Stanbe, bie praftischen Buftanbe ber Gegenwart zu reformiren, schließt er ein theoretisches Compromig mit Allem, was in ber Gegenwart eine beffere Bufunft anfündigt. Unfähig, sein Ibeal in die Wirklichkeit zu übertragen, sest er bie Birklichkeit in fein Ibeal um. Er vergift, in bem Drange, jenes Ibeal als ein Dargestelltes vor fich zu seben, bie Ohnmacht bes blogen Begriffs, von welcher er felbst gerebet hatte. Er anticipirt in einer Begriffswelt, in ber "bie Beschräntungen ibre Grenzen und ihre Nothwendigkeit im Zusammenhang bes Bangen erhalten," eine Welt, die noch nicht ift, die ber wirklich vorhandenen vielmehr widerstreitet. Ein hiatus besteht zwischen bem realen Lebensboben und zwischen ber Ibealwelt bes Philo-Eine Metaphysik soll biesen Hiatus ausfüllen. Bahrheit ist: fie füllt ihn nicht aus, fie überspringt ihn nur.

Jenes Ibeal aber hatte historische Gegenwart im Leben

bes griechischen Alterthums. Es hat energische Wirklichkeit im Gemuthe bes Einzelnen, in ber Religion. Wie ben Gegenftog seines Ibeals mit ben beutschen Lebenszuständen, so empfindet Begel auch ben Gegensat amischen bem, mas bie Religion, und bem, was die in der Reflexion sich bewegende Philosophie vermag. Wie ber Brazis gegenüber, so gesteht er, einen Moment lang, and ber höchften subjectiven Energie bes Gemuths gegenüber bie Unzureichenheit bes Begriffs ein. Allein mit bem Gewahrwerben bes alllebendigen Lebens und des von allem Theilfein befreiten Bangen, in ber Religion, mischt fich in seinem Geifte fortwährend die Anschanung bes classischen Alterthums, als ber objectiven Erscheinung eines schönen, aus bem Bangen fich jum Gangen geftaltenben Lebens. Mit Beibem verbinbet fich jener Drang, bas Innere barguftellen, bas Dargeftellte als ein Wirtliches zu finden. Das Organ folder Darstellung ift ibm, nach ber Beschaffenheit seines Geistes, ber Berftand, bas einzige Debium, in ber jene Berwirklichung vor sich gehen kann, ber Begriff. Es ift ibm nicht genug, bie Religion begriffen zu haben; er will sie im Begriff zugleich besitzen, barstellen, realisiren. Ueber biefem Bedürfnig vergift er, mas er felbst von ben Grenzen ber Reflexion gefagt hat. So wenig er, trot ber eingesehenen Nothwendigkeit, aus der Idee zur Braxis übergeht, so wenig läft er, tros ber eingefehenen Nothwendigkeit, die Philosophie mit ber Religion aufhören. Die Metaphpfit vielmehr wird ihm Alles in Allem. Eine so bichte und tiefe Metaphpsif wird er sich gurechtmachen, bak fie gleichsam tragbar wird für bas leben ber Wirklichkeit wie für bas Leben ber Religion. Er greift, was bas Lettere betrifft, mit ber Reflexion felbst über ben Umfreis ihrer Thatigfeit au bem Object ber Religion hinüber. Er verwechselt bie Berftanbesform, welche bie religiöse Gemuthsthätigkeit als ein ihr Ueberlegenes begreift, mit biefer von ihr begriffenen Thätigkeit. versehens schiebt er jene an die Stelle bieser unter. Unversehens verwächst ihm biefe in jene. Statt bag bie Philosophie nur "in allem Endlichen bie Endlichkeit aufzeigen und burch Bernunft bie Bervollständigung besselben fordern," - nur forbern follte: ftatt beffen ftellt er bie Bhilosophic felbft unter die Formel der Religion, und macht sie, ihres Resterionscharakters ungeachtet, zur restectirenden "Erhebung des endlichen zum nnendlichen Leben" — zur Darstellung Gottes als des allbelebenden Geistes und der Welt als der belebten Gestalt, als der schönen vollkommen geschlossenen Erscheinung dieses Geistes. Anch nach dieser Seite war ein Hatus auerkannt. Auch nach dieser Seite zeigt sich der letzte Schritt zum Shstem als ein Sprung.

Ausgebend von untergeordneten Bedürfnissen ber Menschen, so schreibt Begel am 2. November 1800 an Schelling! 1), sei er am Biffenschaft vorgetrieben worben, mb "bas Ibeal bes Junglingsalters" habe fich "zur Reflexionsform" und damit zugleich in ein "Shftem" verwandeln muffen. Das, in Bahrheit, ift bie pracife Formel für bas Berben bes großen Bedankengebaubes, beffen Grundpfeiler Segel am Ende bes Jahrhunderts aufrichtete, indem er, in ftiller Berborgenheit, fich felbst zur Befriebigung, bie gange Biffens = und Bewuftfeinsmaffe feiner Zeit philosophisch suftematifirte. Ursprung und Charafter tiefes Spftems war total verschieben von bem ber Shfteme Rant's und Fichte's. Es galt bem Alten vom Konigsberge, ebe irgend ein Schritt in ber Biffenschaft weiter gethan wurde, allererft bas Terrain möglicher Erkenntnig mit der entsagenosten und unparteilichften Genanigkeit zu recognosciren. Es galt ibm, einen feften und unerschütterlichen Bunkt der Babrheit ausfindig an machen, an welchen mit untrüglicher Sicherheit bas gesammte Biffen angefnüpft werben konne, und er entbedte biefen Bunft, tief binabareifend in die unterften Gründe des menschlichen Befens, in bem Gewiffen. Böllig anders lag die Sache bei Begel. Es ift nicht in erfter Linie bas Bedürfnig wiffenschaftlicher Gewiffenhaftigfeit und Bahrhaftigfeit, was ibn zum Bbilofopbiren treibt, sonbern es ift bas Bedurfnig, fich bas Bange ber Belt und des Lebens in einer ordnungsvollen Form vorzustellen. Es ift nicht ein ficher abgegrenzter Bunkt, von dem er der Erforschung ber Babrheit nachgebt, sonbern es ift ein historisch und gemüthlich erfülltes Ibeal, ein concretes Bild, eine breite inhaltsvolle Anschauung, eine Anschauung, von beren Berechtigung er sich nicht zuvor eine abstract-kritische Rechenschaft giebt, sondern

bie er fich aus ber vollen Energie feines Wesens heraus angeeignet und angelebt hat, bie ibn, er weiß felbst nicht wie, burch und burch erfüllt, und in die er nun bas Berlangen bat, ben gangen Reichthum bes natürlichen wie bes menschlichen Seins bineinauauftellen. Die Segel'sche Philosophie somit entspringt aus einem gleichsam poetischen Triebe, aus bem Drange, ein Welthilb nach einem in ber Seele bes Shitematiters porrathia liegenben ibeglen Thous zu entwerfen. Er ift über Kant und Fichte binaus, ohne baß und ehe er ausbrudlich an ben Grundbegriffen berfelben Rritit geubt bat. Noch in Frankfurt ftubirt er bie eben erschienene Rant'sche Rechts = und Tugenblebre, aber auch bei bem betaillirten Studium bieser Schrift, wie er es für sich, mit ber Feber in ber hand betreibt, geht er nicht eigentlich auf eine fritische Berfetung ber Kant'schen Brincipien ein, sondern er stellt ben ftrengen Confequenzen, welche Rant aus feinen Grundbegriffen entwidelt, gang einfach feine, auf bem Boben religiöfer Empfinbung und historischer Anschauung gewachsenen Begriffe gegenüber. Du zerftückelft, fo fagt er von feiner theils mbftifchen, theils bellenifirenden Dentweise aus zu Rant, bu zerftucelft ben Menichen, ben ich, wie bie Briechen, nur in ber jufammenftimmenben Totalität seiner Präfte gebacht wissen will, bu unterbrückst bie Natur, welche ich geschützt wissen will, bu zerreifest bas lebendige Leben, welches ich als bas Söchste verebre.

Handelte es sich bei dieser Differenz nun lediglich um eine eine Wahl zwischen dem Hegel'schen Iveal und den abstracten Consequenzen der Kant'schen oder Fichte'schen Lehre, so möchte man sich leicht und ohne Besinnen für das erstere entscheiden. Es handelt sich statt dessen zwischen Philosophie und Philosophie, und die Frage ist nach der Berechtigung, mit welcher Hegel jenes Ideal in die Form der denkenden Reslexion übersetzte. Wir kommen später, natürlich, auf diese Frage zurück. Eine Bestrachtung jedoch von völlig objectiver und historischer Natur drängt sich uns schon jetzt von diesem Gesichtspunkt aus.

Es sei nämlich mit ber Wahrheit ber Kant'schen und Fichte'schen Philosophie wie ihm wolle, soviel ist gewiß: sie waren reine und naturwüchsige Producte ber factischen Situation unsres Volkes. Sie waren beibe ein treuer Spiegel ber mobernen und insbesondre ber beutschen Gegenwart. Wenn sie ben Menschen nicht in ber barmonischen Totalität seiner Gemuthefrafte fagten: - bas achtzehnte Rahrhundert war eben nicht eine Zeit, in ber fich bei uns, wie bei ben Griechen im Zeitalter bes Perikles bie Blüthe schöner allseitig ausgebildeter Menschlichkeit hatte entfalten können. Wenn fie in ber sittlichen Arbeit, in unendlichem Streben nach bem Bollenbeten bie Aufgabe bes Menschen erblickten -: fie zeigten eben nur, wie es fich in Wirklichkeit verbielt, fie maren eben nicht im Stande, die Beriode ber Berrichaft bes Absolutismus als eine Zeit bes erreichten Bollkommenen, als eine Zeit bes Blüdes und ber siegenben Tugend barzuftellen. Ihre Philosophie war der ideale Ausbruck für eine nach Wahrbeit, Freiheit und Selbständigkeit ringende Epoche, gang abnlich wie die Philosophie ber Stoiter ber Ausbruck für bas innerfte Beburfnig ber Befferen unter bem gemuthlofen Drud, unter ber Noth, ber Ueppigkeit und bem Schickfal ber romifchen Berrschaft war. In biefem Sinn, von biefem Gesichtspunkte aus wurde Begel felbft, in eben ber Zeit, wo er fein eignes Syftem entwarf, ber Fichte'schen Philosophie gerecht. 12 Es ift ber Wiberspruch gegen die Wahrheit des Lebens, die Trennung des Endlichen und bes Unendlichen, bie er ihr jum Borwurf macht. Bu einem Borwurfe, ben er boch unmittelbar felbst entfraftet. Diefe Trennung aufzuheben, fagt er mit vollkommenem Recht, bas endliche Reben gang aufgeben zu laffen im unendlichen, ift nur die Sache glücklicher Nationen. Unglücklichere Nationen muffen in ber Trennung verharren, benn fie haben fich allererft um die Erhaltung bes Endlichen, um Freiheit und Selbstänbigkeit zu bekümmern. Daber bann tritt bas Ich in aller Reinheit der Welt der Objecte gegenüber. Entweder wird das Unendliche als ein jenseitiger, erhabner Gott verehrt, ber übermächtig über aller Natur schwebt, ober aber — und in biefen Zügen erkennen wir leicht bie Charakteristik bes Fichte'schen Ibealismus — ober aber bas "Ich sett fich als reines Ich über ben Trümmern biefes Leibes und ben leuchtenben Sonnen und ben taufenbmal taufenb Weltförpern." Diese Religion,

biefer Glaube, fahrt er bann fort, kann erhaben und fürchterlich erhaben, aber nicht menschlich schön sein, und so ist bie Seligfeit, in welcher bas Ich Alles, Alles fich entgegenset und unter seinen Füßen hat, bie Erscheinung einer unglücklichen Das Wahre aber ware, wenn jene Entgegensetung in ..fcboner Bereinigung aufgehoben mare." Da wieber, wenn irgendwo, wird es beutlich, bag es im Aufammenhang mit ber Empfindung bes Religiöfen die Sehnsucht nach bem Glück bes griechischen Lebens, ein auf frembem Boben und in einer fremben Zeit gewachsenes Ibeal ist, wovon Hegel burch und burch bewegt ift. Er felbst hat uns die Frage beantwortet, ob etwa jett, am Ausgange bes achtzehnten Jahrhunberts, unfere Nation auf einmal zu einer glücklichen Nation geworben war, welche fich um Freiheit und Selbständigkeit nicht mehr zu befümmern Nichts besto weniger bat er ben Muth, seine eigne Antwort zu ignoriren. Der Bhilosophie widersubr, sie befand fich auf einmal auf bemfelben Wege wie die beutsche Dichtung. Wohl stellt uns die Gothe = Schiller'sche Boesie eine Welt ber Schönheit und ber Ibeale hin, welche ben Zwiespalt bes beutschen Geisteslebens beruhigt und verföhnt. Aber biefe Berfohnung kömmt nicht zu Stanbe auf bem Grunde einer schönen und in fich befriedigten Wirklichkeit; biefe Werke nahren fich nicht von dem Marke des geschichtlichen und lebendigen Lebens ber Nation. Jene Berföhnung kömmt im Gegensat und zum Trot einer unschönen Wirklichkeit zu Stande: nur vermöge ber Rlucht aus ber Gegenwart in die Vergangenheit des hellenischen Lebens gelingt unsern beiben großen Dichtern bie Darstellung bes voll= endet Schönen. Ihre Boesie ift baber eine fünstliche, welche qulett in überstiegener Ibealistik und Thpik enbet. Ihr Enbe ift boch wieder, bei Göthe die Resignation, bei Schiller das uner= füllte und abstracte Ibeal. Im Genuffe biefer iconen Bilber= welt burfte sich unfre Nation einen Moment lang mit bem Traume griechischen Bluds und griechischer Berfohntheit täuschen, um alsbald aus biesem Traume armer und unbefriedigter als je zu erwachen. Der Boefie nun war eine folche Täuschung natür= lich, und wer wollte mit ihr rechten, nachbem fie uns bas Gu-

fieste und Bollendetste zum Genuf geboten? Allein von berfelben Allusion seben wir nun auf einmal auch die Metaphysik ergriffen. Ablenkend von bem ftrengen Wege nüchterner Forschung und von der Arbeit der Befreiung durch die gewissenhafteste Rritif, fo beginnt Segel fein in Sellas gefundenes, burch bie Bertiefung in ben letten Grund aller Religion bestätigtes Ibeal über unfere Beifteswelt auszubreiten. Gine erahnte und erfebnte Bufunft wird als Gegenwart behandelt. Ein Spftem, ausgerüftet mit ber gangen Burbe ber Biffenschaft ber Bahrheit, erhebt fich gur Seite ber Boefie und fpinnt uns mit biamantenem Net in eine Anschauung binein, welcher bie Bedürftigkeit, bie Unfertigkeit und die Unschönheit unfrer staatlichen und geschichtlichen Wirklichkeit an allen Punkten widerspricht. Neben ber hellenisirenben Darftellung ber Natur und bes Schickfals burch Dichter erhalten wir eine hellenisirenbe Metaphyfit, welche, unserer Beburftigfeit jum Trot, uns ju glauben verführt, bag alle Beschränktheiten und Wiberfprüche unfres Wiffens, unfres Glaubens, unfres Lebens sich ausgleichen in bem Zusammenhang eines schönen Bangen!

## Fünfte Borlefung.

Der erfte Entwurf bes philosophischen Shitems.

Lernen wir ihn endlich nach seiner ganzen Eigenthümlichfeit kennen, ben Bersuch, welchen Hegel gemacht hatte, "seine Natur vor sich selbst barzustellen", sein "Jbeal in die Reslexionsform eines Shstems" zu bringen!

Nicht die Grundzüge bloß, sondern zum großen Theil auch bie Ausführung ftand fertig auf bem Papiere, als er bem Jugenbfreunde in ber angegebenen Beife von feinem Beginnen Mit-In einem breigliedrigen Suftem follte bie theilung machte. Welt bes Denkens und ber reinen Gebanken, die natürliche und bie sittliche Welt als ein Ganzes bargestellt werben. fem Plane war bis zum Schluffe bes Jahres 1800 eine Logik und Metaphpfit und bie Salfte einer Raturphilosophie ausgear= beitet.1 Erft fpater freilich gelangte Begel bazu, in entsprechenber Weise auch bie Ethit zu behandeln. Schon jene erften Theile indek lassen vollkommen beutlich die Idee bes Ganzen erkennen: es gilt, diefelbe nach bem Ergebnig unfrer bisherigen Entwickelungen zu erklaren, und es gilt, burch biefe Erklarung eine sichere Grundlage für bas Verständnig aller folgenden, ausgebilbeteren Formen ber Begel'schen Lehre zu gewinnen.

Ich bezeichne eine Aufgabe von mannigfacher Schwierigkeit. Niemals ist Hegel ein Meister im rednerischen ober schriftstellerischen Ausbruck gewesen. Göthe vermiste an ihm Leichtigkeit der Darstellung. Wilhelm v. Humboldt meinte, daß die Sprache bei ihm nicht zum Durchbruche gekommen sei. So war es, als

er feines Spftemes bereits Berr und volltommen in bemfelben zu Hause mar. Er ist jest im ersten beißen Kampfe mit ben erst werbenden Gebankengestalten begriffen. Was Bunder, wenn bie Darftellung ein Aenferstes von Barte und Schwerverstandlichkeit wird? In Ginem Flusse bes Denkens und Rieberschreibens arbeitet sich Hegel burch bie logischen, metaphysischen und physikalischen Begriffe burch; mit einem burch keinen Scrupel getrübten Butrauen zu ber Richtigkeit feiner Anschauungen bringt er unaufhaltsam vorwärts. Oft freilich greift er zurud, benn fein einmal angesponnener Faben soll seiner Sand entgleiten; bas Bedürfniß ber Selbstverständigung ist sichtlich im Streite mit bem Drange, vorwärtszueilen, und oftmals hat fich ber scheinbar fortrollende Gebanke in Wahrheit nur um seine eigene Achse gebreht, um sich selbst gleichsam von allen Seiten und in wechselnben Farben zu zeigen. Aber tropbem: die Natur bes Unternehmens macht einfache Rlarbeit zur Unmöglichkeit. Es ift, insbesondere in der Naturphilosophie, das härteste, das zugleich unermeglichste Material, bas bewältigt werben foll. robe, unverarbeitete Massen ber Wirklichkeit bicht neben anderen. Elementen, die von der logischen Kraft dieses Ropfes um allen Körper gebracht sind. Selbst bas schärfste Auge ist jest kaum im Stande, in ber Luft bes reinen Gebankens noch irgend ein lebenbiges Stäubchen zu erbliden, und jest wieber ift ber Gebanke kaum im Stanbe, burch bie bunten, bicht hingelagerten Geftalten einen Weg zu finden. Die Sprache ber Mathematif und ber Logit mischt sich und wechselt ab mit granbiosen, poetiichen Anklängen. Bunt ichillernbe Bilber find burchfreuzt und begrenzt von kablen Constructionslinien. Niemals vielleicht, weber vor noch nach Hegel, hat jemals ein Mensch so wieder ge= sprochen ober geschrieben. Gine Diction, balb abstracter als bie bes Aristoteles, balb bunkler als bie Jacob Böhme's —: so beschaffen ist die harte und stachliche Schale, aus ber man ben noch unausgewachsenen Kern ber Begel'ichen Weltanschauung berausschälen muß.

Und größer boch als die Schwierigkeit ber außeren ist bie ber inneren Form. Ich meine jenes Fertigsein, jenes mit Ginem

Male Dastehen bes Gangen biefer Gebankenwelt. Da ist von einer allmäligen Ginführung in eine Untersuchung, von einem Anknüpfen an die gewöhnlichen Borstellungen, von einer porläufigen Fragestellung, an ber man sich orientiren, von einer tritischen Zurichtung, bei ber man sich selbstäudig betbeiligen konnte. nicht die Rebe. Mit dem ersten Schritt befinden wir uns. wie burch einen Zauberschlag, in einer eignen neuen Welt. Gleich bem Prinzen im Andersen'schen Mährchen scheinen wir im Schlafe auf ben Ruden bes geflügelten Beiftes gerathen ju fein, ber uns burch bie Luft entführt, um uns, tief unten, bie Welt erbliden zu laffen, ber wir entrudt finb. Das Spftem, mit anderen Worten, wie es ba ift, scheint jeder Analyse, jeder Nachforschung Trop zu bieten. Es stellt sich wie ein glatte Rugel bar, bie fich leichter rollen als fassen läßt. Abgebrochen ift bas Gerüft, über welchem bas Gewölbe gebaut wurde. Berschüttet find alle Ru- nnb Ausgange zu biefem Gebankengebäube. Eine, und nur Gine Möglichkeit giebt es, bier einzubringen. Wir besiten ben Schlüffel zu biefem Gebaube einzig baburch, baf wir bem Philosophen auf seinem Studien= und Bilbungegange gefolgt, bag wir ihm in bas Innerfte feiner ftillen Gebanten= und Empfindungswege nachgegangen find.

Was in der Wirklichkeit nicht ist, soll im Raum der Jdee existiren. Die unreellen, von der Kraft der Dinge abgetrennten Begriffe der Deutschen sollen sich durch die eigne Energie und Gediegenheit des Denkens zu realen Begriffen und durch diese ihre Realissirung zu einer Welt von Begriffen gestalten. Die Reslexion soll das Ideal zur Darstellung bringen, welches durch die Praxis des deutschen Lebens verneint wird. Es soll ein Thum der Reslexion durchgesetzt werden, wodurch jene Klust zwischen dem Allgemeinen und Besondern, zwischen Formalität und Realität sich fülle, welche durch die politische Handlungsweise innerhalb des deutschen Staates fortwährend erzeugt und erhalten wird. Durch das Denken soll jene schöne Zusammenstimmung zwischen Innerem und Aeußerem, zwischen den Theilen und dem Ganzen hergestellt werden, wie sie in Poesie und Kunst, in Staat und Sitte des Alterthums Realität batte. Durch das

Denken foll jenes die Gegenfate überwindende Leben, foll bas Wefen ber Liebe und bas Wefen ber Religion in Erifteng gefett werben. Daffelbe icarffichtige und fachliche, einbringliche und geschichtssinnige Denken, welches im Alterthum und in ber driftlichen Lehre bas Ibeal, in ber beutschen Gegenwart bie Regation bieses Ibeals entbeckte, basselbe Denken bewegt sich jest vom Saume bes Hegel'schen Geiftes in ben Mittelpunkt beffelben; es stürzt sich nunmehr auf bieses Ibeal felbst, um bessen Gebalt jur absoluten Form für jeden Inhalt, für bie gesammte Belt bes Seins und Vorstellens zu machen. Berbunbet mit bem Beifte einer befferen Rufunft, im ftillen Einverständnig mit bem Benius ber beutschen Dichtung, getragen von bem Weben einer neuen Weltepoche, schwingt es sich über ben unmittelbaren Boben bes wirklichen Lebens unter seinen Füßen, ja über die felbsterfannten Grengen alles Reflectirens binaus, um eine Welt gu construiren, die eine Birklichkeit nur unter bem himmel von Hellas, eine Wahrheit nur in ben Tiefen bes gottanbetenben Gemüths ift. Den inneren Wiberspruch und bie Unmöglichkeit biefes Unternehmens tann nur bie Rühnheit und die Beite ber Conception verbeden. Nur die äußerste Anspannung ber Dentfraft wird bas fprobe Medium ber Reflexion fabig machen, bag es fich zu einem Runftwert bes Erkennens geftalten laffe. Rur bas Universum andrerseits wird weit genug sein, um die Dimenfionen unabschätbar zu machen, innerhalb beren alles Einzelsein als bezogene Theile eines schönen und lebendigen Rosmos erscheinen könne. Das ist bie Geschichte und bas ist ber Charafter bes Begel'ichen Shitems. 3ch nenne es ein Runftwert bes Erkennens. Es will die Welt des Seins und Biffens nicht etwa fritisch zerseten, sondern zu ber Ginbeit eines schönen Gangen zusammenfassen. Es will nicht etwa die Aporien bes Erkennens aufbeden, nicht etwa bie Grenzen, die Widersprüche und Antinomien in ber Welt bes Beiftes fich flar machen, sonbern im Begentheil biefe Berlegenheiten nieberschlagen, biefe Bibersprüche schlichten. Ge ift, fage ich, Darftellung bee Universume als eines iconen, lebenbigen Rosmos. Rach Beife ber altgriechischen Philosophie will es zeigen, wie in ber Welt als einem

Ganzen alle Theile sich bienend zu einer harmonischen Ordnung sügen. Es will das Weltall als einen großen Organismus verzegenwärtigen, in welchem alles Einzelleben todt zu sein aufhört und die Bedeutung eines lebendigen Organes bekömmt. Es will nachweisen, daß das Ganze ein unendliches All des Lebens ist, will zu diesem Zwecke in allem Endlichen die Endlichkeit aufzeizen und eben damit und darum die nothwendige Vervollständizung desselben zu unendlichem Leben darlegen.

Auf welchem Grunde nun zunächst mar eine solche Darlegung möglich? Wie, junächft, ift im Ganzen und Großen Ibeal und Reflexion, Jebes ju feinem Rechte, Beibes ju gegenseitiger Durchbringung zu bringen? Das Ibeal forbert, bag bas All in analoger Weise erblickt werbe, wie es Platon und Ariftoteles erblickten, als ein freisförmig geschloffenes Bange, als eine felige Gottheit. Die Reflexion bagegen forbert, bag gleichzeitig, und in und mit biefer unendlichen Geschloffenheit, bie Endlichkeit, Getheiltheit, Gegenfählichkeit zum Ausbruck gebracht werbe. Und ebenso zweitens. Die religiöse Anschauung besteht in bem schlechthinigen Erhobensein über alle Getheiltheit, Einzelbeit und Gegenfählichkeit. Die benkenbe Betrachtung hinwieberum ift gerabe auf bas Festhalten bes Ginzelnen, auf bas Grenzeziehen, bas Unterschiedmachen angewiesen. Soll bas Shitem zu Stande kommen — soviel ift klar, — so muß die Fundamental= vorstellung bie sein, bag bas Bange als Banges, bag es trot feiner Geschlossenheit und trot seiner Erhobenheit über ben Gegensat, zugleich boch von ber Natur ber Reflexion fei.

Solch' eine Grundvorstellung, auf welcher die Conception bes ganzen Spstems ruhe, wird nun dem Spstematiker zunächst durch die Einbildungskraft suppeditirt werden müssen. Ist doch eine Vorstellung, wesentlich der hier gesuchten analog, schon durch die religiöse Phantasie des Christenthums gesetzt. Die über das Bewußtsein der Differenz triumphirende Gemüthszewißheit der Versöhnung projecirt sich hier in der dogmatisch-mythischen Vorstellung von einem dreipersönlichen und doch einigen Gott, von dem Menschwerden Gottes und dem wieder Gottwerden des Menschen. Für das gebildetere Bewußtsein, welches an der

bunten muthischen und an ber crassen boamatischen Form dieser Borftellung Anftog nimmt, reducirt fich biefelbe zu ber einfacheren Ibee: bas mabre Befen bes Absoluten und bes göttlichen Weltplans ift bie Liebe. In bem Begriff ber Liebe, in ber That, besitt bas driftliche Denken einen bie Empfindung ber Einheit mit der Reflexion auf den Gegensatz vermittelnben Begriff. Auf biefen Begriff hatte einer unserer Dichter bie Stizze einer Weltanschauung gegründet, welche bie Natur als einen "unendlich getheilten Gott", biefe Theilung als bas Werk, die Wiedervereinigung und Rückfehr in Gott als bie Aufgabe ber Liebe barftellte. Bielleicht mit unter bem Ginfluß ber "Theosophie bes Julius" hatte Begel eben biefen Begriff zu wiederholten Malen analhsirt. Auch er hatte die Liebe als biesen reflexiven Prozeg ber Entäugerung und Entgegensetung und wieder ber Einigung und Rückfehr verstanden. Er batte fie schon vor Langem ein Analogon ber Bernunft genannt, und batte fie mit gleichem Rechte nach Blatonischem Borgang ein Analogon bes Schönen nennen burfen. Es lag nabe, baf auch er ausbrudlich auf biefen Begriff fein ganges Spftem bafirte und bas allgemeine Weltwefen als ben in fich zurudtehrenben Prozeß ewiger Liebe fante. Und boch nein! Diefer Begriff tonnte bem Dichter, er konnte unmöglich bem Philosophen genügen; er mochte wohl die Stigge eines Suftems, nimmermehr ein in allen Theilen ausgeführtes Weltbild tragen. Nur im Gefühl und in ber Braris bes Gemuths erfüllt sich biefer Begriff in's Unenbliche: er kann für bas Bebürfnig bes sich explicirenben Denkens nur ben Werth eines Bilbes baben. Die Aufgabe Begel's be= fteht barin, die unendlich getheilte und bestimmte Belt zu benfen. Diefer Aufgabe und bem logischen Bedürfniß seines Ropfes entspricht baber bie Borstellungsform ber Liebe noch so wenig wie bie Figuren und Symbole ber driftlichen Dogmatik. Wenn mit bem Denken ber Welt, wenn mit ber Reflexion als Reflexion Ernst gemacht werben foll, so muß bas Wesen bes Absoluten in einer ber benkenden Reflexion homogeneren Form ausgebrückt, so barf es nicht als Liebe, sondern muß tiefer und geistiger bestimmt werben.

Aus bem Begel'schen Shitementwurf felbst nun leuchtet eine nicht mißzuverstehende Andeutung burch, wem er für biese höbere und gemäßere Bestimmung verschulbet war. Wir wissen, bag er bie Wissenschaftslehre wiederholt zu einem Gegenstande des eifriaften Studiums gemacht batte. Durch die Auschauung ber Biffenschaftslehre führt uns, wie burch eine lette Borftufe, jener Sbitementwurf zu bem bochftgelegenen Buntte feiner eigenen, ber Begel'ichen Weltauschauung hindurch. Zwar burchaus fern namlich lag es Begel, nach seiner objectiven Denkweise, Die gange Aukenwelt mit Fichte zu einem bloken Product und Abalang bes subjectiven Beistes herabzuseten. Seine überwiegend theoretische Natur fonnte fich unmöglich bazu versteben, bas Fertigwerben mit ber Welt wie Fichte bem praftischen Bermögen bes Geistes auguschieben. Das afthetisch-religiöse Motiv endlich feiner eignen Weltauffaffung ftellte ibn in einen entscheibenben Gegensat zu bem Fichte'schen Hängenbleiben in ber Reflexion und zu ber Ungeschlossenheit bes Fichte'schen Weltbilbes. Gerade in ber Energie ber Reflexion jedoch lag ein unschätbarer Borzug ber Wissenschaftslehre. Niemals war bie Qual bes nie zu Ende kommenben Bestimmens und Bestimmtwerbens, nie die Lebenbigkeit bes gegen feine unvertilgbare Beschränfung ankämpfenben endlichen Beiftes in schärferen Zügen gezeichnet worben. So scharf aber waren die Rüge nur beshalb, weil sie auf dem untergebreiteten Grunde bes jener Reflerion gegenüberftehenden Ibeals aufgetragen waren. Mit ergreifenber Anschaulichkeit und mit ber ein= brucksvollsten Kraft war jener Uract bes menschlichen Selbstbewußtseins geschildert worden, von welchem die Wiffenschaftslebre ausgebt. Er war geschildert worden als eine völlig substanzlose und formelle Thätigkeit, als eine Thätigkeit jedoch, beren Form ein genaues Analogon zu Demjenigen bilbet, mas in ber Sphare bes Empfindens die Liebe ift. Das 3ch ift ein aus fich felbst heraus = und in sich felbst guruckgehenbes Banbeln; es ift ein fich jur Ginheit aufhebenbes Entgegensetzen; es ift ein fich felbit Anderswerben und in biefem Anderswerben fich zu fich felbft unmittelbar Burückfinben.

Im Alterthum war die fruchtbarfte und geistreichste Belt-

ansicht baburch entsprungen, bag sich bie ben Griechen natürliche fünstlerisch-plastische Anschauung bes Ergebnisses ber Sofratischen Reflexionsphilosophie bemächtigte. Das Allgemeine, welches für Sofrates lediglich als das Ziel ber subjectiven missenschaftlichen Forschung gegolten batte, wurde durch Blaton objectivirt und zur Ibee ausgestaltet. Wieber war, burch bie Bertiefung in bas griechische Alterthum, in einem modernen Philosophen bie afthetische Ansicht ber Dinge lebendig geworben, und wieder bemächtigte sich biese afthetische Ansicht ber Ergebnisse bes vorausgegangenen fritisch-reflectirenben Denkens, bes Ertrages ber Trans-Das von Fichte geschilberte Leben bes scendentalphilosophie. subjectiven Geistes wurde von Hegel ähnlich behandelt wie ber Sofratische Begriff von Platon; es wurde objectivirt, und baburch, mittelft einer Anleihe bei bem Schat ber Religion und Boefie, mit Gins zugleich feiner Beschränktheit und Ziellofigfeit überhoben. Der in sich zurückfehrende Uract bes menschlichen Selbstbewuftfeins wurde bineingedichtet in bas Leben bes All. Die Aufgabe, um die es fich für Begel handelte, mar gelöft, wenn die in seinem Geist feststehende Anschauung von ber geschlossenen Totalität des Universums verschmolzen wurde mit bem von Fichte bargelegten abstracten Schema bes Selbstbewußtfeins; sie war gelöst, im Princip gelöst, wenn bas All als fich felbst benkend vorgestellt, wenn ber Begriff ber Liebe in ben bes Beiftes überfest, wenn bie schöne Totalität und bas ewige Leben ber Welt als "absoluter", b. h. nicht gebrochener, sonbern geschlossener, nicht inhaltsloser, sondern erfüllter, nicht endlicher. fonbern unendlicher Beift, und wenn biefer "abfolute Beift" nun als in Ewigkeit begriffen in jenem Brozesse ber Entäuferung und ber Rückfehr in sich zur Darftellung gebracht murbe.

Das Absolute also "ist Geist" — ich habe bamit bas Wort genannt, welches für jett sowohl wie für alle späteren Stadien ber Hegel'schen Philosophie die Inschrift und den Stempel seiner Weltanschauung bilbete. "Das Absolute ist Geist," das war das Stichwort, womit er sieben Jahre später in der Vorrede zur Phänomenologie seine Philosophie in das Bewußtsein der Zeit einzusühren suchte. "Das Absolute ist

Geift," bas war die Fassung, burch die es ihm möglich wurde, fein religiös. afthetisches 3beal im Gangen und Großen in bie Reflexionsform eines logisch = metaphyfischen Shitems umaufeten und ins Breite ju schlagen; biefer Gebanke mar bas Mittel jur Logifirung seiner Anschauung von ber Welt als einem lebenbigen Rosmos, war ber medius terminus, über welchem feine Sehnsucht nach Schönheit, harmonie und Totalität und sein ausgebilbetes Berftanbes - und Reflexionsbedürfnig fich bie Sand reich-"Das unendliche Leben," so schrieb er um die Zeit ber Entstehung bes Shitems2, "tann man einen Beift nennen, benn Beift ift bie lebendige Ginigkeit bes Mannigfaltigen im Gegensatz gegen basselbe als seine Gestalt, die die im Begriff bes Lebens liegenbe Mannigfaltigfeit ausmacht, nicht im Gegenfat gegen basselbe als von ihm getrennte tobte bloge Bielheit; benn alsbann ware er die bloge Einheit, die Gefet heißt und ein blos Gebachtes, Unlebendiges ift. Der Beift ift belebendes Befet in Bereinigung mit bem Mannigfaltigen, bas alsbann ein Belebtes ift!" "Berständlicher für ben Begriff Gottes als bes Allebens", fagt er ein andermal, "wäre ber Ausbruck Liebe; aber Geift ift tiefer." So fagt er, und fofort geht er baran, für bie Befammtbarftellung bes Mis mit biesem Begriffe Ernst zu machen. Wir sind auf bem Buntte angelangt, ben Grundrig und bie allgemeine Blieberung bes Begel'ichen Shitems zu verfteben.

Als Geift nämlich macht die lebendige Totalität des Alls die in sich kreisende Bewegung durch, welche das Wesen des Geistes ist. Das Erste mithin ist, daß sich der absolute Geist übershaupt constituirt. Er wird seiner einsachen Idee, seines Untersschiedes von dem Nicht-Geist-Sein inne. Er entspringt aus seinem Noch-nicht-sein, und sich noch nicht Gesundenhaben. Schon dieser Weg indeß des philosophirenden Denkens von dem noch nicht als Geist Erkannten zu der Idee des Geistes, d. h. der erste Theil des Systems, die Logik und Metaphhsik, kann selbst nichts Andres sein, als Geistesverhalten des absoluten Geistes gegen sein eignes Werden. So wie er nur ist — und am Schusse der Metaphhsik ist er geworden — so ist er reslexives Beisichselbstsein, Bewegung der Rücksehr in sich. Das

Resultat und der Sinn der Logif und Metaphhsit besteht mithin barin, daß der Geist ist, weil im letzen Grunde auch das seine Constituirung vermittelnde Andre er selbst war. Er schaut — bies liegt schon in seiner einsachen Idee — schlechthin nur sich, d. h. "nicht nur sich, als sich an, sondern auch das Andere als solches, als sich."

Hat sich aber so ber Geist als Geist constituirt, so muß sich sein sein auch realisiren. Der absolute Geist ist seinen nur als sich selbst erkennender Geist. Er ist nur, sofern er nach seiner Geistesnatur für sich ist. Wie er für uns durch den Berlauf der Metaphysit als reslexives Beisichselbstsein entsprang, so muß er auch für sich selbst diese Bewegung der Rückehr in sich darstellen. Analog dem objectiven Momente in der Thathandlung des menschlichen Ich vergegenständlicht sich daher der absolute Geist; er setzt sich sich selbst als ein Andres, ein gegenständliches Leben gegenüber. Dies Anderswerden seiner selbst ist die Natur, und zwar, weil das Sichanderswerden des Geistes, die "in sich selbst geschlossene und lebendige" Natur. Der zweite Theil des Shstems ist die Naturphilosophie.

Der Geist aber endlich erkennt diese Gegenständlichkeit als seine eigene und als sich selbst, genau nach der Analogie der Liebe, die sich in dem Fremden wiedersindet, genau nach der Grundsorm des menschlichen Ich, welches nur in der Rückwendung zum Ich dieses Ich als ein Sich zu setzen vermag. Der Geist wendet sich aus der Natur als seinem Anders zu sich als Geist zurück. Er ist im dritten Theile des Systems, in der Geistesphilosophie, der Geist, der "als er zu sich selbst kommt, und als ein solcher sich gefunden hat, dem der Geist selbst als Geist gegenübergetreten ist, der aus der Natur, als biesem Abfall der Unendlichseit, als Sieger über einen Geist zu sich zurückgekehrt ist".

Mit bieser Fundamentalvorstellung und der sich zunächst baraus ergebenden allgemeinsten Glieberung des Hegel'schen Spftems indeß kennen wir in Wahrheit nur erst den außeren Rahmen besselben. Es kann dem Unbefangenen vorerst schlechterbings nur als eine sinnreiche Fiction erscheinen, daß die Natur

bas Sichanberswerben ober Sichobjectiviren bes absoluten Beiftes fei, als eine Fiction, die an sich vor ber nichts voraus bat. welche die Natur zu dem Broduct und Object der unendlichen Liebe macht, ale eine von ben zahllosen möglichen idola theatri. von benen ber Verfasser bes Novum Organon sprach. — als eine Rosmopoie obenein, die fehr handgreiflich an dem von Bacon gerügten Fehler leibet, daß sie das Weltall ex analogia hominis statt ex analogia mundi betrachtet. Soll jene Funbamentalvorftellung für mehr als eine bloße Fiction gelten, foll fie mehr als nur eine neue, wenn auch präcise und geiftreiche Formulirung bes zu löfenben Problems fein, fo muß fie bewiefen Bewiesen aber ware fie offenbar erft bann, wenn im Einzelnen die Probe gemacht ware, daß alles Sein von der Reflexionsnatur bes Beiftes und beffenungeachtet zugleich von ber Natur bes Schönen und Lebenbigen sei. Daburch, um es anbers zu fagen, bag bas Universum als Beift bestimmt worben, ift bie Möglichkeit, aber es ift weiter auch bie Nothwendigkeit gesett, mit ber scheibenden und theilenben Energie bes Denkens in die Welt der Begriffe wie in die Welt bes Seins so tief und vollständig wie möglich einzudringen. Daburch, daß das Universum als absoluter, b. b. als lebendig schöner, über alle Beschränktheit und Ziellosigkeit erhobener Beift bestimmt worben, ift jenem Denken bie Aufgabe gestellt, sich auch im Einzelnen trop alles Scheibens immer wieder zur Einheit, trop alles Theilens immer wieber zur Totalität zuruckzufinden. Dem Grund= rif bes Shitems muß bie Ausführung, ber Ueberschrift bes Werkes muß ber Text entsprechen. Der Charafter, welchen, so scheint es, nur die Einbildungefraft bem Universum geliehen bat, muß burch bie Mübe bes betaillirenben Begreifens legitimirt, ber Prozeß, in welchem fich angeblich bas Ganze befindet, muß als ein bem menschlichen Erfennen auf allen Bunkten burchfich= tiger Prozeg bargelegt, muß burch ben bem absoluten Geift bis in's Einzelne nach-benkenben Beift bes Philosophen bor unferen Augen entfaltet und wiederholt werden.

Thatsächlich möglich ist nun eine solche Darlegung nur das burch, daß dieselbe combinirende Einbildungstraft, die das Schema

bes Bangen suppebitirte, Die beiben Beiftesthätigkeiten fortmabrend binbet und gleichzeitig in's Spiel fest, aus beren Rusammenwirfen bie Aufgabe als Aufgabe entsprungen ift. Sie ift entsprungen aus bem Zusammenwirken eines scharfen, sogar grüblerischen Berftanbes und einer ftarf ausgeprägten afthetischreligiösen Anschauung. Sie wird auch nur gelöft werben konnen burch bas anhaltenbe und energische Ineinanbergreifen von Denten und Anschauung, nur baburch, bag bas Wirken ber Abstraction sich immer wieber zurückstürzt in die volle Empfindung bes Concreten, bag bie lebendige Empfindung und Anschauung fich immer wieder in die Reflexionsform binüberhebt. wird fich thatfachlich die Aufgabe lösen lassen. Nach ber Natur bes Begel'schen Beistes indeg wird dieses thatsacliche Berfahren nicht rein hervortreten, sondern es wird sich hinter einem andern Die eigentliche Starke biefes Geiftes liegt in ber Babigfeit feines Abstractionsvermogens, in ber Unermublichfeit seines Reflectirens. Alle Last und alle Ehre wird mithin tem Thun bes Berftandes zufallen. In That und Wahrheit wird es bie Totalität bes Gemuths fein, welche in ber Ausmalung bes Weltbilbes energirt. Dem Borgeben und Schein nach wird es eine Leiftung bes reinen Denkens ober bes abstracten Berftanbes fein.

Fassen wir es objectiver! Es hanbelt sich nunmehr barum, baß an jedem Punkte, und nicht blos im Ganzen, der an jedem Punkte zwischen dem Logischen und Lebendigen ausbrechende Kampf beschwichtigt werde. Wie anders wird dies möglich sein, als durch eine Reihe von Compromissen? Das Logische, offenbar, wird überall abgestumpft und umgedogen werden müssen, das Lebendige, umgekehrt, wird sich überall dem Logischen bis auf einen gewissen Grad accommodiren müssen. Nur mit zersbrochenen Gliedern zwar wird das schöne Leben des Alls in der Reslexionsform erscheinen: allein die Reslexion wird ihrerseits möglichst lebendig, sie wird elastische, oder dialektische Reslexion sein. Die Aufgabe — nicht unähnlich der der Quadratur des Eirkels — wird offenbar gelöst, soweit sie überhaupt lösbar ist, wenn alle einzelnen Bestimmtheiten einerseits zwar als diese

bestimmten, einzelnen, begränzten, andrerseits jedoch und zugleich mit beständigem Hinblick auf bas schöne und lebendige Banze aufgefaßt werben, welches aus ihnen allen zu Stanbe fommen und, als "Geist", in ihnen allen fortwährend gegenwärtig fein soll. Gelöft wird bie Aufgabe, wenn alle Theilbeftimmtheiten bes Alls als in andere Theilbeftimmtheiten übergebend, und stetig ju ihnen fortschreitend bargestellt werben. Sie wird gelöft, wenn jedes Einzelne auf ein anderes Einzelne hinweift, wenn aufgezeigt wird, daß Jedes anders als jedes Andere, aber boch zugleich irgendwie mit ihm vermittelt, irgendwie in Beziehung ju ihm ift. Sie wird gelöft endlich, wenn zwar einerseits von aller Realität nur ber Begriff abgeschöpft, andrerseits aber jeber Begriff wieder irgendwie realisirt wird. Alle biese Vornahmen, bas Bergeiftigen und Berlebenbigen, bas In-Bezug-Segen und Erganzen, bas Totalifiren und Realifiren, alle biefe Bornahmen find uns aus früheren Erklärungen Begel's über feine im Innersten ihn bewegenden Tenbengen nach ihrem eigensten Sinn geläufig. Sie bruden bas eigentliche Bebeimniß seiner Begriffebebandlung aus. Sie finden fich fammtlich in feinem nunmehrigen Shitementwurf wieber. Sie finden sich hier wieber, aber fie verstecken sich und muffen sich verstecken unter abstracten For-Sie muffen in letter Inftang, ba es boch ein philoso= phisches System ift, was sich berftellen foll, als logisch-verftanbiges Thun erscheinen. Diesem logisch-verständigen Thun end= lich ift gang bestimmt fein allgemeines Gefet vorgezeichnet. Durch alle jene Bornahmen kann sich nur bie für bas Bange aufgeftellte Formel expliciren, die Formel: Alles, was ift, ift ber Brozek bes absoluten Geiftes. Das abstracte Schema folglich. welches jenes Berlebendigen und Berbinden, jenes Totalisiren und Realifiren beberricht, wird immer bas Schema bes absoluten Beiftes fein. Alle im Gingelnen zu fchliegenben Compromiffe zwischen bem Logischen und Lebendigen werden in ber Sprache ber Logif abgefaßt, und fie werben eben fo viele Bariationen bes in die Ibee bes absoluten Geistes zusammengebrängten Grund= vertrags für die logisch=lebendige Auffassung des Universums fein. Gin Begriff "realifirt" fich nach Begel baburch, bag bas,

was in ihm gesett ift, ale ein Differentes auseinandertritt und burch die Differenz zu einer neuen Einheit hindurchgeht. Begriffssphäre schließt sich baburch zur "Totalität", bag bas, was ihre ursprüngliche Bestimmtheit ausmachte, "in sich zurückfehrt", daß fie nicht blos biefe urfprüngliche Bestimmtheit , fon= bern "biese, wie sie bas Gegentheil ihrer selbst, und aus biesem wieder fie felbst geworden ift". Alles "Beziehen" und "Erganzen" ber Theilmomente vollzieht fich burch "bie Bewegung bes Ent= gegensetens ober Anderswerbens und bes Anderswerbens biefes Anders oder des Aufhebens des Gegenfates felbit". Alle Mo= mente bes Beiftes, - um ben Philosophen gang fich felbst auslegen zu laffen - muffen zwar als einzelne erscheinen; aber "bie Natur des absoluten Geistes ift in ihnen allen": sie dürfen baber nicht schlechthin als einzelne firirt und erftarrend gefaßt werben, "fondern jedes in ihm felbst die absolute Unendlichkeit und ben Rreislauf ber Momente in sich barftellend, so baf keines rubt und feststeht, sondern absolut sich bewegt und verändert, aber so, baß sein Anderswerben bie Erzeugung bes Entgegengesetten ift. jedoch umgekehrt ebenso es felbst immer aus biesem auf gleiche Weise hervorgeht, beibe in bem allgemeinen Elemente bes Bestebens, so bak jedes in seinem Anderswerden zugleich ist und in seinem Sein zugleich vergeht."

Halten wir einen Augenblick inne; benn wir haben das zweite entscheidende Wort für das zusammengesetzte Räthsel der Hegel'schen Philosophie, den zweiten Schlüssel zum Verständniß ihrer inneren Textur in die Hand bekommen. Das erste Wort war: der schöne Kosmos ist im Ganzen der reslexive Prozes des Geistes: das Absolute ist Geist. Das zweite, wichtigere Wort ist: der schöne Kosmos ist ebendeshalb im Einzelnen derselbe, sich stets wiederholende Prozes, ein Uebergang, ein Fortgetriebenswerden von Bestimmung zu Bestimmung, eine in sich zurücktehsende, zum Ganzen sich allmälig vollendende Dialektif: das Absolute ist unendlich dialektisch. Und ich bezeichne mit diesem letzten Worte den wunderbar eigenthümlichen Charakter und zugleich den durchschlagenden Grund der tiesen und nachshaltigen Wirkung dieser Philosophie. Unter einem abstracten

Schema sich verstedende, unter Boranstellung einer metaphhsischen Formel für das Universum sich Autorität verschaffende und shstesmatisirend sich in Alles eindrängende Aesthetisirung und Berlesdendigung der Logik—: darauf zumeist basirt sich diese Wirstung. Diese Philosophie ist eine durchgeführte Revolution der Begriffsbehandlung. Sie proclamirt, daß "das Bestimmte als solches kein anderes Wesen hat, als diese absolute Unruhe, nicht zu sein, was es ist", daß "Alles, was ist, ein Bermitteltes ist". Sie setzt durch ihre Dialektik die die dahin sür starr und sest geltenden Bestimmungen in Fluß und Bewegung. Sie wühlt damit den ganzen Boden des Denkens um, und sie erzeugt hiers durch neben der eblen Frucht einer wunderbar das Erkennen und bessen Objecte belebenden Denkgewandtheit zugleich die gistige Frucht einer gewissen= und haltlosen Sophistik.

Doch ich führe Sie jest weber zu ben Consequenzen bieser Dialektik, noch zu beren burchgebilbeteren späteren Gestalt. Meine bisherige Beschreibung und Analhse galt burchaus ihrer gegenwärtigen Erscheinungsform. Dieselbe wird uns noch versständlicher und anschaulicher werben, und ihre Charakteristik wird-sich ergänzen, wenn wir bemnächst bas bialektische Thun im Acte seiner Thätigkeit selbst belauschen und ebendamit, am Leitsaben bes Hegel'schen Manuscripts, in die specielsere Gliebes rung des Shstems uns hineinbegeben.

Leiber läßt uns dies Manuscript in seiner fragmentarischen Beschaffenheit nicht mit zweiselloser Bestimmtheit erkennen, von welchem ersten Punkte unser Dialektiker ausging und wie er diesen Ansang motivirte. Er wird ausgegangen sein von dem, was ihm als eine einsachste Grundbestimmung des Universums erschien. Diese Grundbestimmung mußte am weitesten von der höchsten Bestimmung abliegen, daß das Universum "absoluter Geist" sei. Sie mußte sich als der abstracteste und damit scheins dar härteste, unlebendigste Begriff darstellen. Sie mußte nichtssesstwampten in sich selbst eine erste Möglichkeit dialektischen Fortschritts enthalten. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß er eine solche Grundbestimmung in dem Begriff der "einsachen Beziehung" fand, und es ist möglich, daß er diesen Begriff gleichzeitig mit

bem Namen "Sein" bezeichnete. Im Ganzen befinden wir uns zu Anfang des Mannscripts in der Sphäre der "Qualität", welche somit das erste größere Begriffsganze des Shstems bildete. Wir sehen uns mitten in eine kritische Analhse des Begriffs der "Grenze" versetzt, als beszenigen Begriffs, der aus der Sphäre der Qualität in die Sphäre der "Quantität" überführe. Es wird gezeigt, daß die Grenze den Begriff der Qualität ausdrücke, daß in ihr die Qualität daszenige werde, "was sie ihrem absoluten Wesen nach ist, was sie aber ihrem gesetzten Wesen nach nicht sein soll". Qualität nämlich sei Beziehen auf sich zugleich Beziehen auf Andres seiz seize sich eben damit, daß die Qualität vielmehr Quantität sei.

Ich erspare mir ben Nachweis, bag gleich bier, ebenso wie im Kolgenden, alle die innerlichen und realen sowohl wie die mehr formalistischen Motive ber Hegel'schen Dialektik, Die wir uns beutlich gemacht haben, beisammen find. Gleich hier jeboch empfangen wir auch auf bas Bestimmteste ben Eindruck ber alle biese Motive setenden, tragenden und lebendig über sie übergreifenden Energie bes Segel'ichen Philosophirens, ben Einbrud ber. Gesammtphpsiognomie seines geiftigen Arbeitens. Bacon forberte, baß die Natur nicht sowohl burch bas sinnliche Feuer, als burch bas Feuer des Geistes zerset werbe, bamit sie zur Offenbarung ihres verborgenen Wefens und ihres inneren Zusammenhanges gezwungen werbe. Es find die Denkbestimmungen, welche hier burch bas Feuer bes Geistes zersett, geschmolzen, und baburch nach ihrer specifischen Eigenthümlichkeit, ihrer geheimen Rraft und ihrer gegenseitigen Affinität erschlossen werben. Wie die abstractesten Begriffe sowohl sprachlich, wie nach ihrem Gebrauchs= werth, die Erinnerung an ihr Werben aus ber lebendigen Empfindung bes Wirklichen in fich bewahren, fo hat ber Begel'iche Scharffinn, in seinem Rücken gleichsam, eine Ahnung bieses Wirklichen und Lebendigen, bas er baber burch feine scheinbar abstracteste Analhse wieber mach ruft. Der Begel'sche Berftand ist, wie wir ibn icon geschichtlichen Erscheinungen gegenüber fanden, ein sinniger, von bem Instinct für bas Concrete, auch für bas im Abstracten

latitirenbe Concrete begleiteter und geleiteter Berftanb. Gerabe baburch gelingt es ihm, biejenigen Faben aus ben Begriffen berauszuzupfen, burch bie fie fich zu anderen Begriffen fortspinnen laffen; gerabe baburch gelingt es ihm, unter bem Scheine einer gleichsam blog mechanischen Zersetzung ber Rategorien, biefelben geschmeibig und übergangefähig zu machen.

Solcher Behandlung wird nun alsbald auch die Kategorie ber Quantität unterworfen, aus biefer burch bie Momente bes Eins, ber Bielheit und ber Allheit jum Begriff bes "Quantum" fortgeschritten und hier bialektisch bas Wesen ber continuirlichen und discreten Größe, des Grades, der Zahl auseinandergelegt. Mit ber vierten an dieser Stelle fich ergebenden Hauptfategorie, mit ber Rategorie ber "Unenblichkeit", ist ein erfter Böbepunkt ber biglektischen Entwickelung erreicht. Es ist die ...einfache Beziehung", die bis dabin analysirt worden und die all' jenen Reichthum von Beftimmungen aus fich herausgestellt hat. "Erft als Unendlichkeit aber", fagt Begel, "fest fich bie einfache Beziehung felbst als bas, mas fie ihrem Wesen nach ift". Das Dialektische ber Momente ber einfachen Beziehung fei bisher nur unfre Reflexion gewesen: Die Unenblichkeit fei nichts Andres, als daß ebendies nunmehr als die eigne Reflexion ber einfachen Beziehung in fich felbst auftrete.

Derfelben Unterscheidung zwischen bem, was unfre Reflexion und was die Reflexion ber Sache in sich selbst sei, begegnen wir auch im Folgenden häufig. Es ift jedoch klar, bag es eine falsche Subtilität sein wurde, wenn wir barin mehr als eine von ben vielen formalistischen Wendungen und Hulfslinien ber nur erft am Anfang ihrer Ausbildung ftebenden Begel'ichen Spstematik feben wollten. Der letten Meinung bes Spftems nach tann bie Dialektik ber Begriffe an jedem Bunkte nur die Gelbstreflexion ber Sache und gleichzeitig bie Reflexion bes Philosophen fein, benn in ihnen allen ift ja "bie Natur bes absoluten Beiftes", bie Nothwendigkeit bes sich in sich felbst Reflectirens. jene Unterscheidung ernster genommen werben, so könnte bochstens bie ganze biglektische Bewegung, innerhalb ber Logif und Metaphyfit bis gur formlichen Constituirung bes abfoluten

Geiftes, als blos unfere Reflexion aufgefaßt werben. Allein bie Bahrheit ift, bag jene Unterscheidung nur bas mehr ober minder beutliche hervortreten und hereinscheinen bes absoluten Beiftes in bas, was ber Sache nach gang und gar feine eignen Momente find, ausbruden fann. Die Bahrheit ift, bag bas Fortschreiten mittelft dieser Unterscheidung identisch ift mit bem, was richtiger und bedeutsamer sonft und nebenber als Totalifiren ober als Realifiren eines Begriffs bezeichnet wirb. Die Wahrheit endlich ift, daß wir es hier mit einer charafteristischen Eigenthumlichfeit gerade biefer alteften Form bes Spftems gu thun haben. Und fie rabrt baber, biefe Gigenthumlichkeit, bag bie mit ben erften Grundlagen bes Spftems nothwendig gefeste Itentitat bes philosophirenten und bes absoluten, fich selbft entfaltenden Geistes, für jett noch nicht ausbrudlich in den Borbergrund getreten war. In Beziehung auf die Frage über bie Möglichkeit eines "absoluten Erkennens bes Absoluten" ober über bas Zusammenfallen bes philosophischen Biffens und feines Inbalts verhalt fich ter Frankfurter Spftementwurf noch in einer gewissen Unbefangenheit und Inconsistenz. Bang versentt in Die allgemeine Ibee bes Spftems und in bas Beichaft ber Digletiff spielt Hegel noch unbesorgt mit jener Unterscheidung, Die einen reellen Werth nicht in Anspruch nehmen fann und bie, wenn fie auch ihrer Bequemlichfeit und ihres relativen guten Sinns wegen nie gang verschwand, doch wesentlich zurücktreten mußte, nachdem fie in einer fpatern Beriote burch bie umftanbliche Beweisführung ber Phanomenologie als eine bloge Scheinunterscheidung ein für allemal war bargeitellt worden.

Eigenthümlich freilich ber gegenwärtigen altesten Form bes Shitems war schon bie Gruppirung ber bisherigen Rategorien, wenn wir sie mit ber späteren Hegel'schen Logif vergleichen. Noch eigenthümlicher, noch abweichenber von Letterer erscheint bieselbe im Folgenben. Bir mögen nämlich vorstellen, baß bie bisherigen vier Hamptfategorien: Qualität, Quantität, Quantum und Unendlichkeit unter ber Gesammtüberschrift "Beziehung" zusammengruppirt waren. Die Bahrheit ber Unendlichkeit soll num "bas Berhältniß" sein. "Das Berhältniß", so lautet bie

zweite Gesammtüberschrift. Dieses aber ift nach seiner unmittelbaren Begriffsbestimmtheit "Berhaltnig bes Seins", und zwar erstens - burch Möglichkeit, Wirklichkeit, Nothwendigkeit hinburchverlaufend - Substantialitäteverhältniß, zweitene Caufalitäteverbaltnig und brittens Berbaltnig ber Wechselwirfung. letteres wird ber Uebergang in bas "Berhältniß bes Denkens" ober bas Berhältnig von Allgemeinem und Besonderem vermit-Die einfachste Korm dieses Berbältnisses ist der bestimmte Begriff. Die Realität bes Begriffs ist bas Urtheil. Die Dialektik bes Urtheils, wie sie sich burch bie verschiedenen Urtheilsformen hindurch vollzieht 3, besteht im Werben bes Urtheils zum Mit der so vollendeten Realisirung des Begriffs ist zugleich bas Berhaltniß bes Seins wie bas bes Denkens gleich= gesett. Die Gleichheit beiber Berhältniffe aber soll die in sich gurudgekehrte "Beziehung" fein, und fofort wird biefe unter ber britten Gesammtüberschrift: "Proportion" behandelt. Wir erfahren, was Begel unter biefer Bezeichnung verstand, wenn wir boren, bag ihr Begriff junachst in ber Definition feinen Ausbruck habe, daß die Definition sich in der Gintheilung verwirkliche, bak im Beweise endlich die Theilung der Construction zur Einheit ber Definition jurudgeführt werbe. Das beweisende Erkennen also ist ber bochfte Ausbruck für ben Begriff ber "Broportion". Es ist zugleich ber lette bie ganze Logif abschließende und gipfelnde Begriff. Wiederum beißt es, bag alles bisherige llebergeben bes Begriffs in fein Anberswerben und bie Burudnahme biefes Anderswerbens unfere Reflexion gewesen sei, bag nun bagegen "bie Reflexion sich selbst beschreibe". Und zwar wird diesmal diese Unterscheidung von unserem Spitematiker nachbrudlicher urgirt. Sie begunftigt ben Schein, als ob nun erft bie Form ber Reflexion und beren Inhalt ibentisch gefaßt werben burfe. Diese Auffassung ift es, welche für jest bie Logit und bie Metaphyfit ale zwei gefchiebene Biffen= ichaften auftreten läßt. Beim Erfennen angelangt, ift bie Logif, welche die Form bis zu ihrer absoluten Concretion construirte", an ihrem Ende angelangt. "Das Erkennen", beißt es, "als biefes Ansich, bas sich aller Beziehung auf Anderes entzogen,

und beffen Momente felbst Totalitäten, in fich Reflectirte finb, ift nicht mehr Gegenstand ber Logit, sondern ber Metaphhit".

Das Gemachte und nur formalistisch Motivirte biefer Theilung, einer Theilung, welche später, jugleich mit ber Unterscheibung awischen subjectiver Reflexion und Reflexion ber Sache felbst, vor ber burchbringenben Ibee bes gangen Spftems weichen mußte, tritt noch schlagenber bervor, wenn wir weiter bie selt= same Gliederung und die Dialektif bes Inhalts ber "Metaphpfif" in's Auge faffen. Wir haben es in ihr mit ber Realifirung bes Erfennens, mit bem Erfennen zu thun, "welches Erfennen wird". Als "an sich seiend" soll es zunächst bas Aufheben ber Logik fein. Es sete also, wird gesagt, die Momente seiner Reslexion als undialeftisch, als nicht vielleicht verschwindend, sondern als bleibend, es mache aus biefen Momenten absolute Grundfate und ericeine bemnach zuerft als "Shitem bon Grunbfagen". Es ist ber bialektische Fortschritt vom Sat ber Ibentität zum Sat bes ausgeschlossenen Dritten und vom Sat bes ausgeschlossenen Dritten zum Satz bes zureichenben Grundes, was nach ber Darftellung Hegel's ben Inhalt biefes Shitems ber Grunbfate - bes erften Theils ber Metaphpfit ausmacht. Auf bie seltsamfte und gewaltsamfte Beise wird von bier ber Uebergang zu beren zweitem Theil, ber "Metaphyfif ber Objectivitat" gemacht. Dhne Mübe verfteben wir babei aus ber Anlage bes Bangen, baf beim Grunde nicht steben geblieben werben burfe, fonbern baß auch biefer wieder "fich realisiren", sich "seine reale Totalität" geben muffe; aber wir erstaunen billiger Beise, wenn als ber Anfang biefer Realifirung ber Begriff ber Seele bezeichnet wirb; unfer Erstaunen wachst, wenn als die Wahrheit bes Begriffs ber Seele ber Begriff ber Belt eingeführt wird; nur mit Dube folgen wir ben unter biefem Capitel abgehandelten frausen Museinandersetzungen über bas Ineinssein von Freiheit und Rothwendigkeit, über bie Auffassung ber Welt als Monabenspftem und als Gattungsprozeß, und wir finden endlich an uns gelanfigeren Borftellungen nur erft ba wieber einen Anhalt, wo bie Dialektik vom Begriff ber Gattung jum Begriff Gottes ober bes bochften Befens, "als ber absoluten Gattung, welche Reflexion in sich selbst ist," ben Uebergang macht. Sie macht aber von hier aus unmittelbar wieder ben Uebergang zum britten Theil der Metaphhsik, zu der "Metaphhsik der Subjectivität"; denn das absolute Wesen als absolut einsache Reslexion in sich selbst, nach seiner Wahrheit gefaßt, sei nichts Andres als das Ich als Intelligenz. Die Wahrheit aber des intelligenten Ich — mit diesen Aussührungen schließt die Metaphhsik — ist das praktische Ich, das realisirte praktische Ich endlich ist der absolute Geist, in ihm ist ebendeshalb das Erkennen realisirt und das Absolute als das, was es in Wahrheit ist, seiner reinen Idee nach, constituirt.

Niemand nun, bente ich, wird fich burch bie allgemeine Tenbenz dieses Shitems, die Begriffe zu realisiren und zu verlebenbigen, soweit bestechen, Niemand burch ben methobischen Formalismus, ber bazu aufgeboten wird, soweit imponiren laffen, um jebe Frage über bie innere Richtigkeit gerabe biefer Anordnung ber Begriffe und Begriffsgruppen, gerade biefer Berbinbung von Bestimmung mit Bestimmung zu unterbruden. 3mar, wie Leffing fagt, einen fühnen und bebenben Mann trägt auch mobl eine morsche Leiter. Allein, wie fühn und bebende unser Dialektiker fei: er felbst strebt nach einer gang anbern Anerkennung seiner biglektischen Darftellung. Gerade barauf legt er alles Gewicht, bag mit unbedingter Nothwendigkeit von bem einen Gliebe zu eben biefem anderen Gliede übergegangen werden muffe. felbst glaubt fest, bag bie Realität ber einen Bestimmung schlechterdings nur in eben biefer anderen Bestimmung enthalten fei. Die Leiter mithin, bie ibn fo ficher jum "absoluten Beist" binaufträgt, ift auch wohl fo morsch nicht, wie sie aussieht. Worsch ift am Ende nur ihre bolgerne Bekleibung, und hinter berfelben ift ein eifernes Gerippe verborgen. Und mich bunft: beutlich genug kommt baffelbe bort und wieder bort zum Vorschein. Wie feltsam bie Glieberung biefes Spftems, wie gezwungen bie Entwickelung ber einen aus ber anberen Bestimmung erscheinen mag: man mukte febr blind fein, um ben Leitfaben zu verkennen, burch welchen die angebliche Nothwendigkeit bialektischen Fortschritts eine thatsächliche Berechtigung erhält. Sie erhält eine folche Berechtigung burch bie Beschichte ber vorbegel'ichen Bhilofophie. Ausbrudlich wendet fich unfer Dialektiker in einzelnen polemischen Excursen bald gegen Kant und hume, bald gegen Richte und Schelling. Selbst biese ausbrückliche Bolemit indes lebnt fich immer gang eng an feine positiven Ausführungen an. und verschmilzt fast mit der Dialektik der Rategorien. Mehr Gerabe in ben aulett bargelegten Bartien nabrt fich iedoch. biefe logische Dialektik gerabezu von ber factischen Dialektik bes aeschichtlichen Berlaufs und Inhalts ber jungften Philosophie. Es ist augenscheinlich — barum nicht weniger augenscheinlich. weil es nicht ausgesprochen wirb - ber Stoff und ber Bufammenhang ber Leibnit-Wolffichen Philosophie, ber in bem "Sbftem ber Grundfage" und in ber "Metaphpfit ber Objectivität" fritisirt wird. Es ist die Fichte'sche Wissenschaftslehre, die wir nach ihrem theoretischen und praktischen Theile unter bem Titel ber "Metaphpsik ber Subjectivität" wiebererkennen. Kant batte bekanntlich keine eigene Metaphysik: er prägte bie Bolff'sche ju einer Metaphpfik ber Aufgaben um. Er batte bagegen eine eigene, von ber gewöhnlichen unterschiedene, eine sogenannte transscenbentale Logif. In bieser transscenbentalen Logif beducirte er bie Rategorien ber Quantität und ber Qualität, bie Relationsbegriffe ber Substantialität, ber Causalität und ber Bechselwirtung, bie Mobalitätsbegriffe ber Möglichkeit, ber Birklichkeit und ber Nothwendigkeit. Auch in ber Kritit ber reinen Bernunft folgte auf die Deduction ber Rategorien ein "Spftem ber Grundfate", auf das System der Grundsätze die dialektische Kritik ber bisberigen Metaphysik. Da haben wir ben Grundriß, ben fehr modificirten Grundrig freilich, auch ber Begel'schen Logit und Dies neue Shitem will bie Begriffe "realisiren". Metaphyfik. So, in ber That, thut es. Stellen wir uns vor, baß icon jest Segel bie Geschichte ber Philosophie zum ausbrücklichen Gegenftand einer eingehenden Betrachtung gemacht hatte. Rein Zweifel, bag er fich in die verschiedenen Systeme, in ihre Meinung, ihren Zusammenhang, ihre Aufeinanderfolge so lebendig hineingesonnen haben wurde, wie wir ihn 3. B. in die Ursprungsgeschichte bes Christenthums und die Lebraussprüche bes Nazareners

sich einsinnen sahen. Sie würde, beiläufig gesagt, besser geworben fein, biefe Geschichte, als fie nachmals murbe, zu einer Zeit, ba fein biftorischer Sinn bereits unter ber Herrschaft feines philosophischen Spftems ftanb. Wie bem jeboch sei: biefes Spftem felbft tam unter bem ftarten Ginflug jenes hiftorischen Sinnes zu Stande. Diefer Sinn gerade ließ ihn jett die Rategorien und die Ibeen wesentlich so fassen, wie sie im geschichtlichen Berlauf bes beutschen philosophischen Denkens gefaßt worben waren. Diefer Sinn gerade öffnete ihm bas Auge für biejenigen Begiebungen ber Rategorien und Ibeen unter einander, Die schon Rant ober Leibnit geltend gemacht, die Kant vom Wolffschen Dogmatismus jum Kriticismus, und bie Fichte von ber ehemaligen objectiven zu feiner subjectiven Metaphysik binübergetrieben hatten. Hegel "realisirte" in seinem Shstem bie Begriffe in Wahrheit auf bie verschiedenfte Beife. Er realisirte fie nicht am wenigsten noch am schlechteften baburch, bag er ihre farblofe abstracte Beschaffenheit burch bie Farbe ihres geschichtlichen Werthes veranderte. Auf die verschiebenfte Weise, ebenfo, machte er fie fluffig und übergangefähig. Die eine biefer Beifen, nicht bie schlechtefte abermale, beftanb barin, bag er fie in ben Strom ber gefcichtlichen Entwidelung hineintauchte. Die Begriffe, fo hatte er nach biefer Rudficht fagen konnen, find in Wahrheit fo, wie fie in einer beftimmten Beit verftanben murben, und fie werben in Wahrheit zu bem, wozu fie bei'm geschichtlichen Uebergang von Shitem ju Shitem murben.

Noch viel mehr freilich als biefer historische Hintergrund ber bie Begriffe "realifirenben" Dialektik versteden sich hinter beren Formalismus bie verschiedenen anderen Weisen, als ebensoviele andere concrete Unterlagen bes von Bestimmung zu Bestimmung fortschreitenben Reflectirens. 3ch habe im Allgemeinen bas geistige Berfahren, burch welches biese Dialektik getragen wird, bereits charafterifirt. Der Berftand, indem er rein als Berstand zu operiren scheint, ist oftmals von einer richtigen Ahnung für bie in bie Anschauung gurudreichenben Wurzeln ber Beariffe begleitet, und entbeckt baber richtig, wie fich bort biefe Wurzeln verschlingen. Ebenso oft jedoch, von biefer Ahnung im

Stich gelassen, gebrängt burch bie nacte Nothwendigfeit, überzugeben und fortzuschreiten, schlägt er bie Begriffe so bunn, bag ihr "Realisiren" gerade im Gegentheil nur ein Bernichten ihrer vollen Qualität ist. In der dünnen Luft der Abstraction wird alsbann die wahre Bestimmtheit bes Begriffs unsichtbar, und im Moment seines Berschwindens wird ihm ein anderer, aunächst ebenso unbestimmter und unerfennbarer untergeschoben. Abwechselnd, je nach Bedarf und Bermögen, zieht die Reflexion ans ber in Babrbeit alle Bestimmtheiten gemeinsam tragenden und fie flüssig verbindenden Anschaufing und Empfindung, aus bem Boben ber Wirklichkeit ihre Nahrung, und schleift sie bann wieber die Bestimmtheiten bergestalt ab, daß diese ihrer Berwandlung feinen Widerstand entgegenseten können. Die Beziehungen, um es anders zu fagen, burch welche die "Momente bes absoluten Beistes" ineinandergeschient werben, sind bald tiefere, balt oberflächlichere, bald objectiv berechtigte, bald nur subjectiv burch bas Spiel einer geistreichen Ibeenassociation motivirte.

Ueberall nun, auch wo bies Lettre eintritt, die Fährte biefer Dialettit zu verfolgen, ware endlos. Nehmen Sie jeboch beilvielsweise ben Uebergang vom "Berhaltnig bes Seins" jum "Berhaltniß bes Denkens". Die bochste Erscheinungsform jenes soll bas Berhältniß ber Wechselwirfung, bie ursprünglichste Erscheinungsform diefes ber bestimmte Begriff sein. Bon jenem foll übergegangen werben zu biesem. Dieses Uebergebn foll ein Uebergebn ber einen Beftimmtheit zur anderen als beren "Realität" fein. Diefes Realwerben foll nach ber Form bes Prozesses bes absoluten Beistes, nach ber Form also bes "Anberswerbens und ber Rückfehr aus bem Anders" vor sich gehn. Wie verläuft bie Deduction? 3m Berhältnig ber Wechselwirkung find Entgegengesetzte seienb. Jebe ber entgegengesetzten Substanzen ift aber in Beziehung auf die andre zugleich activ und passiv. Die geboppelte Thätigkeit beiber ift nur ber Ausbruck bavon, bak auf gleiche Weise jede von beiben aufgehoben, bag Beibe in die Rube bes Gleichgewichts gesetzt werben. Aufs Sinnigste wird von Degel dieses Geschehen beschrieben und im Getriebe ber Natur bargelegt. Es wird geschilbert, wie bier bie Linie bes Entstebens

und Bergebens in's Unenbliche vorwärts und ruchwärts fortgebt. wie hier ebenso unenblich viele Theilungs= und Ausgangspunkte find, wie bie Wirklichkeit burch biese unendliche Bermirrung und Durchfreugung bes Entstehens und Bergebens zu bem entstehenben und barin zugleich vergebenben Sein ber Substanzen wirb. Sofort jedoch wird die Schilderung diefer Lebendigkeit in eine abftracte Summe zusammengebrängt. Nur fo nämlich läßt fich, mittelft bes Bewahrwerbens einer geiftreichen Analogie, bas gegenseitige Aufeinanderwirfen und Durcheinanderleiden entgegengesetter Substanzen in seine "Wahrheit", in ben Begriff bes Begriffs, b. h. in bas Berhältniß bes Allgemeinen und Besonbern umtauschen. Die Bahrheit bes Verhältniffes ber Wechfelwirfung, beift es nunmehr, ift "ein erfülltes Einssein ber entgegengesetten Bestimmtbeiten und in biefem Aufgehobenfein zugleich ein Gefettfein berselben als Aufgehobener. Es ist aber bamit bas Gegentheil feiner felbst geworben: benn in feinem urfprimglichen Begriff waren bie Entgegengesetten seienbe". So ift es, negativ, bas Fallenlaffen ber darafteriftischen Gigenthumlichkeit ber Wechfelwirtung, baf fie bas Berhalten von Seienben ift. unb. positiv. bie Aufmerksamkeit auf bas Einssein von Entgegengefet ten, es ist bas einseitige Reflectiren auf ben abstractesten Bug von Aehnlichkeit zwischen jenem Berhaltnig und bem Berhaltnig, in welchem im bestimmten Begriff Allgemeines und Besondres zu einander stehen, wodurch die Dialektik die ehrliche Meinung Rant's zu Schanden macht, dag ber Begriff sich in bas Sein zwar hineinzieht, aber es nimmer erschöpft. Auch ber Begriff ift bas "fich felbst gleiche Einssein von Entgegengesetten", bas an ben Tag Treten bes in bem Geschehn ber Wechselwirfung Berborgenen: - an biefem bunnen Faben hangt ber Uebergang von ben ontologischen zu ben logischen Bestimmungen!

of in der Logit und Metaphysit, so ist begreifschfelspiel von sinniger Bertiefung in das Crustie. Grübelei noch viel lebentiger met bie. Alternirend greif: rie Vantassie der Resterior under als imsteleien mat der verwegenstatt

À.

31

licherw

crete

Einbildungen webt sich bier die Dialektik zusammen — mit ber Bratension, natürlich, nichts Geringeres als ben Prozeg bes absoluten Geistes, bas mabrite und eigenste Leben ber Ratur, ben nothwendigen Zusammenbang ihrer Bestimmtheiten, beren Aufbebung mb Bollenbung jum Ganzen barzustellen. Berben bes Erfennens jum Selbsterkennen, was in ber Ratur, bem absoluten Beiste, ber "sich Anderes ift", vor sich geht. Um als "lebendiger Gott" ju sein, so beißt es in unserem Danuscript, muß ber absolnte Beift als bas Anbre seiner selbst, ebenso absolut fich selbst gleich sein. Er ist bies junachst als "rubiger bestimmungeloser seliger Beist", als reine unbewegte Rube, als ber absolute Grund und bas Wefen aller Dinge, - als ber "Aether" ober die absolute Materie. Als Einheit bes Sichselbstgleichen und Unenblichen erfennt fich ber Aether. Er legt fein Befen für fich felbst aus. Er spricht sich in sich selbst zu fich selbst aus, und dies Sprechen "ift die Articulation der Tone der Unendlichfeit, bie, vernommen vom Sichselbstaleichen, bie absolute Relotie und Harmonie bes Universums ist". Die erste "Contraction ber Bediegenheit bes Aethers", sein "erstes schrankenloses unarticulirtes Wort" ift bas Eins bes Sterns und bie totalitätslose Quantität ber Sternenmenge. Die Momente aber bes unmittelbar als wahrhaft menblich sich aufschließenben Aethers sind Raum und Zeit, welche, bialektisch in einander übergebend, sich als Bewegung realisiren. Der Aether ist wesentlich Bewegung, die realifirte Bewegung aber bas "Shitem ber Sonne". Rit ber Exposition bieses Shstems als ber Einheit ber vier Formen ber erscheinenben Bewegung schließt hegel ben ersten Theil ber Naturphilosophie, bem er baber im Gangen bie Ueberschrift "Spftem ber Sonne" giebt. Es folgt ber zweite Theil unter ber lleberschrift "Brbifches Spftem". Die totale Realifirung ber Bewegung nämlich ist bas Gegentheil ihres Begriffs, ihr Zur-Rube = gekommen = fein, ober Bum = Bunkt = geworben = fein, - es ift ber fire Mittelpunkt ber Erbe. Die so negirte Bewegung aber. nich zur Totalität dieser Negation realifirend, ift ber Körper, und die in diesem negirte sich auf sich selbst beziehende Bemegung bie Schwere, welche in ber Bestimmtheit ber Masse zur

schlechthin außerlichen Entgegensetzung gegen Anderes fortschreitet. Die Realisation bes so existirenden Begriffs ber Bewegung verläuft burch bie Momente bes Stofes, ber Fall-, Wurf- und Benbelbewegung in ben Sebel, und bie Starrheit bes Bebels endlich geht über in bas Gleichgewicht ber absoluten Fluffigfeit. Dit biesem Begriff, in welchem bie Bewegung rein in fich jurudgegangen fein foll, wird aus bem erften Abschnitt bes "irbischen Shitems", aus ber "Construction ber Materie" ober ber "Mechanit" in einen zweiten Abschnitt, ben "Brogeß ber Materie" übergegangen. Abermals nämlich muß sich bie Ibee ber Materie "realisiren". Es geschieht bies junächst in bem von Segel sogenannten "ibealen Prozeff", bem Prozeff ber Arbstallisation und bes Wieberflüssigwerbens burch bie Warme. Diefer ibeale Prozeg geht zweitens in ben "realen Prozeg" bes Chemismus über. Stidgas, Wafferstoff, Sauerstoff und Roblenfaures Gas werben als bie Elemente biefes Brozesses conftruirt, bas Aufheben bes Bestebens biefer Elemente als bie eiane Dialektik ihrer Natur aufgefaßt. Ihr Ginssein foll bas britte Moment bes materiellen Prozesses, ober "bas Physikalische" sein. Wieber wird bier mit ber Conftruction ber Elemente, ber physifalischen Elemente: Feuer, Luft und Wasser begonnen, bie Erbe sobann als bas Einssein biefer Elemente ober als bie Totalität ihres Prozesses bargestellt, weiter bas Werben ber Elemente an ber Erbe, als irbischer Körper, sofort jedoch bie Erbebung bieser Form ihres Seins zur Form bes Begriffs aufgezeigt. Sie find in Wahrheit nicht blos biese irbischen Substanzen, sonbern find ibeelle Momente ber Erbe, bie ihrerfeits unendliche Substanz ift. So gefest, sollen die Elemente die "reale einzelne Erbe" fein. Die Dialektik schreitet bemnach zur Conftruction ber eingelnen irbischen Rorper ober ber mineralogischen Elemente fort, fie zeigt biefelben junachft, indem fie bie geologische Geschichte ber Erbbildung als etwas Begriffloses bei Seite schiebt, in ihrem Nebeneinander, im organischen Bilbe ber Erbe, ober im "prozeflosen Prozef", zeigt sie sobann als übergebend in ben demischen Prozeg ber einzelnen Körper gegeneinander, und gelangt bamit an bas Enbe bes als "Prozeg ber Materie"

bezeichneten zweiten Abschnitts. Mit bem Uebergange zum britten Abschnitt bricht unser Manuscript ab. Es ist ber Uebergang jum "Organischen". Im Prozeß nämlich fiel bie Bewegung. burch welche Ibeelle in Eins gesetzt wurden, und ber rubende Inhalt biefer Bewegung ober bas neutrale Product, — es fiel bas Moment des Bergehens und das des Entstehens auseinander. Allein "bas Entstandene ist an ihm felbst, als solches, ein auf ein Andres fich Beziehendes, ober Bergehendes, und fo bas Bergebende, umgekehrt, ein Substantielles ober an ibm felbst ein Ent-Die wahrhafte Substanz ist allein ber Brozek selbst. ber an sich bas Neutrale, bas Bestehen, bas Werben ber ibeellen Momente zu Substanzen, und bas Negative, indem sie Subftangen find, ideelle zu fein, die Einheit bes Entstehens und Bergebens ist. Dieser Prozeß, ber ebenso seine ideellen Momente als Inbalt bat, ober als Substanzen, und fie zugleich nur als fich aufhebend, und ihre Ibealität sowie ihr Bestehen, Die sich selbst gleiche Substanz, ober die Bewegung volltommen substantiell, ift bas Organische".

Ich erlasse es, wie billig, Ihnen wie mir, auch biese natur= philosophischen Conftructionen einer in's Einzelne gehenden Aritif zu unterwerfen, und Sie hier auf bas Sinnige und Sachliche, bort auf bas Gewaltsame und formalistisch = Willkürliche ber Uebergänge aufmertsam zu machen. Bielleicht tritt bie Funbamentalvorstellung bes Shitems noch frappanter in ber Naturphilosophie: die Textur der dialektischen Methode tritt jedenfalls verständlicher in der Logik und Metaphysik hervor. Mit jener Kundamentalvorstellung bangt unmittelbar ber in seiner Berwegenheit coloffale Bersuch zusammen, ben Begriff bes Erkennens auf einmal zum Begriff ber Materie ober bes Aethers zu ver= bichten. Die Rluft zwischen biefen beiben Begriffen fonnte nur burch bas intensive Einsegen einer Phantasieanschauung ausgefüllt werben, die in ihrer Naivetät berjenigen gleicht, mit welcher im Alterthum aus Zahlen ober Ibeen ber Kosmos aufgebaut wurde. Der Aberglaube, welcher biefe Abenteuer ber Speculation, wegen ibres die Forschung nicht blos belebenden, sondern auch zurecht= weisenben Geistes, mit wirklicher Einsicht und mit Gebanken verwechselt, ist glucklicherweise im Verschwinden. Er ist in ber Sphäre wissenschaftlicher Bilbung basselbe, mas ber Glaube an Bumber im Bereiche ber mbthologistrenben Frommigkeit ift. Bielleicht amar ftebt und fällt mit biefer Hopothese von ber abfoluten Materie als bem Sich-selbst-anschauen bes absoluten Beiftes ber gange Bau bes Spftems, aber hoffentlich auch lernen mir, je tiefer wir in die realen Motive beffelben einbringen. befto mehr bie unvergängliche Ibee bes Shitems von ber verganglichen Korm feines Baus unterscheiben. Gewiß ist es. baf ber ganze Berlauf biefer Naturphilosophie, wie wir nur erst bie Schwelle überschritten haben, alsbald wieder in die Spuren ber Logit und Metaphysit zurücklenkt, und bag auch in ihr, bedingt freilich burch ben bestimmteren Stoff, bebingt andererseits burch ben mangelhaften Zustand bamaligen Wiffens von ber Natur, bie bialettifch-logifche Analyfe, bie Berlebendigung ber abftrac= ten Beftimmungen, zur Sauptsache wird. Hierin beruht auch ber Unterschied bieser Hegel'schen von ber bamals bereits fertigen Schelling'schen Naturphilosophie. Rein Zweifel, bag bie Lettere, von Hegel in Frankfurt studirt, ju einer bebeutungsvollen Anreauna für biefen wurde. Sehr möglich, bag er ohne fie nicht so bald gerade an den Gestalten ber Natur seine Dialektik er= probt haben wurde. Es ist nichts bestoweniger vollkommen richtig, bag feine Naturphilosophie von Hause aus "eine gang anbre Welt" war, als die in ben "Ibeen", im "Ersten Entwurf" und in der Schrift "von der Weltfeele" vorgetragnet. Sie war es burch die Grundbestimmung des Absoluten als Geist, sie war es noch mehr burch die hierin begründete Darstellung des Abso= luten als eines unendlich Dialektischen.

Niemals ist das Hegel'sche Shstem aus diesen seinen Grundstugen gewichen. Wohl aber war es für jetzt — ich habe Sie auf einzelne Lücken und Inconsistenzen im Obigen ausmerksam gemacht — wohl war es für jetzt noch nicht überall seiner eigenen Ivee treu und gleich. Gesetzt den Fall, Hegel wäre bei dieser ursprünglichen Fassung seiner Gedanken stehen geblieben: — sehr wahrscheinlich alsdann, daß eine so tiese und complicirte Geistesarbeit spurlos und wirkungslos für die Entwicklung des

Beiftes, als blos unfere Reflexion aufgefaßt werben. Allein bie Wahrheit ift, bag jene Unterscheibung nur bas mehr ober minber beutliche Bervortreten und Bereinscheinen bes absoluten Geiftes in bas, was ber Sache nach gang und gar feine eignen Momente find, ausbrücken tann. Die Wahrheit ift, bag bas Fortschreiten mittelst bieser Unterscheidung ibentisch ist mit bem, was richtiger und bedeutfamer fonst und nebenber als Totalifiren ober als Realifiren eines Begriffs bezeichnet wirb. Die Wahrheit endlich ift, daß wir es hier mit einer darafteristischen Eigenthümlichkeit gerade biefer altesten Form bes Systems ju Und fie rührt baber, biefe Eigenthumlichkeit, bag thun baben. bie mit ben erften Grundlagen bes Spftems nothwendig gefette Ibentität bes philosophirenben und bes absoluten, sich selbst entfaltenden Geistes, für jett noch nicht ausbrücklich in ben Vorbergrund getreten mar. In Beziehung auf bie Frage über bie Möglichkeit eines "absoluten Erkennens bes Absoluten" ober über bas Zusammenfallen bes philosophischen Wiffens und seines Inbalts verhält sich ber Frankfurter Spstementwurf noch in einer gewissen Unbefangenheit und Juconfistenz. Bang versenkt in bie allgemeine Ibee bes Spitems und in bas Geichäft ber Diglektik svielt Hegel noch unbeforgt mit jener Unterscheidung, Die einen reellen Werth nicht in Anspruch nehmen kann und bie, wenn fie auch ihrer Bequemlichkeit und ihres relativen guten Sinns wegen nie gang verschwand, boch wesentlich zurücktreten mußte, nachbem fie in einer spätern Beriode burch bie umftandliche Beweisführung ber Phanomenologie als eine bloge Scheinunterscheidung ein für allemal war bargestellt worden.

Eigenthümlich freilich ber gegenwärtigen ältesten Form bes Systems war schon die Gruppirung ber bisherigen Kategorien, wenn wir sie mit der späteren Hegel'schen Logik vergleichen. Noch eigenthümlicher, noch abweichender von Letterer erscheint dieselbe im Folgenden. Wir mögen nämlich vorstellen, daß die bisherigen vier Hauptkategorien: Qualität, Quantität, Quantum und Unendlichkeit unter der Gesammtüberschrift "Beziehung" zusammengruppirt waren. Die Wahrheit der Unendlichkeit soll nun "das Verhältniß", so sautet die

zweite Gesammtüberschrift. Diefes aber ift nach seiner unmittelbaren Begriffsbestimmtheit "Berhältniß bes Seins", und zwar erftens - burch Möglichkeit, Wirklichkeit, Nothwendigkeit binburchverlaufend - Substantialitäteverhältnif, zweitene Caufalitäteverbältnik und brittens Berbältnik ber Wechselwirfung. letteres wird ber Uebergang in bas "Berhältniß bes Denkens" ober bas Berbältnif von Allgemeinem und Besonderem vermittelt. Die einfachste Form Dieses Berbaltnisses ist ber bestimmte Begriff. Die Realität bes Begriffs ist bas Urtheil. Die Dialektik bes Urtheile, wie fie fich burch bie verschiedenen Urtheileformen hindurch vollzieht 3, besteht im Werben bes Urtheils jum Mit der so vollendeten Realisirung des Begriffs ist zugleich bas Verhältnik bes Seins wie bas bes Denkens gleich= gesett. Die Gleichbeit beiber Berhältnisse aber soll bie in sich jurudgefehrte "Beziehung" fein, und fofort wird biefe unter ber britten Gefammtüberschrift: "Broportion" behandelt. Wir erfahren, was Hegel unter biefer Bezeichnung verstand, wenn wir boren, daß ihr Begriff junachst in ber Definition seinen Ausbruck habe, bag die Definition sich in ber Eintheilung verwirtliche, bag im Beweise endlich die Theilung ber Conftruction zur Einheit ber Definition jurudgeführt werbe. Das beweisende Erkennen also ift ber bochfte Ausbruck für ben Begriff ber "Broportion". Es ift zugleich ber lette die ganze Logif abschließende und gipfelnde Begriff. Wiederum beift es, daß alles bisberige Uebergeben bes Begriffs in fein Anberswerben und bie Burudnahme dieses Anderswerdens unsere Reflexion gewesen sei, daß nun dagegen "die Reflexion sich selbst beschreibe". Und zwar wird biesmal biese Unterscheidung von unserem Spitematiker nachbrudlicher urgirt. Sie begunftigt ben Schein, als ob nuu erst bie Form ber Reflexion und beren Inhalt ibentisch gefaßt werben burfe. Diefe Auffassung ift es, welche für jest bie Logit und bie Metaphpfit ale zwei geschiebene Biffenichaften auftreten läßt. Beim Erfennen angelangt, ift bie Logif. welche die Form bis zu ihrer absoluten Concretion conftruirte", an ihrem Enbe angelangt. "Das Erkennen", beißt es, "als biefes Ansich, bas sich aller Beziehung auf Anderes entzogen.

## Sechste Borlesung.

Rüdblid auf ben Gang ber beutschen Philosophie vor Segel.

Immer ist ber Uebertritt aus ber Berborgenheit privater Studien in die Deffentlichkeit des Lehramts und der Schriftstellerei ein Schritt, der in dem Leben des Gelehrten und Schriftstellers Epoche macht. Er war es doppelt und dreisach für Hegel. Denn es gab in literarisch-wissenschaftlicher Beziehung kaum einen Ort, auf dem man mehr dem Auge der Welt ausgesetzt gewesen wäre, als jene kleine Universitätsstadt an den Usern der Saale. Niemals, auf der anderen Seite, war ein großer, wissenschaftlicher Gedanke in so bescheidener Berborgens heit der Deffentlichkeit entgegengereift, als es mit diesem Hesgel'schen System der Fall war.

Es war ein glänzenber, es war ber glänzenbste Moment, ben das beutsche Geistesleben am Schlusse bes vorigen Jahrshunderts erreicht hatte. Die Erinnerung an diesen glänzenden Moment, zugleich mit allen Eigenthümlichkeiten ber mitwirkenden deutschen Lebensverhältnisse wird uns am lebendigsten vergegenswärtigt durch den Namen jener Universität, in deren Erhaltung und Ausstattung eine Reihe kleiner deutscher Fürsten sich theilte. Bas im Mittelalter die Klöster gewesen, das waren jetzt für das protestantische Deutschland die Universitäten: die stillen Pflegestätten für Wissenschaft und Gelehrsamkeit. Eine der absgelegensten und klösterlichsten unter ihnen, am fernsten von einem großen Belts oder Staatsleben und bennoch am berühmtesten

burch bie Entfaltung geistiger Größe war Jena. Es war ber eigentliche Mittelpunkt beutscher Literatur und Philosophie. Bier hatte Schiller ein Afpl gefunden und neben feiner bich-Thätigkeit eine Zeitlang Geschichte und Aesthetik bocirt. An seiner Seite batte Wilhelm v. Humbolbt bie Ibeen gesammelt und ausgebilbet, bie seiner nachmaligen praktischen und wiffenschaftlichen Thätigkeit Salt und Glanz gaben. Bier war gleichsam die zweite Residenz Göthe's, in die er sich zurudjog, so oft bie Bollenbung eines bichterischen Wertes größere Muße und einsamere Gemuthessammlung forberte. Sier hatte Reinhold ben erften Schritt gethan, um für ben Gehalt ber Rant'schen Philosophie eine einheitlichere und mehr spftematische Grundlage zu gewinnen. Hierber war, als Nachfolger Reinhold's, ein Mann berufen worben, bem es bei ben Erhaltern ber Universität keinen Eintrag that, daß er im Rufe eines Demagogen ftand. In Jena erreichte Johann Gottlieb Fichte bie Mittagsbobe feines philosophischen Ruhmes, bier tampfte er mit ben unwiderstehlichen Waffen bes Geistes und bes Charafters ben Rampf gegen Unverstand, Seichtigkeit und Gemeinheit, hier endlich erlebte er und fein Spftem jene Rataftrophe, welche einen Wenbepunkt in ber Richtung ber beutschen Philosophie überhaupt bezeichnet. hier ebenfo hatten unter bem zusammenwirkenben Einfluß ber Fichte'ichen Wissenschaftslehre und ber Bothe-Schiller'schen Poesie die Schlegel mit den Novalis und Tieck das Evangelium einer neuen Weltanschauung und einer neuen Dichtung verfündet und bem Wirken bes romantischen Geistes in Wiffenschaft und Kunft Bahn gebrochen. Hier endlich war Schelling aus bem Standpunkte ber Fichte'schen Lehre unvermerkt in die Anschauungen bieses romantischen Rreises hinübergetreten und batte eine naturphilosophische Lehre aufgestellt, welche bie poetischen wie die wissenschaftlichen Tenbenzen bes Zeitalters in einer geistreichen Combination und unter ben blenbenbsten Formen vereinigte.

So mannigfach und so bewegt war das geiftige Leben von Jena in den letzten Decennien des 18. Jahrhunderts. Wohl hatte Begel Ursache, sich vor dem "literarischen Saus" von

Jena ju scheuen. Denn seine eigne Entwicklung war in einer gang andern Atmosphäre, auf gang anderen und eigenthumlichen Es ift mabr, feines ber Elemente, Begen bor fich gegangen. bie fich in Jena zusammenbrangten und lebhaft burcheinanderbewegten, war seiner eigenen Geiftesbildung geradezu fremd geblieben. Mit theilnehmendem Gemuthe batte er die Berte m-Er hatte fich in ben horen vor Allem ferer Dichter gelesen. an ben afthetischen Briefen Schiller's gelabt. Bon bem "Riefen" Fichte hatte ihm sein Freund Hölderlin von Jena aus Runde gegeben, und bas Studium ber Biffenschaftslehre war nicht ohne Einfluß auf bie Bilbung feines eigenen Spftems geblieben. Schelling endlich war der vertrante Genosse seiner Jugend gewesen. Er hatte ihn nie aus ben Augen verloren, und Schelling's naturphilosophische Schriften waren es vorzugsweise, die er in Frankfurt neben dem Blaton und Sextus Empiricus durchftudirte. Aber dennoch: etwas Anderes ist es, in einer isolirten Lage burch Relation und Lecture fich mit ben Fortschritten ber Literatur in einem gewiffen Zusammenhange erhalten, und etwas Anberes, in ber Bewegung biefes Fortschritts, in ber lebenbigen Strömung ber geiftigen Strebungen verfonlich mitteninne fteben.

Ein Geist von der intellectuellen Araft und Selbständigkeit wie der seinige konnte nicht so leicht durch eine Wirkung ans der Ferne in fremde Bahnen hinübergerissen werden. Die selbständige Anlage seines Geistes hatte sich unter der verhältnismäßigen Einsamkeit seiner Stellung noch entschiedener besestigen müssen. Biel tieser als der moderne, hatte der antike Geist auf ihn eingewirkt. Ein eigentlich Vertrauter war er, trot aller Bekanntschaft mit den neueren literarisch-philosophischen Erscheinungen, doch nur mit dem Genins des hellenischen Alterthums. Der Stamm und das Mark seines Shstems war eben deshalb wir haben uns davon überzeugt — aus antiker Wurzel erwachsen; beinahe völlig fremdartig und unvermittelt stand es neben denjenigen Schöpfungen des deutschen Geistes, welche eben damals in Blüthe standen und das Interesse der Zeitgenossen in Beschlag genommen hatten.

In der That also: wie die Ueberfiedelung in ein fremdes

Land, in ein neues Klima und unter anbers rebenbe Menfchen war die Uebersiedelung Hegel's nach Jena. Nun mußte es sich zeigen, ob nicht etwa bennoch, trot bes abgelegenen und eigenthumlichen Urfprungs feiner Bebankenweife, die tieferliegenbe Stammesverwandtschaft mit bem Zeitgeiste und beffen Schöpfungen burchschlagen werbe. Die Frage war, ob nicht Begel bei seinem Gintritt in ben Jenenser Rreis, bei seiner verfonlichen Bieberbegegnung mit Schelling, felbst bedacht fein werbe, biefe Bermanbichaft in's Licht zu ruden, ob er nicht fühlen werbe, bak fein Spftem gleichfam einer Ueberfetung bedurfe, um benen verständlich zu fein, die an Kant, Fichte und Schelling ihre Schule burchgemacht batten. Offenbar hievon bing es junächst ab. ob bie Begeliche Weltanschauung Anerkennung und Wirkung finden konne, ober ob fie neben ben claffischen Spftemen beutscher Philosophie etwa nur eine Rolle spielen werbe, wie die Gebichte eines Bolberlin und Platen neben ben Werken ber Gothe und Schiller.

Eine Läuterung nun und Umwanbelung ber angebeuteten Art, eine Annaberung und Auseinandersetzung mit den eben berrschenben Shstemen ging wirklich vor sich. Um aber biefen Bautungsprozeß, biefe Epoche in ber Geschichte ber Begel'ichen Lebre begreifen zu konnen, sind auch wir genothigt, einen Blick auf jene berrichenben Shiteme und ihre Beschichte zu werfen. Als bie getreuen Begleiter Hegel's befinden wir uns in einer ähnlichen Lage wie er, als er im Jahre 1801 in bem neuen Locale ein= traf. Wir haben bis jest fast nur bie individuelle Entwickelung von Begel's Beist und Ansichten in aller ihrer Eigenartigkeit ken-An bem Punkte angelangt, wo ber in einsamer nen lernen. Bobe entsprungene, burch Klippen und Relfen fich mubiam Babn brechenbe Flug in ben großen, bem Ocean zufließenben Strom einmunbet, konnen wir nicht umbin, an ben Ufern biefes Stromes eine Strede jurudzugeben, um auch ihn in feinem Lauf, feinen Bindungen und feiner Beschaffenheit tennen zu lernen. Bir muffen versuchen, uns in Kurzem ben Gang zu vergegenwärtigen, ben feit Kant bie beutsche Philosophie im Ganzen und Großen eingeschlagen hatte.

Um nun junachst bie entscheibenbe Wenbung mit Wenigem

zu charakterifiren, welche burch Rant in ber mobernen Speculation eingetreten war, so bestand dieselbe in einer Wiederaufnahme und Bertiefung besienigen Brincips, welches burch Cartefius an bie Spige ber gesammten neueren Philosophie gestellt worben Das erste Charakteristische ber von Kant vollzogenen Reform ber Bhilosophie läft sich in ben formellen Ausbruck bringen: Er fturzte ben Dogmatismus, er begründete an Stelle besselben auf's Neue ben Rriticismus bes Bhilosophirens. gerftorte so viele vor ihm errichtete glangende und imponirende Bhantafiegebäube, fo viele mit mehr ober weniger Confequenz in bie Lust gebaute Spfteme ber bichtenben Abstraction, und er brang barauf, bag allererst mit Gemissenhaftigkeit ber Grund untersucht werbe, auf welchem etwa in Zufunft bie speculirenbe Bernunft versuchen könne, sich von Reuem, sei es eine bescheibene Wohnung, sei es einen königlichen Pallaft berzurichten. Dieses formelle Berbienft bes Alten vom Königsberge bing aber auf's Innigfte mit seinem eigentlichen und, fo zu fagen, materielten Brincip zusammen. Um nämlich bie bisherigen Erfenntnißgebäude fritifiren zu konnen, fritifirte er bas menschliche Erkennen felbst. Da er für bie Kritit ber Spfteme nicht felbst wieber von einem Shitem ausgeben konnte, fo nahm er feinen Stanbort in ben Tiefen und auf bem Grunde bes menschlichen Wefens, als ber lebendigen Wurzel aller Spitematik. Er "ifolirte bie Phi= losophie in ben Tiefen ber menschlichen Bruft", und suchte von biesem festen Bunkte aus sich von Neuem über bie Aukenwelt und beren Zusammenhang, sowie über alle ben menschlichen Beift am tiefften intereffirende Fragen zu orientiren. Er that für bie Speculation was die Reformation für die Religion gethan hatte. Wie biese bas Gemutheverhältnig zu Gott aus erftarrter Meugerlichkeit befreite und im lebendigen und gereinigten Glauben verinnerlichte, so brach Kant mit ber Autorität bes philosophischen Dogmatismus, so reformirte er bas Berbaltnik bes erkennenden Geiftes zu ben Objecten bes Erkennens, so verimerlichte er ben Brozek ber Wahrheit zu lebendiger Ueberzeugung. er that dies, indem er in der Analyse des menschlichen Geistes bis an ben letten unerschütterlichen Bunkt, bis an bas Bermögen absoluter Selbstbestimmung und Autonomie vorbrang. An biefem Buntte fab er bie bochfte objective Bestimmtheit mit ber subjectiven Freiheit völlig in Gins gufammenfallen. In ber aus ber Bruft bes Menschen beraufflingenben Stimme ber Bflicht sab er bas bie ganze Welt beberrschende Sollen ausammengeknüpft mit bem absoluten Wollen und Können bes Men-So wurde ihm bas Gewissen zum festen Ankergrunde feiner fritischen Forschung. So lieft er, ein philosophischer Copernicus, die gange Welt ber Objecte fich um bas in feiner fittlichen Freiheit festgegründete Subject herumbewegen und machte biefes Subject zu ber energischen Mitte, in welcher bie Ahnung eines Ibeenreiches sich mit ber Gesetzgebung für bas Reich ber Erscheinungen begegnet. Indem er die natürliche Welt an die Regeln des menschlichen Berftandes band, so stellte er fie mittelbar: er stellte bie Ibeenwelt und bie Geschichtswelt birect und unmittelbar unter bas Schema bes Moralismus.

Nicht lange, und biese burch Kant ber beutschen Speculation ertheilte Richtung wurde burch Fichte zu ihrer außersten, und awar au einer einseitigen Confeguena fortentwickelt. Es mar ber burch bie Rücksicht auf das Bolkswohl mithestimmte Absolutismus Friedrich's des Großen, der sich in Kant's burch die Anerkennung bes empirisch Gegebenen gemäßigte Lehre von bem absolut gebietenden Imperativ der Pflicht zu einem philosophischen Ausbruck zusammengenommen hatte. Es war ber scrupel= und rücksichts= lose Absolutismus ber revolutionären Regierung Frankreichs, ber in Richte's Lehre von der unbedingten Alleinberrschaft des sich felbst bestimmenben 3ch sein beutsches Gegenbild fand. Wenn Rant bem menschlichen Subjecte nur die Bestimmung, die Formung und Ordnung ber objectiven Welt vindicirt hatte, so machte Fichte biefes Subject zum schöpferischen Princip ber gefammten Welt bes Denkens und Seins. Wenn Kant neben bem formgebenben 3ch bas unbefannte Substrat ber Dinge als eines bem 3ch gegenüberliegenden Stoffes hatte bestehen lassen, so trat Richte aus biesem Dualismus beraus und wies nach, bag bie Erscheinung, sowohl nach ihrer Form wie nach ihrer Materie, nichts Anderes als ein Gebilbe bes menschlichen Geistes sei.

Mit bem Gebanken ber Freiheit, ber Thatigkeit, ber Actuofität burchbrang er bas Universum. Nicht zufrieden mit bem Supremat des menschlichen Selbstbewußtseins über die Dinge, verwanbelte er benfelben in eine allmächtige Thrannis. Es giebt, fagte er, kein Sein, sonbern nur Hanbeln. Die Ansicht ber Dinge als seiender und gegebener ist eine Ansicht, die sich nur von ber Somache, ber Berftreutheit und Energielosigfeit ber Menschen berschreibt. Lediglich beshalb, weil die Menschen sich noch nicht jum vollen Gefühl ihrer Freiheit und absoluten Selbständigkeit erhoben haben, finden fie fich felbst nur im Borftellen ber Dinge, wird ihnen ihr Bild nur burch die Dinge wie burch einen Spiegel zugeworfen. Wer bagegen seiner Selbständigkeit und Unabbangigfeit von Allem, mas außer ihm ift, sich bewußt ist, ber bedarf ber Dinge nicht zur Stute seines Selbst, und fann fie nicht brauchen, weil sie jene Selbständigkeit aufheben und in leeren Schein verwandeln. Es war die Hypersthenie des Fichde'ichen Charakters, die sich in diesen Sätzen aussprach, die ihn babin führte, im Gegensatz zu ber Meinung ber Menge, im Wiberspruch gegen ben einfachen und natürlichen Menschenfinn, umgekehrt die Dinge als solche in einen leeren Schein ober, richtiger gefagt, in die bloge Erscheinung bes sich aus sich felbst berausschauenben, sich vor sich selbst barftellenden und objectivirenden 3ch zu verwandeln. Das 3ch bemnach, in feiner gefetsmäßigen Thätigkeit, als lebenbiges Subject = Object, ift Befetsgeber ber Welt, weil es Schöpfer ber Welt ift: biefes 3ch ift Alles in Allem. Auf ber Spite ber fortwährend aus fich beraus- und in fich gurudwirfenden Lebenbigfeit bes menschlichen 3ch bewegt fich und schwebt vor unserem Geiste vorüber bie ganze Welt bes Seins. Aber biese seiende und vorgestellte Welt ist nur eine unvollenbete Form bes Ich. Sie ift nur ber Schatten bessen, mas wir in Wahrheit sind, und wir sind in Wahrheit. was wir fein follen. Das Wefen ber Erscheinung ift nicht fie felbst, sondern bas, mas nach bem Gebot ber Sittlichkeit aus ibr werben soll. Ihr Werth besteht lediglich barin, und Realität bekömmt fie nur baburch, bag fie als bas "Material unferer Pflicht" betrachtet wird. Die reine Form unseres 3ch mithin

realisirt sich nur in der Unendlichkeit der Zeit, in der durch das reine Wesen des Ich postulirten Verwandlung der similichen in die moralische Welt. In der Arbeit der Geschichte, diese Verswandlung in immer größerer Annäherung herbeizussühren, in der unausbleiblichen aber gegenwartslosen Herstellung also des absoluten Ich besteht das Göttliche oder die moralische Westordnung. So war die großartige, die peinlich gespannte Anschauung, mit welcher Fichte den Geist der Zeitgenossen ergriff und erschütterte. Dem herrischen Ich gegenüber versant von der Höhe dieses kühsnen und rückslosen Ibealismus die Würde und die Schönheit der sinnlichen Welt in ein Nichts.

Und fortgerissen num von der Größe und Erhabenheit sowie von der inneren Consequenz dieser Denkweise hatte der jugendsliche Schelling sich auf's Engste an die Fichte'sche Lehre angesschlossen. Im geraden Gegensatz zu seinem Freunde Hegel hatte er seine Studien "vor den Augen des Publicums gemacht". Ein Zwanzigjähriger war er als Commentator und Prophet der Wissenschaftslehre aufgetreten, hatte in einer Reihe von Auffätzen gegen den Dogmatismus der vorkantischen Speculation polemissirt, hatte für den Uebergang aus dem Kant'schen in das Fichte'sche Philosophiren immer neue Wendungen ausfindig gemacht und laut und wiederholt seine Ueberzeugung verkündigt, daß es die Principien der Wissenschaftslehre seien, die alle Räthsel der Pbilosophie lösen würden.

Noch anbere wissenschaftliche Motive indeß als die von Kichte so energisch ausgeführten, lagen in der Zeit und lagen im Umkreise der von Kant angestoßenen philosophischen Bewegung. Indem Kant nämlich neben den gesetzgebenden Formen des menschlichen Geistes zugleich dem empirischen Material des Denkens eine Stelle in seinem Shstem eingeräumt hatte, so hatte er nicht blos der abstracten Speculation, sondern ebenso den empirischen Wissenschaften einen neuen Impuls gegeben und sie zu neuer Fruchtbarkeit sollicitirt. In seinen Betrachtungen über den Bau des gestirnten Himsmels hatte er frühzeitig die Philosophie an die Grenze der beodsachtenden Naturwissenschaft gesührt: in seinen "Metaphhsischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft" hatte er noch später eine

mächtige Anregung und Grundlegung für eine wahrhaft wissenschaftliche Behandlung ber Ratur gegeben. Während baber nach ber Einen Seite Richte bie Kant'iche Lebre zu jener Anschamma zugespitt hatte, in ber bas 3ch sich nichtachtend und terroristisch ber Ratur gegenüberstellte, so feimte auf ber anberen Seite aus bemselben Boben ein neues Interesse und eine neue Regsamkeit auf bem Gebiete ber Naturforschung. Reue Entbedungen riefen neue Theorien, neue Spoothesen riefen neue Entbedungen berbor. Am Ende des vorigen Jahrhunderts war es, wo jene Epoche ber Raturwiffenschaft begann, bie burch so viele glanzende Ramen bezeichnet ist und die beute weniger als je als abgelaufen betrachtet werden barf. Das Charafteristische aber jener empiris schen Anfänge war ber lebendige und befruchtende Contact, in welchem bieselben mit ber Wissenschaft ber Abstraction stanben. Gerade biefer Zustand ber Dinge konnte nicht verfehlen, auf eine so erregbare und empfängliche Natur wie Schelling einen Einfluß zu üben. Sier von Sichte fortgeriffen, fant er fich nicht minder von ber neuen Bewegung ergriffen, bie auf bem Gebiete ber Physik, ber Chemie, ber Geologie und ber Physiologie ausgebrochen war. Er fant fich in ber Rothwendigkeit, Beibes an verbinden. Der Schärfe seines Beiftes, ber jugendlichen Begeisterung seines Sinnes mufte die fühne Baradorie ber Biffenschaftelebre imponiren: ber Boefie und Sinnlichkeit seiner Ratur mußte es ebenso wie Gothe als ein Unrecht erscheinen, wenn er bie Natur von Fichte nicht blos stiefmütterlich, sonbern wegwerfend und thrannisch behandelt sab. Gine Jugendliebe überdies. noch älteren Datums als bie Liebe zu Fichte, hatte ihn zu Spinoza, bem am meisten bogmatischen und am meisten objectiven aller Denker hingeführt; seine erfte größere Schrift war ein Bersuch gewesen, bas Fichte'sche 3ch nach bem Schema ber Spinoziftischen Substanz zu charafterifiren. Und so also traf er seine Wahl. Ohne ber Fichte'schen Lebre von ber Absolutie bes 3ch abtrunnig zu werben, fant er einen Ausweg, um boch zugleich ber Natur ihr Recht wiberfahren zu lassen. Es ift fo. fagte er mit Fichte: ber menschliche Geist ift es, welcher bie Ratur erschafft und ihr bas Geset giebt, bas ganze unermekliche

All ift nichts als eine Erscheinung unseres Selbst, ein aus uns berausgeschautes Bild unserer eigenen Intelligeng; aber eben weil es so ift, so ift es erlaubt, ja es ift Bflicht, bas Wesen und bie Geschichte ber menschlichen Intelligenz an ber Natur selbst zu ftubiren. Unb. bies vorausgeschickt, warf er sich mit einem neuen Eifer, mit allen Kräften seiner fruchtbaren Phantasie und seines combinationslustigen Beiftes auf die Darftellung ber Natur als einer finnlichen und lebenbigen Illustration bes Wesens ber Intelligenz. In einer Reihe naturphilosophischer Schriften begann er bie Natur nach ihren verschiedenen Entwickelungsstufen und Producten in beständigem Barallelismus mit ben Stufen und Formen bes menschlichen Bewuftfeins zu behandeln. Immer zwar hielt er fich noch bie Möglichkeit einer Zurückführung biefer Naturphilosophie auf bie Brincipien bes subjectiven Ibealismus offen, immer noch war er überzeugt, bag er mit Fichte an einer und berfelben philosophischen Aufgabe arbeite: allein unversehens zugleich gewann ihm die für sich betrachtete Natur die Bebeutung eines felbständigen Objectes neben bem 3ch. Er gewöhnte fich baran, von bem bie Natur producirenben Subject au abstrabiren, er vergaf gleichsam, schwelgend in finnreichen Naturanschauungen, daß nach Fichte alle biefe herrlichkeit nur ein "matter Abglanz unseres eigenen in alle Ewigkeit hinaus zu entwickelnben Dafeins" fei. Nicht lange, und er fprach von ber Naturphilosophie als von bem "Spinozismus ber Bbbfit", in welchem die Natur als felbständig gesetzt werde. Nicht lange, und die Naturphilosophie ward von ihm als ein zweiter neben ber eigentlichen Transscenbentalphilosophie gleichberechtigter Aweig ber Speculation vorgestellt. Die Transscenbentalphilosophie bat bas Reelle bem Ibeellen unterzuordnen, die Naturphilo= forbie, umgekehrt, bat bas Ibeelle aus bem Reellen zu erklaren. Beibe Wiffenschaften find also eine einzige, nur burch bie entgegengefette Richtung ihrer Aufgabe fich unterscheibenbe Biffenfchaft. Beibe Richtungen, ferner, find nicht nur gleich möglich, fonbern auch gleich nothwendig, und es kömmt baher Beiben im Spftem bes Wiffens bie gleiche Berechtigung gu.

Bis zu biefem Puntte hatte fich Schelling von ber reinen und ftrengen Meinung Fichte's entfernt, bis zu biefem Puntte

war er mit bem Einen Ruke aus bem Kriticismus und bem Subjectivismus feines Lehrers hinausgeglitten, als feine philosophische Anschaumasweise endlich burch ein anderes Moment ber beutschen Geistesbewegung auf einen noch anderen und wesentlich neuen Standbunkt binübergebrängt wurde. Nicht als ob bieses Moment erft jest überhaupt an ihn berangetreten mare. Daf= felbe mar icon bei feinen naturphilosophischen Bemühungen mit im Spiele gewesen. Schon bie "Ibeen zur Naturphilosophie" und bie Schrift von ber "Weltseele" waren von jenem poetischen Sanche burchzogen, welcher feit Kurgem die beutsche Beifteswelt überall erfrischte und belebte. In die Kummerlichkeit unserer öffentlichen Berhältniffe, in die Armuth und Glanzlofigfeit, in bie Unschönheit und Zerriffenheit bes beutschen Lebens war ein Strahl aus ber Bergangenheit bes bellenischen Lebens gefallen. Enblich hatten bie Studien ber Philologen, hatte bie Schulbeschäftigung mit bem Alterthum ihre Frucht getragen. Der von ber Philosophie festgehaltene peinliche Dualismus von Ibee und Wirklichkeit schien in bem Reiche bes Schönen fich zu lösen. 3wei mächtige Dichter ftanben auf, die in reichem und bewegtem Gemuthe bie Welt in fich trugen, bie nach Fichte ewig nur werben. und nur burch bie Zerstörung alles Schönen und Lebenbigen werben follte. Im Wiberschein ber Dichtung offenbarten fie biefe Welt ihres Bufens, bamit eine gange Generation in bem Befühl ber Verföhnung und Befriedigung schwelgen könne. Denn burch die edelsten und ergreifendsten Broductionen war num auf einmal ber Beweis geführt, bag nicht in ber Gegenüberftellung. fondern in ber Durchbringung bes Geiftigen und Natürlichen, baß in ber Berschmelzung bes Subjectiven und Objectiven, bes Ibeellen und Reellen bas Höchste ergriffen werben könne. Und wie nun entzündeten sich an biesen Productionen, an bem Glanz Diefer Literaturepoche Die Geifter! Gine neue Liebe für Die Welt ichoner Geftalten, ein neuer Enthufiasmus für Runft und Dichtung, ein neuer Cultus für bie poetisch angeschaute Natur, eine neue Schätzung bes Genius und ber bas Schöne in ihrem Schooke bergenben Phantasie erwachte in bem bamaligen - Geschlechte. Hatte nur bas Leben ber Ration nicht in allzu grellem Wiber-

spruch mit ben Träumen ihrer Dichter gestanden: wäre nur bie beutsche Wirklichkeit schöner und bie schöne Dichtung realistischer gewesen; batte nur ber Glaube unfrer Dichter von ben "Göttern Griechenlands" lostommen und fich mit Ibealen, bem Boben ber Beimath und ber Gegenwart entwachsen, erfüllen können! Ein Geschlecht von Sterblichen hatte bie Speife ber Unfterblichen ge-Die Begeisterung wurde zu bacchischem Rausch und TaumeL Run auf einmal sollte die Kunft Alles in Allem sein. Nun auf einmal gab es auch im Leben und in ber Wissenschaft fein hoberes Geset als basjenige, welches die bichterische Phantafie bictirte. Ja, unmittelbar auf bem Stamme unferer claffischen Boesie erwuchs eine neue Boesie, welche, bobenlos im Gemüthe und bobenlos in ber beutschen Wirklichkeit, sich balb in Gestaltlosigkeit und Phantastif verirrte. Einen furzen Moment nur, und auf die Beriode bes claffischen Aestheticismus mar bie Beriobe ber Romantik gefolat.

Unter bem Einfluß nun jener im Aesthetischen empfundenen Befriedigung, unter bem Ginfluß biefes romantischen Beiftes geschah es, daß auch die Philosophie aus ihren bisherigen Bahnen herausgeworfen wurde. Die Alleinherrschaft, welche Fichte für bas Gefet bes Gemiffens in Anspruch genommen hatte, murbe nun auf einmal für bie kunftlerische Genialität geforbert. sichtbarer Verschmelzung ber Ibeen ber Wiffenschaftslehre und bes neuen Runftenthufiasmus predigte nunmehr Friedrich Schlegel im "Athenaum" und in ber "Lucinbe" bie Lehre, bag aller Objectivität gegenüber bas geniale 3ch bas absolut Berechtigte Wenn Fichte bas 3ch, welches im Sittengesetz seinen Schwerpunkt findet, jum Herrn über Alles proclamirt hatte, wenn Schiller ben Ausspruch gewagt hatte, nur ber Dichter allein sei ber wahre Mensch, so verschmolz jest ber "Doctrinar ber Romantif" biese beiben Anschauungen, indem er sie beibe carrifirte. Er predigte statt bes Absolutismus ber Moral und statt bes Absolutismus schöner Menschennatur ben Absolutismus ber genialen Individualität: er verfündete im Rausche ber Romantik bas Evangelium ber "Ironie" und erhob bie Willfilt und die Bhantafie auf ben Thron des Absoluten.

Unter bem gleichen Einflusse ber afthetisch-romantischen Stimmung bes Zeitalters fdrieb Schleiermacher feine "Briefe über bie Lucinde" und feine "Reben über bie Religion". Anch er ging von ber Fichte'schen Wissenschaftslehre aus, aber auch er trankte bas Fichte'sche 3ch an bem Strome jener afthetischen Befriedigung, welche bas ganze Geschlecht burchbrungen batte. Bei ibm freilich verschmolz biefe afthetische Stimmung, nach ber tiefen Anlage seiner Natur und nach ber Eigenartigkeit seiner Bilbung, mit bem Gefühl ber Frommigkeit. Unter bem Namen ber Religion baber wies er auf jenes "Grundverbaltnif bes menschlichen Daseins" bin, in welchem bas 3ch sich "Eins fühle mit bem Universum", in welchem ber Gegensat von Wiffen und Thun, von Ich und Nicht-Ich, von Subjectivem und Objectivem schlechthin erloschen fei. In biefe Ginheit bieg er ben Richte's schen Ibealismus fich zurudversenten, bamit ein neuer Realismus aus ihm hervorgeben könne, und in biesem Sinne forberte er eine Lode für bie Manen bes heiligen, verstoßenen Spinoza.

Allein alle biefe und andere Berfuche, im Anknüpfen an Fichte bem afthetisch-romantischen Geiste ber Zeit einen Ausbrud au geben, wurden in Schatten geworfen burch Schelling. In ihnen allen verrieth fich, reiner ober unreiner, die Tenbeng. bie Welt nicht länger blos als das Material ber Pflicht, sonbern als ein Gegenbild ber Totalität bes menschlichen Wefens zu meffen, zu faffen und zu formen. Ihnen allen lag ber Gebante au Grunde, jene Befriedigung, bie man junachst aus ber Welt ber Dichtung geschöpft hatte, jum universellen Geset, jum beberrichenben Schema bes Lebens und ber Wiffenschaft zu erheben. Sie alle ftrebten nach einer bochften Formel bafur, bak bie Welt nicht auf bem Wege ber Kritik, ber Analyse und ber Reflexion, sondern auf dem Wege der Broduction, der lebendigen Empfindung und ber zusammenfassenden Anschauung zu versteben fei. Sie alle wollten aus bem Dualismus bes Subjectiven und bes Objectiven, bes Ibeellen und bes Reellen heraus. Und mas fie alle angeftrebt hatten, bas leistete in ber wissenschaftlich wirk famften Beise, bas sprach in einer pracisesten Formel und mit bem glucklichen Griffe bes Genies ber Mann aus, welcher eben beshalb ber classische Philosoph ber Romantik ist — sprach Schelling beutlich zuerst am Schlusse seines "Shstems bes transscendentalen Ibealismus" aus.

Noch einmal nämlich stellte sich Schelling in biesem Werke auf ben Fichte'schen Standpunkt. Er versuchte, wie bas auch bie Wissenschaftslehre gethan batte, eine pragmatische Geschichte bes menschlichen Bewußtseins zu geben. Er fagte ausbrudlich, bag es fich um ein Gegenstück zu seinen Schriften über bie Naturphilosophie handle, daß er hier benjenigen Gesichtspunkt mable, auf welchem bas Subjective als bas erklärenbe Prius erscheine, und nur ba= burch aumächst unterschied sich biese Schelling'sche von ber Fichte'schen Wissenschaftslehre, bag fie ben Parallelismus ber Ratur mit ber Intelligenz beständig in Sicht behielt, daß sie in bie Darftellung ber Epochen bes Bewußtseins zugleich eine Geschichte ber Entwickelungsstufen ber Natur verflocht. Sie ift übrigens auf ben erften fünftehalbhundert Seiten nichts Anderes, als ein mit faklicher Elegang geschriebener Commentar ber Fichte'ichen Ansicht. Sie zeigte bemnach, wie bas 3ch, welches an fich felbst Subject-Object ift, im Erkennen sowohl wie im Sanbeln nach ber Ibentitat bes Subjectiven und Objectiven strebt, aber in ber That in alle Ewigkeit nur ftrebt. Sie zeigte, wie bas 3ch weber in ber Natur noch in ber Geschichte, weber als theoretisches noch als praktisches Ich seine reine Ibce jemals völlig erreiche. Die Na= tur, hieß es, ist nur ber unvollkommene Wiberschein ber im 3ch existirenden ibealen Welt; es bleibt in ihr ein beständiger Rest von Objectivität, ein Gegenüber, ein Anstoß auf die freie Ibealität bes 3ch. Und ebenso auf ber anderen Seite. Handeln, burch bas immer wieberholte Aufgebot ber sittlichen Freiheit, wird bies Gegenüber bes Objectiven nie vollständig getilgt; im Uebergeben unferer Freiheit in Die Erscheinungswelt verfällt biefelbe ben Naturgesetzen; ihr reines Wefen, ihre absolute Ibentität bricht sich in bem harten Medium ber Gegen= ftanblichkeit. Um es mit Schelling's eigenen Worten ju fagen: ber lette Grund ber Harmonie amischen ber Freiheit und bem Objectiven, wie er ibeell im Ich enthalten ift, kann nie vollständig objectiv werben, wenn die Erscheinung ber Freiheit bestehen soll; auch die Geschichte ist nur eine in's Unenbliche auslaufende Offenbarung bes Absoluten: Gott ist nie, sonbern er offenbart sich nur fortwährend, und ber Mensch führt burch seine Geschichte einen fortgebenben Beweis von bem Dasein Gottes, einen Beweis, ber aber nur burch bie ganze Geschichte vollenbet sein könnte. Sie sehen: dies ift im Wesentlichen immer noch und von Neuem, nur in anderer Formulirung, die dualistische Kant-Fichte'sche Weltanschauung. Nur allerbings, biefer Dualismus wird von bem Berfaffer bes transscenbentalen Ibealismus lebhafter als folder empfunden. Bestimmter als bies bei Rant ber Fall war, mit brängenberem Gefühl als bies bei Fichte ber Fall war, richtet fich fein Auge nach ber Berfpective einer Barmonie zwischen Geist und Natur, zwischen Freiheit und Objectivität. Der Gebanke einer solchen Harmonie, wie sie in ber reinen Ibealität bes 3ch enthalten ift, bilbet ben schwebenben Grund, auf welchem die ganze Darstellung aufgetragen wirb. Um biefe Harmonie aber zu haben, muß immer wieber in bas abstracte Ich zurudgegriffen werben. Als ein Objectives und Realisirtes, leider! erscheint dieselbe nimmer: fie erscheint in der Natur nur unter beständigen Ginschränkungen, verschoben und wie in Nebel gehüllt: fie erscheint in ber Geschichte nur als ein unendlich, ach! unendlich Werbenbes.

Wie aber? Bei biesem Leiber sollte stehen geblieben werben? Nur ber Philosoph sollte von dem Genusse und endlichen Befriedigung ausgeschlossen bleiben, welche gerade damals in Kunst und Dichtung jedem empfänglichen Gemüthe sich darbot? Gab nicht eben diese befriedigte und enthusiastische Stimmung der Zeitgenossen, gaben nicht eben die dichterischen Werke dieser Epoche den Wink, daß es eine Kraft im menschlichen Gemüth, einen Zustand des menschlichen Lebens, eine Existenz gebe, in welcher das reine Ich wirklich objectiv und realisirt, die Forderung einer erscheinenden Harmonie des Subjectiven und Objectiven wirklich erfüllt sei? Hatte nicht die dualistische Weltanschauung Kant's bereits im Hindurchgehen durch die Betrachtung des Schönen sich einer einheitlichen Anschauung genähert?! Hatte nicht schon Fichte von einer möglichen "ästhetischen Anschaus

sicht ber Dinge" bebeutsame Winke gegeben? hatten nicht schon Schiller's ästhetische Briefe ausgeführt, wie die auseinandersgehenden Seiten der Menschennatur in der Production und in der Anschauung des Schönen sich einheitlich zusammenlegen?

In der That also, es war nichts Neues, es war nichts weniger als eine Entbedung Schelling's, wenn auch er auf ben letten Seiten bes "Spftems bes transscenbentalen Ibealismus" bie Runft für bas "Allerheiligfte" erklärte, "wo in ewiger und ursprünglicher Bereinigung gleichsam in Giner Flamme brennt, was in ber Natur und Geschichte gesondert ift, und was im Le= ben und Handeln eberiso wie im Denken ewig sich flieben muß." Es war nichts Neues, wenn nun die fünftlerische Einbildungsfraft und bas Genie als die schöpferische Macht begriffen wurde, welche jene in Natur und Geschichte nie erscheinenbe Harmonie im Kunstwerk in sunliche Realität übersett. Richt neu war, ber Sache nach, ber Sat, daß nur bas Runftwerk basjenige zuruckftrable, was sonst burch Nichts reflectirt werde — eben jenes absolut Ibentische nämlich, welches die philosophische, die fo genannte intellectuelle Anschauung schon im 3ch nur in ber Spaltung von Subject und Object ergreifen könne, baf bie Runft allein es fei, welcher bas, was ber Philosoph nur subjectiv barauftellen vermöge, mit allgemeiner Gultigfeit objectiv zu machen gelingen könne.

Dies, wie gesagt, war das Neue nicht. Aber neu allerbings war die methodische Continuität, in die diese Einsichten mit dem Ausgehen von dem Princip Fichte's gesetzt wurden. Neu ebenso, im Bergleich mit dem, was Kant, Fichte, Schiller und Wilhelm v. Humboldt gesagt hatten, und erinnernd vielmehr an die Denkweise der Schlegel, Novalis und Schleiermacher, — neu war der prophetisch-enthusiastische Ton, die in's Mystische auslaufende Begeisterung, mit welcher Schelling diese Theorie der Kunst wiederholte und sie als den Schlußstein seines Shstems des Jdealismus proclamirte.

Und vortrefflich, in der That, wenn der Kunst durch jene methodische Ableitung ihre Bedeutung im ganzen Shsteme des Bissens für alle Zukunft gewahrt, wenn dieser bei Kant ganz

im Hintergrunde gehaltene Punkt von nun an leuchtender in den Bordergrund trat! Vortrefflich, wenn es dadei geblieden wäre, wie Schelling jetzt aussprach, daß die Kunst "das ewige Organon und Document der Philosophie", daß sie "das Bordist der Bissenschaft" sei; vortrefflich, wenn die in der Kunst offenbare Zusammenstimmung des Joeellen und Reellen, des Subjectiven und Objectiven hinsort als der Compaß des Handelns und des Forschens, als eine höchste regulative Idee behandelt worden wäre, an welcher sich die Wissenschaft immer wieder orientiren, das sittliche Handeln immer wieder für die Unendlichkeit seiner Ausgabe stärken und begeistern könne.

Aber anders der Verfasser des "transscendentalen Joealismus". Solche Bescheidenheit und solch' maaßhaltender Bahrsheitssinn fand in der romantischen Stimmung keinen Plat. Die methodische Weisheit jenes Werkes schlug in Weissaung um. Die Philosophie sammt allen Wissenschen, so wurde num auf einmal in Consequenz jener Kunsttheorie behauptet, müsse "in den allgemeinen Ocean der Poesie zurückließen, von dem sie ausgegangen". Nicht als eine einzelne, höchste Erscheinungsform für das Verhältniß des Subjectiven und Objectiven, mit anderen Worten, dürfe die Kunst stehen bleiben, sondern auch die Wissenschaft müsse schlechthin in diese Form gegossen werden, die Kunst das absolute Schema für die Anschauung des Universums bilben.

Und Schelling war der Mann, diese seine Beissaung und Forderung, durch welche Keckheiten immer, wahr zu machen. Durch ihn zuerst that die Philosophie öffentlich jenen verhängenißvollen Schritt, durch den sie der Gewissenhaftigkeit der Bahrsheit entsagte und aus dem Kriticismus in einen neuen Dogmastismus hinübertaumelte. Der Schluß des transscendentalen Ibealismus bezeichnet scharf und hell erkenndar die Grenze dieses Uebertritts, den Beginn einer großen und sast allgemeinen Apostasie von dem Protestantismus der wissenschaftlichen Gesinsmug. Während Schiller in echt kritisch-puristischem Sinne dem Schönen keine andere Bestimmung vindicirte, als daß es die Mitte des Lebens, der ewige Kanon und die Bildungsschule

bes praktischen Hanbelns sei, während Wilhelm v. Humbolbt ber wiffenschaftlichen Forschung nur bie Regel einschärfte, bie Betrachtung ber phhisichen nie von ber Betrachtung ber moralischen Welt zu scheiben und stets ber Entbedung ber Gesete nachzustreben, welche, in beiben Welten berrichend, bie bochfte Berknüpfung bes Naturgangen vollenben 2, - mahrend beffen stellte sich ber Philosoph ber Romantit mit einem feden Sprunge an bas Ziel eines unendlichen Forschungsweges und rik bas ganze Universum mit Eins in die Gine afthetische Anschauung hinein. Es geschah wie er gefagt: die Philosophie selbst ward Boesie. Die ästhetische Ansicht ber Dinge hörte auf eine Ansicht zu sein, fie ward zur universellen und absoluten Form der wissenschaft= lichen Betrachtung gestempelt. Sie warb aus einer regulativen und orientirenden zu einer beherrschenden und constitutiven Idee erhoben. Sie borte auf ein wegweisenber Gefichtspunkt ju fein, sie wurde ein aprioristisches Princip der Construction. Die alte Liebe zur Natur umb ber alte Spinozismus Schelling's verband fich mit ber gewonnenen Ginficht in, mit bem Enthusiasmus für bas Schone. Durch bas Runftwerk, bas hatte er bewiesen, ift jener "ursprüngliche Grund aller Harmonie bes Subjectiven und Objectiven". "aus bem Subjectiven völlig berausgebracht und gang objectiv geworben" - ba fteht biese Ibentität, man kann fie feben, boren, taften! Da auf einmal, über biefem wunderbaren Anblick, schwinden ber Kritik alle Sinne, und jebe miffenschaftliche Zuruchaltung erlischt. Alles, was überhaupt ist so wird alsbald nicht bewiesen, sondern behauptet - ist gleichfalls in einer solchen Harmonie und Identität beschlossen. Auch Natur und Geschichte ftrebt nicht nach biefer Ibentität, sonbern fie stellen factisch bieselbe bar. Richt mehr entweder von bem Subjectiven, ober aber von bem Objectiven wird ausgegangen, um bas Gine aus bem Anbern zu erklären; nicht mehr find bie Transscendental = und die Naturphilosophie die beiden gleichberechtigten, nur ber Richtung nach entgegengesetten Theile ber Philosophie, welche ebenbeshalb "niemals in Eins übergeben tonnen", sonbern es ift bie absolute Ibentität bes Subjectiven und Objectiven, in welcher Schelling nunmehr in ber berühmten

"Darstellung meines Shitems" feststeht, und dieses Shitem wird von ihm als eben dasjenige bezeichnet, welches er immer schon bei ber gesonderten Darstellung jener beiben Zweige ber Philosophie im Auge gehabt habe. Mit anderen Worten: bie ganze Welt ift besselben Stoffes und Wesens, berselben Form und Textur wie bas Schöne. Die Harmonie von Subjectivem und Objectivem wird unter bem Namen bes Absoluten au bem metabbbsischen Begriff umgeprägt, aus bem heraus sich Alles foll anschaun und begreifen lassen. Die ganze Welt, so wird kategorisch in ber "Darstellung" behauptet, ift schlechtbinige Ginbeit von Idealität und Realität. Das böchfte Gefets für alles Sein ist bas Gesetz ber Ibentität. Das Gesammte, was ift, ift seinem Wesen nach die absolute Ibentität. So lautet, objectiv, die Formel der nunmehrigen Schelling'schen Philosophie. Und fie lautet subjectiv: ber Philosoph philosophirt, indem er fich zum Universum verhalt, wie ber Runftler ju feinem Gegenstande, inbem er ber begreifenben Bernunft bas afthetische Auge einsett, indem er sich aus dem Standpunkt der Reflexion in den Standpunkt ber Production erhebt. Sein Organ ift bie Fabigfeit bes Dichters, nur harmonie und Ibentität zu erblicken. Das absolute Erfennen ift "intellectuelle Anschamung", b. b. Diejenige Anschammasweise, welche fich auf wissenschaftlichem Gebiete so verhält, wie das fünstlerische Genie im Produciren bes Runstwerks. Geradezu spricht Schelling es aus, bag bas echte Bhilosophiren, gang wie bas fünftlerische Hervorbringen, eine Sache bes Genies und folglich ber besonderen Begabung fei. Die "Darstellung bes Shitems" felbst endlich ift ber Beweis Unter bem Schein ber ftrengen mathematischen Dethode Spinoza's ist biese Darstellung nichts als eine philosophische Phantafie über bas Eine Thema, bag bas Univerfum unter bem Typus ber Ibentität, b. h. bes absoluten Runftwerks stehe. Die Welt wird nicht erklärt noch erforscht, sonbern aus ber intellectuellen Anschauung beraus conftruirt; an die Stelle von Argumenten treten Berficherungen; bas Denken und Beweisen binkt an ber Ernde von Bilbern und vbantaftischen Analogien einber.

## Siebente Borlefung.

## Der Anschluß an Schelling.

So war im Ganzen und Großen der Entwickelungsgang gewesen, welchen seit Kant die deutsche Philosophie genommen hatte. So war ihre lette Wendung herbeigeführt worden, und so insbesondere war der Standpunkt, auf welchen Schelling sich um die Zeit gestellt hatte, als Hegel nach Jena kam. Ende Wärz 1800 hatte er sein "Spstem des transscendentalen Ivealismus" vollendet. Schon hatte er den alten Jugendfreund begrüßt, schon mit ihm in einen lebhaften Gedankenaustausch sich eingelassen, als er im Ansang des Jahres 1801 für seine Zeitschrift für speculative Physik die "Darstellung meines Spstems" schrieb.

Im Bestige eines gleichsalls schon weit ausgearbeiteten Spstems gesellte sich jest Hegel zu bem Freunde. Die Grundzüge, die Entstehungsweise, die allgemeine Beschaffenheit besselben ist uns noch frisch im Gedächtniß. Wie verhielt sich dieses apokruphe, in der Verborgenheit gewachsene System zu der Philosophie des Tages, wie zunächst und vor Allem verhielt es sich zu der damaligen Philosophie Schelling's?

Zwischen beiben, dies fällt auf den ersten Blick in die Ausgen, bestand eine nicht blos zufällige, sondern wesentliche Berswandtschaft. Beide hatten die kritische, von Kant in den Borbergrund gestellte Tendenz des Philosophirens mit einer dogmatischen vertauscht. Beide hatten den Faden zerrissen, mit dem noch Fichte alle Wahrheit an die unendliche Selbstgewisshelt des

3ch angefnüpft hatte. Beibe hatten aufgehört, Die menschliche Freiheit als die höchste Form und das höchste Gefet zu betrachten, unter welches auch die erkennende Betrachtung bas ganze Weltall zu stellen habe. Endlich, Beibe hatten ben Dualismus beseitigt, ber an allen Punkten ber Kant-Fichte'schen Philosophie immer wieder aufgetaucht und die Spstematisirung bes Univerfums unmöglich gemacht hatte. Und noch größer, noch tiefer und noch positiver war bie Uebereinstimmung. Beibe waren im Gegensatz zu ber Fichte'schen Methobe ber Reflexion und Debuction bazu fortgeschritten, ben Inbegriff ihrer Weltansicht in barftellenber und bescriptiver Beise zu entwickeln. Beibe batten, im Gegensatz zu bem subjectivistischen, "bie Erscheinungswelt annihilirenden" Standpunkt, bem Bebiete ber Natur eine lebhafte Theilnahme zugewandt, und Hegel wie Schelling hatten bie Ergebnisse und die Ahndungen ber neuen Naturwissenschaft zu einer Naturphilosophie verarbeitet. Beibe saben in bem sinnlichen Universum nicht mehr ben blogen Reflex bes "im Ich immanenten Lichts", sondern die Realifirung und die Manifestation eines Dritten, eines über bas Subjective wie über bas Objective übergreifenden metaphhfischen Absoluten. Beider Philosophie war wieder, was weber bie Kant'sche noch bie Fichte'sche gewesen war: Beiber Shitem endlich - und biefer Gine Punkt ein Spftem. ift weitaus ber wichtigste, auf biefen Einen lassen sich alle übrigen reduciren, aus ihm alle übrigen sich erklären — Beiber Shitem beruhte in letter Inftang auf berfelben gemeinschaftlichen Grundlage, war beherrscht von bem Einen, bald bestimmter balb unbestimmter ausgesprochenen Gebanken: bie Gefammtheit alles Seins ist wie ein Kunstwerk, bas All, b. h. bas Denken wie bas Sanbeln, bie Natur wie bie Geschichte, steht unter bem afthetischen Schema und trägt ben Thous absoluter Harmonie.

Allein wenben wir bas Blatt, schärfen wir unsere Erinnerung, verstärken wir unsere Ausmerksamkeit! Zwischen Beiben bestanden offenbar nicht minder augenfällige, nicht minder entscheidende Differenzen.

Verschieben war zuerst ber Weg, woburch ber Eine und ber Andere auf diese übereinstimmende Weltanschauung war hin-

Aber nichts von einem solchen Kampfe, einem solchen Tabven, einer folchen schwankenben Unentschiebenheit zeigt fich in bem Werben ber Hegel'schen Ueberzeugungen. Bon bem Augenblick an, wo er mit felbständigem Geift in die Wiffenschaft eintritt, schwebt ibm ein Ibeal von Welt- und Lebensbetrachtung vor. bas ihm zwar erft spät in ber Form eines philosophischen Spftems gegenständlich wirb, beffen Physiognomie aber bereits mit ficheren Zügen in jenen früh entworfenen Baraphrasen ber evangelischen Geschichte und ber theologischen Dogmen sichtbar wurde. Geift und Gemuth fest auf biefes Ibeal gerichtet, gebt er sicheren Schrittes auf sein Spitem zu, vermag weber bie Rritit ber Vernunft noch bie Wissenschaftslehre ihm zu imponiren. ibn zu verwirren, ibn abzulenken ober schwankend zu machen. Ritternd, sprunghaft und eccentrisch, im Zickack sich fortbewegend ift die Linie, welche Schelling beschreibt, ebe er sich in ben Ibentitätspunkt hineinwirft: stätig, ununterbrochen, gerade und sicher gezogen die Bahn, auf welcher Hegel's Ueberzeugungen fich fort= bewegen, bis fie im Shitem fich fixiren.

Und was war es, was endlich und plötzlich bem unsicheren und abenteuerlichen Philosophiren Schelling's jene entscheibenbe Wendung gab, die ihn aus dem subjectiven und kritischen in den so genannten absoluten, wieder dogmatistischen Ibealismus himpann, Dezet n. s. Zeit.

überschnellte? Möge es für immer unausgemacht bleiben, ob nicht die geschlossene, in einem bereits fertigen Spitem berubigte Ueberzeugtheit bes Freundes bem leichterregten, ju einer Entscheibung gespannten Beiste Schelling's gleichsam ben letten Stoß gab, burch welchen alle in ihm bereit liegenden Elemente fich ju einer neuen Combination zusammenfügten. Dan konnte versucht fein, auf die feltsame Saft hinzuweisen, mit welcher Schelling, unmittelbar nach ben ersten Unterredungen mit bem Neuangetommenen, auf einmal mit einem neuen Spfteme vor bas Publicum trat, mit einem Spfteme, welches bas in feiner letten Schrift enthaltene in seinen Grundlagen aufhob, einem Shiteme, welches er auch nur äußerlich zu vollenden sich nicht die Zeit nahm, welches mit bem Anspruch auftrat, bas vollendete Resultat aller feiner vorangegangenen philosophischen Bemühungen au sein, und welches boch die fläglichsten Spuren ber Unreife und Uebereilung an ber Stirn trägt. Sei bem iedoch wie ibm wolle; es ist dies in Wahrheit bas Nebenfachliche, und ein Anftog ift tein Motiv. Wir haben bas eigentliche Motiv jener in ber Schelling'schen Dentweise eingetretenen Revolution tennen gelernt. Es war ber ergreifende Ginflug unferer claffischen Dichtungsepoche. Es war ber afthetische Enthusiasmus, ber sich ber Beifter bemächtigt batte, ber mit bem Schonen eine maaflose Ibololatrie trieb, und bas Geset bes Schonen jum alleinigen und univerfellen Befet zu erheben brangte.

Aber nicht vies war das Element, in welchem Hegel sein Ibeal ergriffen und es zum Spstem sormirt hatte. Das tiefste Motiv seiner Ueberzeugungen war die andächtige Berehrung des Schönen, wie es ihm in den Werken des Sopholles, Thukydides und Platon eutzegengetreten war. Es war die Bewunderung jener harmonischen Bildung, jener echt menschlichen Sittlichkeit, die er in dem Staats und Geschichtsleben der Griechen zu erblichen sich gewöhnt hatte. Rur erst von hier aus, nur in zweiter Linie hatte der wahlverwandte Geist ihn angesprochen, der, wie er in Franksurt sich ausdrückte, anch in den "Darstelslungen der Natur und des Schickslas" durch große Dichter der Gegembart sich regte. Was also Schelling aus zweiter Hand,

bas batte Hegel aus erfter Hand bekommen. Die ästbetische Weltanficht Jenes hatte ben mobernen, bie afthetische Weltanficht Dieses hatte ben bellenischen Classicismus und humanismus zur Die Ibentitätsphilosophie Schelling's fteht ebenbeshalb von Hause aus auf bem gleichen Niveau mit ben Dichtungen ber Novalis und Tieck, mit ben philosophischen Belleitäten ber Schlegel und Schleiermacher: sie steht auf ben Schultern und ist eine Nachgeburt ber Göthe-Schiller'schen Boesie. Philosophie Hegel's in ihrer ursprünglichen Erscheinungsform ist bagegen eine selbständige Frucht philologischer Studien und Lecture: fie ift ein Seitenstück zu ben auf gleichem Boben erwachsenen Dichtungen ber Bothe und Schiller, ein philosophischer Bersuch ber Erneuerung ber Antike, wie diese Dichtungen ein poetischer Berfuch waren; fie ift, um es anders zu fagen, von vorwiegend claffischer, bas Schelling'sche Shstem von vorwiegenb romantischer Abkunft.

Und so verschieden num nach den Bedingungen und Motiven ihrer Entstehung, so verschieden waren beide Shsteme nach ihrem Charakter, nach Form und Inhalt. Schelling, zuerst, da er die ganze Entwickelung der modernen Speculation seit Kant als ein Ergriffener, als Schüler, Bekenner und Commentator mitgemacht hatte, Schelling hatte diese Entwickelung hinter sich, er hatte sie abgestoßen, er hatte sie fallen lassen. Die Kant'sche Kritik der Vernunst, das Princip und die Methode der Wissenschaftslehre hat nur noch die Bedeutung eines Ueberswundenen für ihn, seit er das Universum aus dem Identitätsstandpunkte heraus construirt. In besonderen Schriften, in ebensowiel abgethanen Stadien seines speculativen Lebenslauses, hat er seinen Kantianismus und Fichtianismus zu den Acten gegeben. Es ist jetzt das Borbild des Spinozismus, an das er sich in seinem neuen Shsteme sast ausschließlich anlehnt.

Aber nicht so bei Hegel. Auf jener ibealen Grundanschaumng, die ihm seit früher Zeit in der Seele lebt, hat sich sortwährend zugleich der Einfluß abgespiegelt, den das Studium Kant's, Fichte's und weiterhin auch der Schelling'schen Naturphilosophie auf ihn ausgeübt hat. Der reine und ächte Kriti-

cismus des vorschelling'schen Philosophirens ist kaum vorübergebend sein Eredo gewesen; fast unmittelbar ist die Anschauungsweise der kritischen Philosophie von seinem Jbeale absorbirt worden, um mit diesem zu einem Neuen zu verschmelzen. Er hat den Kantianismus wie den Fichtianismus gleichsam undewust zu Momenten seines Spstems gemacht, und in der Bildung dieses Spstems haben jene Gedankenweisen selbst die Farbe seines Ideals erhalten. Nicht anders als im Spsteme selbst sindet er sich mit ihnen ab. Indem dieses Spstem das Universum in eine bestimmte Form bringt, so ergreift, so construirt, so verbaut und verwerthet es zugleich das Gedankenmaterial der Kant'schen Kritiken und der Fichte'schen Wissenschaftslehre.

Dies, wie gesagt, zuerft. Aber burchgreifenber noch find bie weiteren Differengen. Beibe Dlanner betrachten und zeigen bas Universum wesentlich vom afthetischen Gesichtspunkt. Aber ber afthetische Gefichtspunkt Schelling's ift ein anberer als ber äfthetische Gesichtspunkt Begel's. Beibe unterscheiben sich in biefer Beziehung burchaus gemäß bem Ursprung ihrer Ueberzeugungen. Es ift bie moberne Auffassung, welche ben Ginen, es ift bie antike, welche ben Anbern leitet. Bei Schelling bas überwiegende Interesse an bem subjectiven Urfprung bes Runftmerfs. Das Kunstwerk ist ihm vor Allem ein Genieproduct. Er begreift es, er schätt es nur, sofern er fich bie Genefis besfelben, bas Zusammenwirken von Freiheit und Nothwendigkeit, von Bewußtem und Bewußtlosem objectivirt vorstellt. Er überträgt biefe Anschauung unmittelbar auf bas Universum. geniale Conftruction besselben tritt in ben Borbergrund, bie wirkliche Bergegenwärtigung bes Alls bagegen, als eines objectiven Schönen tritt jurud. Er zeichnet bie Welt nicht fowohl nach bem Modell und aus ber Empfindung des Kunftwerts felbft. als nach einer für bas Wefen ber Runft zuvor entbectten, abstracten Charakteristik. Er hat biese Charakteristik endlich von ber einseitigen Erscheinung ber vom Gesammtleben ber Ration getrennten poetischen Production abstrabirt: er zeichnet bie Welt nicht sowohl nach bem Schema bes lebenbigen, als bes gemachten, in ber aparten Sphare fünftlerischen Thuns jur Erscheinung

tommenben Schönen. Dahingegen bei Begel bie allerobjectivfte Auffassung bes universellen Runstwerts. Die objectiven Buge. burch welche ein schönes Werk sich als solches hervorhebt, charakterifiren bas von ihm fpftematifirte 3beal. Die Welt ift ihm vor Allem schöne, lebenbige Geftalt. Ihr Wefen ift Leben und Harmonie, Zusammenstimmung ber Theile zum Ganzen. ift eine plaftische Erscheinung, beren Inneres Beift, beren Meußeres Regelmäßigkeit und Symmetrie ift. Richt von ber Analyfe bes Wesens ber Kunft, sonbern von ber unmittelbaren Empfinbung, von bem Wollen bes Schönen, von einem afthetischen Inftinct und von äfthetischer Gefinnung wird er geleitet. Er hat sich biese Gesinnung in bem Berkehr mit einem Geschlechte erworben, in welchem die künftlerische Production mit ber gesammten nationalen Erifteng auf's Innigfte zusammenbing. Er zeichnet bie Welt nicht sowohl nach einer abstracten Formel für bas Wesen bes Runftwerts, als nach bem vollen Sinn fcbonen Lebens. äfthetische Gefinnung ift ebenbesbalb bei ibm augleich religiöse, biftorische, überhaupt realistische Gesinnung. Ein Werk, aus bieser Bebiegenheit ber Motive entsprungen, läßt ben Werkmeister selbst nur wenig jum Borschein tommen. Nicht ber Standpunkt, sonbern bie Leiftung, nicht bie Stigge bes Spftems, sonbern bas Spitem in feiner Fertigkeit und feiner bis in's Detail gebenben Ausarbeitung ift die Hauptsache und foll burch sich felbst Bewunberung und Ueberzeugung bewirken.

Und mit dem Einen endlich wie mit dem Andern hängt eine dritte und letzte Differenz zusammen. Sehen weil so die äfthetische Ansicht Schelling's ist und eben weil er so unmittelbar ans der Schule der nächstvorangegangenen Shsteme auf seinen neuen Standpunkt hinübergetreten ist, so hat er vor Hegel den Borzug, diesen Standpunkt schärfer und principieller pointiren zu können. Sein Shstem hat einen Namen, und wir wissen bestimmt, was es will. Es ist nach seinem Werden aus den früheren Shstemen und nach seinem eignen Principe von vollskommener Durchsichtigkeit. Die ästhetische Ansicht des Universsums giedt sich bei ihm eine Formel, — um so leichter verständslich, wenn wir auf die vorausgegangenen Ansichten zurüchlichen.

Dies Shftem heißt das Joentitätsspftem. Es stellt an seine Spize den Satz, daß Alles in der absoluten "Indisserenz des Subjectiven und Objectiven" beschlossen sei. Es nennt diese Indisserenz die Bernunft oder das Absolute, und ist sofort bemüht, aus diesem Absoluten die ganze Welt des Geistes und der Ratur zu construiren.

Auch bas Hegel'sche Shitem bat einen einheitlichen Halt an ber Beftimmung bes Absoluten als "Geift". Auch ber Gang bes Begel'schen Spftems bat eine Regel an bem Anberswerben und dem Wiederzuruckfehren aus dem Anders. Allein noch bat bas Banze seinen Charafter nicht zu seinem Ramen gemacht. Roch ist die Regel der Dialektik nicht zur Formel gestempelt. Jener Charafter tritt nicht zu Aufang, sonbern erft in ber Mitte hervor. Diese Regel ift burch wechselnbe andere Formeln verbedt und durch eine Fülle andrer Motive gefreuzt. Beibes steht im Rusammenhang mit ben nächstvorausgegangenen Stite men; aber biefer Zusammenhang ift weber ausgesprochen noch auf ben erften Blid zu erkennen. Wenn uns dies Begel'iche Spitem mit ben an fich völlig unverftanblichen Bezeichnungen: Beziehung, Berhältniß, Proportion, entgegentritt, fo finden wir ims anfangs mehr verblüfft, als aufgeklart. Wenn es ims bei ben logischen Rategorien: Qualität, Quantität u. f. w. aufnimmt. so wissen wir zunächst weber, wober ber Strom ber sogleich beginnenben Dialektif entsprungen ift, noch wohin er uns tragen Rur durch die eingehendste Analyse kommen wir dabinter, um was es sich eigentlich banbelt, - und vielleicht, bak felbit eine folche Analyse uns taum zum Ziele geführt baben wurbe, wenn nicht anderweitige und gelegentliche Aussprüche bes Spfte matifers uns im Voraus in ben allgemeinen Sinn seines philosophischen Wertes eingeweiht, in die Anschauung des Weltalls, als einer "schönen Totalität", als eines fich selbst auslegenben Beiftes, uns batten Ginficht gewinnen laffen.

Je größer nun und folgenschwerer biese Differenzen waren, um so weniger läßt sich annehmen, daß Hegel auch nur anfangs bieselben übersehen haben sollte. Insbesondere die mangelhafte Durchbilbung des Identitätsspstems mußte berjenige ja wohl

auf ben erften Blid erkennen, ber seinerseits ein fast vollständig burchgearbeitetes Spftem von verwandter Tenbeng im Bulte batte. Gerade biese verwandte Tendenz indeg, gerade die Gemeinsamfeit ber Grundanschauung mußte bas querft Durchschlagende sein. Es banbelte fich vorerft, ber fritischen Philosophie gegenüber, mehr um ben Standpunkt ber neuen Weltansicht, als um beren Ausführung, mehr um bas Brincip, als um bas Shitem. Segel war ein Anfänger: er bedurfte eines Anknübfungspunktes. eines Bobens, auf ben er feine Wirksamkeit allererft grunden tonne. Mehr als bas. Er mußte bie Bichtigkeit eines Namens, eines Zeichens, einer Formel jum Bebufe bes Verftandlichwerbens fühlen; er mußte fühlen, daß es einer Brude bedurfe, um bie Ueberzeugungen ber Menschen von Kant und Sichte binweg ju feiner Philosophie binüber ju führen. Er felbst batte an ein foldes Formuliren und Brückeschlagen bisber wenig gebacht. Er fand Beibes und fand einen bequemen Exponenten für ben Sinn auch feines Shitems bei Schelling. Gleichviel baber, mit welchem Grabe von Bewuftheit -: genug, er abstrabirte gunachft von Allem, was ihn ichon jest von Schelling hatte icheiben können; die erste Thatsache, von welcher wir in dem nun beginnenben neuen Entwickelungsstadium unseres Bbilosophen Act zu nehmen haben, ift bie, bag er bie Schelling'iche Philoso= phie mit ber feinigen ibentificirte, bag er tein Bebenfen trug, die eigne, felbstgewonnene Ueberzeugung in ben bequemen, einfachen und burchsichtigen Formeln bes Schelling'ichen Ibentitätsfbstems auszubrücken. Nicht, als ob er in bas Berhältnig eines Schülers ober Nachbeters zu bem jüngeren Freunde getreten wäre. Sehr energisch protestirte er bagegen, als die "Stuttgarter Allgemeine Zeitung" schrieb, Schelling habe fich aus feinem Baterlande einen ruftigen Borfechter nach Jena geholt und burch biefen bem ftaumenben Publifum fund gethan, bag auch Fichte Er protestirte bagegen mit tief unter seinen Ansichten stebe. 4 vollem Recht und aus bem guten Bewußtsein seiner Selbstänbiakeit beraus: aber nicht zu verwundern war es auf ber andern Seite, wenn von Weitem sein Berbaltnik zu Schelling als bas einer solchen bienenben Ritterschaft aufgefaßt wurde. Nicht zu

verwundern war es, wenn solche Urtheile sich an die Schrift anknüpften, mit welcher Hegel so eben debütirt hatte, an die in der Mitte des Jahres 1801 erschienene: "Differenz des Fichte's schen und Schelling'schen Shstems der Philosophie".

In biefer Schrift nämlich, bem Resultate bes felbständigften Denkens und ber burchgebilbetften Ueberzeugung, nimmt Begel auch entfernt nicht bie Miene an, als ob auch er ein eignes Shitem besite. Mit jener ihm eigenen reinen Sachlichfeit und mit bem völligften und bem völlig unaffectirten Abfeben von feiner eignen Berfon erklart er mit burren Worten bie Schelling'sche Philosophie für bie mahre und für biejenige, welche sich über ben mangelhaften Standpunkt ber Fichte'schen ju bem allein richtigen und höchsten erhoben habe. Es fällt ibm nicht ein, etwa auch an bem Schelling'schen Standpunkt fofort wieber fritteln ober seine eignen Correcturen anbringen zu wollen. Er ift in biefer Schrift, wenn man will, Schelling'scher als Schelling; benn wenn biefer noch von einem möglichen Wieberausammentreffen mit Richte gesprochen batte, so bebt bagegen Begel ben specifischen Unterschied ber beiben Shiteme bervor und zeigt, burch welche Kluft beibe von einander getrennt feien. Die Philosophie bes Lettern ift ihm ber Maakstab für bie Beurtbeilung bes Erftern. Die Darftellung bes mabren philosophischen Standpunkts fällt ihm unmittelbar ausammen mit ber Darftellung bes Schelling'schen Standpunkts, und er giebt biefen letstern burchaus in ber Kassung und mit ben Worten seines Urhebers wieder. An dem Wege, ben Schelling genommen, um von Ficte hinwegzukommen, bemonstrirt er ben Weg, ben bie Bbilofophie überhaupt nehmen muffe, an bem Schelling'ichen Spftem bemonftrirt er, was die philosophische Wissenschaft überhaupt leiften müffe. Der wahre Standpunkt ber Speculation, so setzt er auseinander, fei ber ber absoluten Ibentität bes Subjectiven und bes Objectiven. Um biefen Standbunkt vollkommen durchzufübren, muffe fowohl bas Subject ober bie Intelligenz, wie bas Object ober die Ratur, im Absoluten, muffe jenes wie bieses als Subject Dbject gesetst werben. Go fei nun jedes fur fic fähig, ber Gegenstand einer besondern Wissenschaft zu fein. Um ber wahren Ibentität willen aber, in welche sowohl Subject wie Object gefest werbe, sei ber verschiebene Standpunkt biefer beiben Biffenschaften, ber Transscenbental= und ber Naturphilosophie, tein wibersprechenber. In Beiben werbe Gin und baffelbe in ben nothwendigen Formen seiner Erifteng construirt. In jeber seien beibe Bole, ber bes Erkennens und ber bes Seins; beibe also batten auch ben Indifferenzbunkt in sich, nur sei in bem einen Shitem ber Bol bes Ibeellen, in bem andern ber Bol bes Reellen überwiegend. So brudte Begel in ber "Differenz" sich Schelling felbst batte fich nicht anbere ausbruden können. aus. Ja. Jener batte baburch bie zerstreuten Aeugerungen, bas unsichere Berüber und hinüber Schelling's allererft bunbig, verftandlich und zusammenhängend gemacht. Er hatte einfach und oft worttreu bie Philosophie seines Freundes bem Bublifum verbolmetscht, aber so geschickt und gut, bag bie Uebersetzung viel einleuchtenber war als bas Original. So gut hatte er sie verbolmetfct, bag - ich zweifle keinen Augenblick baran - ber Autor felbst erft aus ber Uebersetzung ben eigentlichen Stand mb die Tragweite seiner Ansichten mit vollkommener Rlarbeit erfannt bat.6

Bei einem folden Entgegenkommen nun, ba Begel in Schelling's Shitem wesentlich sein eigenes erkannte, Schelling burch Jenen fich nicht blos verstanden, sondern wesentlich geforbert fab, fo konnte es nicht fehlen, daß sich zwischen Beiben das beste Ginvernehmen bildete. Ihre Interessen, ihr Philosophiren, ihre Wirkfamteit wuche vollig in Gine jufammen. Ge war recht eigentlich ein Compagniegeschäft, bas fie entrirten und bei bem fie beibe zu gewinnen hoffen burften. Die alten Freunde verbundeten sich, indem der Jungere seine Firma, und der Neuangekommene ein unverächtliches Gebankencapital und eine außer= orbentliche Thätigfeit bergab. Das Ibentitätsspftem, von Begel als "absoluter Ibealismus", im Unterschiede von Fichte's subjectivem Jbealismus proclamirt, hieß nun auch wohl "unsere" Philosophie, und es tam fortan nur barauf an, berfelben eine möglichst ausgebreitete Kundschaft zu verschaffen und ber Concurrenz sowohl ber älteren als so vieler neu etablirter Säuser

mit Erfolg entgegenzutreten. Dies konnte geschehen burch gemeinschaftliche Ratheberwirksamkeit. Gerabe auf bem Ratheber feierte Schelling burch die imponirende Eleganz und Reierlichkeit feines Vortrags die größten Triumphe. Auch Begel machte Anstalt zu bieser lebenbigen Bropaganda. Die Differtation pro licentia docendi war inzwischen fertig geworben. Auch sie bezeichnete ihn als einen Genossen bes Schelling'schen Philosophirens. Es war ein Rapitel aus ber Naturphilosophie, ein Bersuch, die Repler'schen Gesetze ber Gestalt ber Planetenbahn und ber Geschwindigkeit ber Bewegung ber Planeten a priori zu entwideln - ein Berfuch, welcher freilich nicht zum Beften gludte. Denn die Schlugbemerkung wenigstens ber Dissertatio de orbitis planetarum 1, wo in Beziehung auf bie Abstände ber Planeten vermuthet wurde, daß die alte im Blatonischen Timaus aufgestellte Rablenreibe bie richtige, und bak baber zwischen ber vierten und fünften Stelle fein weiterer Planet zu besiberiren fei biese Bemerkung war unglücklicher Weise burch die Entbeckung ber Ceres bereits wiberlegt, als Hegel fie nieberschrieb! Wie bem jedoch sei: naturphilosophisch waren zum Theil auch die Thesen, burch beren Bertheibigung Hegel fich am 27. August 1801 in bas Docentenrecht eindisputirte. Gang gewiß, bag es bamals auch in Jena hieß: ein Schellingianer habe fich habilitirt, und fein Zweifel konnte über bas Berhältnig beiber Manner übrig bleiben, als ber Neuhabilitirte für ben Winter von 1801 auf 1802 anfündigte, daß er communiter cum excellentissimo Schellingio ein philosophisches Disputatorium leiten werbe.

Allein nicht nur, daß aus diesem Disputatorium nichts wurde: Hegel's Schwerfälligkeit hinderte ihn überhaupt an Kathedersuccessen, und selbst Schelling war viel mehr auf die große literarische Wirksamkeit aus. Er hatte bisher schon Buch auf Buch drucken lassen. Er hielt jetzt seine berühmten Borlesungen über die Methode des akademischen Studiums, mit der Absicht, ein Buch daraus zu machen. Er hatte ferner seit einem Jahre sich der journalistischen Propaganda, namentlich für die naturphilosophische Seite seiner Philosophie zugewandt. Er hatte zwei Bände einer Zeitschrift für speculative Physik herausgegeben

und ließ nach einer kurzen Paufe die Fortsetzung bavon unter bem Titel einer "Renen Zeitschrift für speculative Physit" erschei-Der journalistische Weg, in ber That, war ber geeignetste, um einer neuen Richtung Bahn zu brechen, welche in fortwährender Rampfbereitschaft die Migverstehenden zurechtweisen, die Begner wiberlegen, die Beneigten heranziehen, überhaupt aber Auch die neue Schelling= bon fich reben machen mußte. Begel'iche Bbilosophie mufte ibr eigenes Organ haben: man tam über bie gemeinschaftliche Herausgabe eines folden überein, und fo liegen bie beiben 1802 bei Cotta erschienenen Banbe bes "fritischen Journals ber Philosophie, herausgegeben von Wilh. Joseph Schelling und Georg Wilh. Begel", als bas fprechenbste Dentmal ber volltommenen miffenschaftlichen und perfon= lichen Union vor une, welche bamale zwischen ben zwei, später so weit getrennten Mannern bestand. Es war bie innigste Union, und es war überdies barauf abgesehen, sie als solche erscheinen ju laffen. Beibe Berausgeber wollten nicht als zwei, sonbern als Ein Mann por bas Bublicum treten. Wie Gothe und Schiller bie Tenien berausgegeben hatten, ohne bas aus gemeinschaftlicher Arbeit und gemeinschaftlicher Denkweise entstandene Epigrammengut zu scheiben, so schickten jest Schelling und Hegel ihre Lenien. gleichfalls ohne Namensunterschrift unter ben einzelnen Auffätzen, in die Welt. Es waren wirklich, wie wir uns bald überzeugen werben, Xenien, noch bitterer und schärfer als jene poetischen, aber auch bie Gemeinsamkeit ihres Ursprungs mar bei einigen so eclatant wie bort, auch sie wurden zum Theil ein Kreuz ber Chorizonten und ber Anlag zu bem allerseltsamften Eigen= thumsftreit. Es ift bier nicht ber Ort, in biefen Streit fritisch einzugeben, wie er namentlich in Beziehung auf ben im britten Beft bes erften Banbes abgebruckten Auffat: "Ueber bas Berhältniß ber Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt" geführt worben ift. Genug, bag bie Möglichkeit eines folchen Streites für bie Innigkeit ber geiftigen und perfonlichen Beziehungen ber beiben Philosophen in ben Jahren 1801 bis 1803 einen Beweis abgiebt, gleich schlagend, wenn ber Jrrthum auf Seiten Schelling's, ober wenn er, wie wir mit Bestimmtheit glauben, auf

Seiten ber ben Rubm ibres Meisters übereifrig vertretenben Schüler Hegel's ift.8 Es giebt ein erfreulicheres Document ber bamaligen burch wissenschaftliche Banbe befestigten Freundschaft ber beiden Landsleute! Noch ein anderes Baar ardowr ovudeλοσοφούντων hatte sich damals aufgethan. Reinhold, ber Borganger Fichte's in Jena, hatte, nach ber weibischen Schwäche und Bestimmbarteit seiner Natur, eine wunderliche philosophische Carrière burchgemacht. Ursprünglich in einem Jesuitencollegium erzogen, bann in bas Collegium ber Barnabiten eingetreten, war er endlich burch bas Studium ber Philosophie babin gebrackt worben, seinem Orben und seinem Baterlande zu entflieben. Er hatte fich bann querft ber herber'ichen Would-be- und Bintel-Philosophie gegen Kant angenommen. Er war bann in ben "Briefen über bie Kantische Philosophie" als Dolmetscher ber Kritit ber reinen Bernunft aufgetreten. Er war zu einer eignen "Theorie bes menschlichen Borftellungsvermögens" fortgeschritten. um die Kant'sche Philosophie principieller zu begründen. war später burch die imponirende Gewalt ber Fichte'schen Bifsenschaftslehre fortgerissen worden. Er war auch aus bieser Ueberzeugung wieder herausgefallen und war nun neuerbings burch ein philosophirendes Subject, Namens Barbili, bergeftalt in's Schlepptau genommen, bak er mit biefem aufammen eine "lette ober allerlette" Revolution ber Philosophie verkundete. Unglücklicherweise mar biefes neueste Gemächt eines angeblichen Shitems nichts weiter als eine aus Migverftand und geiftiger Baupertat, aus Dunkel und Originalitätssucht entsprungene. aus ben Abfällen fremder Bedanken zusammengeflickte Rachbilbung bes Fichte = Schelling'ichen Phealismus. Schon Begel baber batte in seiner ersten Schrift ben armen Reinhold fehr unsanft angefaßt und mit gewichtigen Schlägen zu Boben geftredt; auch Schelling batte in bem Borwort zu feiner "Darftellung meines Spftems" biefe "Reinholdigkeit", wie er fich ausbrudte, in einer langen Anmerkung febr unhold abgefertigt. Jest nun aber franben Zwei gegen Zwei. Das "fritische Journal ber Bhilosophie" eröffnete mit einem Besprach zwischen bem Berfaffer bes absoluten Identitätssbitems und einem Freunde. Reinhold und

Barbili bilbeten ben Gegenstand bieses Gesprächs, welches bie von Friedrich Schlegel in ber Lucinde apotheofirte "göttliche Grobbeit" auf bas Gebiet ber philosophischen Rritif übertrug. schrieben war ber köftliche Dialog von Schelling; benn nur Schelling verftand es, Die fouverane Birtnofitat bes Schimpfens mit allem Glanz ber Diction, mit ber Miene und bem Ton ber Bornehmheit zu verbinden. Geschrieben also mar biefer Dialog, ber bie "exemplarische Dummheit bieses communen Bolks", bas "triviale und in feiner Trivialität verbrannte Gebirn" ber Barbili und Reinhold verböhnte, - geschrieben war er von Schelling, aber gehalten, offenbar, von ihm und Begel. Denn wirklich ein gehaltener Dialog war es. So wirklich, wie wir es bier lefen, verkehrten und verhandelten bie beiben Freunde mit Die Gemeinsamkeit ihrer Interessen, Die Uebereinftimmung ihrer Denkweise, die gange Art ihres philosophischen Conversirens tritt uns in biesem Gespräch in einem lebenbigen Bilbe vor Augen.

Einen etwas anderen Einbruck freilich empfangen wir, wenn wir ben Gesammtinhalt bes philosophischen Journals überblicken. Wie baffelbe jest, zugleich mit ber späteren Entwickelung bes Einen und bes Anderen ber beiben Freunde vor uns liegt, fo fann und bie Berbindung Begel's mit Schelling nicht wohl anders erscheinen, als wie Cafar's Berbindung mit Bibulus, wie Rapoleon's Berbindung mit Sieves. Drei Biertheile bes gangen Journals find notorisch von bem zweiten Redacteur geschrieben. Drei Biertheile dieses Journals find mahrhaft bedeutend und ein Schat ber tieffinnigften, gebankenvollften Erörterungen; ein viertes Biertheil enthält theils Wiederholungen alter Schelling'= scher Aeußerungen, theils eine Reihe von mehr ober weniger geiftreichen Ginfallen, von polemischen Blankeleien, von roman= tisch-genialen Grobbeiten und eleganten Uebermuthigkeiten -: bieses vierte Biertel ist notorisch bas Eigenthum bes ersten Rebacteurs. Schelling manbte seine eigentliche literarische Thätig= feit in biefer Zeit feiner "Reuen Zeitschrift" ju. Die Naturphilosophie war es, wo er allein zu bominiren gebachte, während er bie Bbilosophie im Gangen überwiegend ber Sorge und bem Eifer seines Freundes und Landsmanns überließ — eine Theilung der Gewalten, die bald genug um so mehr zu seinem Nachtheil ausschlug, als er auch auf dem Gebiete der speculativen Physis die alte Energie und vor Allem das frühere Gleichgewicht zwischen Phantasie und Denktrast einzudüßen begann. Sein Geist war, nachdem er durch die Berührung mit Hegel noch einmal ausgestammt war, in sichtbarer Descendenz, während Hegel's Geist noch sortwährend im Erstarten begriffen war.

Allein die Wahrheit ist andererseits, wie sehr auch thatsächlich die Leistungen Hegel's die seines Freundes bereits 1802 überdoten: Hegel selbst läßt für jest noch niemals das Gestühl seiner Präponderanz durchblicken. Er legte factisch, es ist wahr, schon jest die Grundlage seines späteren Primats, aber er begann zu herrschen, nur, indem er arbeitete, und er arbeitete in dem alleinigen Sinn, daß er mit Schelling durchaus an demsselben Strange ziehe und daß er mit seiner Sache die Sache Schelling's — die Eine Sache der Philosophie und des absoluten Joealismus fördere.

## Achte Borlefung.

Fortsetzung. Bollendung bes Shstementwurfs unter Schelling'schem Einfluß, ober bas "Shstem ber Sittlichkeit".

Bielmehr aber: wie immer es mit bem Brimate Hegel's über Schelling icon bamals fteben mochte. - in Ginem Buntte fab Segel von ben vorhandenen Differenzen nicht blos ab, machte er nicht blos von seinem Uebergewichte keinen Gebrauch, sonbern in Einem Bunkte war er zunächst ber Ueberwältigte. Eine Bunkt mar bie Form. Dag bie Form bes Schelling'ichen Philosophirens einen Ginfluß auf ihn ausübte, bem er mit aller Gebiegenheit seiner eigenen Ansichten nicht zu widersteben im Stande war, bag er sich in biefer Beziehung nicht etwa nur aus Aweckmäßigkeitsgründen accommodirte, bafür liegt ein un= widersprechliches Zeugnig vor. Es liegt vor in ber Art und Beise, in welcher er zu den in Frankfurt entworfenen Theilen feines Shitems - jur Logit, Metaphhiit und Phhiif - als einen britten Theil bie Ethit bingufügte. Für bas Winter= femefter bes Jahres 1802 hatte er eine Borlefung über Maturrecht angekündigt. Ohne Zweifel für biese Borlesung arbeitete er jett in einem zweiundzwanzig Bogen starken Manuscript bas "Spftem ber Sittlichkeit" aus.1

Hegel's eigenste Richtung und seine ganze Selbständigkeit, es ist wahr, spricht sich in dem Bersuche aus, der neuen Philosophie ein Gebiet zu erobern, für welches Schelling, weder damals noch später, ein Interesse bezeigte. An der Natur war bem Letteren, an bem geschichtlichen und staatlichen Leben war bem Ersteren ber Sinn für Realität am meisten aufgegangen. Das jetzt entstehende "Shstem der Sittlichkeit" war ein Seitenstück, es war das philosophische Complement zu der nach dem Lüneviller Frieden vollendeten publicistischen Schrift über die Verfassung Deutschlands. Nur hier erst konnte sich die durch die Logik und Metaphhsik und durch die Naturphilosophie hindurchgehende Tendenz der "Realistrung der Begriffe" vollenden und bewähren. Auch ohne Schelling würde dieser dritte Theil des ganzen Shstems, auf welchen die beiden früheren, als auf ihren nothwendigen Abschluß und als auf ihre Wahrheit hinviesen, zu Stande gekommen sein.

Bang, ferner, wie wir es nach allem Früheren erwarten muffen, find die Grundanschauungen, auf benen biese Begel'iche Ethit fich aufbaut. Bon jener genialen Auffassung bes Sittlichen. qu welcher innerhalb ber romantischen Rreise, bei Schlegel und Schleiermacher, bie Opposition gegen ben kategorischen Imperativ geführt hatte, von biefer Auffassung, welcher Schelling schwerlich seinen Tribut zu zahlen vermieben batte, findet sich bei Begel keine Spur. Nur eine Spur eben findet sich von jener reineren und ebleren, allein wefentlich subjectivistischen Correctur, welche Schiller an ber Moral ber fritischen Philosophie anzubringen versucht hatte. Die Hegel'sche Ethik ruht statt bessen auf bemfelben Grunde, welcher ber unterfte und lette Grund feiner gangen Dentweise, ber unterfte und lette Grund auch feiner Naturphilosophie war. Sie ruht auf ber Anschanung bes fittlichen Lebens ber classischen Bolfer: ihr Charafter trägt burch und burch bie Karbe bes griechischen Alterthums. Sie ist. um bie ganze Wahrheit zu fagen, ihrem Inhalt nach, eine Beschreibung, ihrer philosophischen Form nach, eine Absolutisirung bes privaten und bes öffentlichen, bes socialen, bes kunftlerischen und bes religiösen Lebens ber Griechen. Bon bem Hanch biefes Lebens burchweht, hatte Hegel früher sich auch in ben Sinn bes Chriftenthums hineinzufinden vermocht. Er hatte fpater nach bem Mobell jenes Lebens bie abstracten Begriffe afthetisch, lebendig und realistisch zu machen versucht. Er hatte nach phthagordisch-platonischer Ansicht die Natur als einen Kosmos und als ein beseeltes Wesen dargestellt. Er lenkt jett zu dem Boden selbst, aus dem sich jene Begriffsbehandlung und diese Naturdarstellung erhoden, zurück; er ruht jett, am Ende seines Spstems, dei der Wirklichkeit aus, deren Widerschein und Product blos in den disherigen Theilen zum Vorschein gekommen war. Seine Philosophie endet, indem sie gleichsam aushört, Philosophie zu sein, indem sie ihre Begriffswelt in die wirkliche, in jene bestimmte vergangene Geschichtswelt auslöst, der in den Gedanken der Gegenwart, mittelst einer neuen Ansicht von den Denksormen, von dem Uedersinnlichen und von dem Natürlichen eine doch nur ideale Präsenz von Neuem konnte errungen werden.

Dag es wirklich fo ift, bies erhellt zunächft und vor Allem baraus, bag bies Shitem ber Sittlichkeit nicht etwa beftimmt ift, ein Theil beffen ju fein, wofür wir nach ben Frankfurter Anfängen ben Titel "Geiftesphilosophie" zu erwarten berechtigt waren, sonbern wesentlich - ich sage wesentlich - biefe Beiftesphilosophie selbst. Denn bafür zwar, bak bei einer Gesammtbarftellung bes gangen Spitems unfer Spitematiter nicht ichon jest für nöthig befunden haben würde, vor bem "fittlichen" ben später sogenannten "subjectiven Geist", also Anthropologie und Bivchologie abzuhandeln — bafür allerdings liegt kein anderer Beweis vor, als die Erwägung, daß er biefen subjectiven Beift icon in ber "Metaphpfif ber Subjectivität" fonnte abgehanbelt zu haben glauben. Es liegt voller Beweis bafür vor, bag er nicht etwa über und nach bem sittlichen Geiste schon jest in Runft, Religion und Philosophie eine noch höhere Manifestation und Realisation bes absoluten Geistes ober ben "absolut-absoluten" Geist erblickte. Kur jest vielmehr war ibm bie reale Realisation bes absoluten Beiftes im fittlichen Besammtleben die schlechtbin mabre und bochfte Realisation bieses Geistes; ber sittliche Geift war ihm ber absolut absolute. So mufte es nach bem innersten Motive ber Hegel'schen Denkweise, und so mußte es nach ber substantiellen Ibee seiner Philosophie sein. Jenes Motiv war die Wiederherstellung bes antiken Lebensgehalts. Ibee war bie Realifirung bes blos Gebachten. Mit ienem

Motiv freilich und mit dieser Ibee stand das Motiv ber Segel'schen Zeit und die formelle Beschaffenheit ber Berwirklichung Dieser Ibee in Wiberspruch. Mit Nothwendigkeit scheiterte bie Bieberberstellung bes antiken Lebens an ben Lebensbebingungen ber mobernen Zeit. Mit Nothwendigkeit mußte ebendeshalb biefe Bieberberstellung in die idealistische Form, in die Form der Bhilosophie, sich flüchten, und mit Nothwendigkeit mußte nunmebr biefe Form ihre eigene Berechtigung baburch retten, baf fie in letter Inftang sich selbst, b. b. bas Denken, für eine noch wahrere Realifirung bes Gebachten erklärte, als bie, welche bas Gebachte in ber sittlichen Wirklichkeit bes Staats empfangt. biesem Resultat angelangt, mußte sie mit gleicher Nothwendigkeit wieber zu bem entgegengesetten Resultat, zu ber Behauptung bes vielmehr absoluten Charafters ber Sittlichkeit und bes Staates anrückgeworfen werden: allein einen Ausweg aus biefem Cirkel gab es schlechterbings nicht. Die Hegel'sche Philosophie ift in fich biefer, auf ihrem eigenen Boben unlösbare Biberfpruch: Es ift Einer berjenigen Biberfpruche, bie in ber Segel'ichen Schule unvermeiblich jene Differengen bervorrufen mußten, welche. ausgefämpft, bie Auflosung bes Spftems und weiterbin bie Ginficht bedeuten, daß binter die Grundlagen dieses Spitems zuruckgegangen und ftatt ihrer andre gesucht werben muffen. Begel selbst kömmt bieser Widerspruch in einer zwiefachen Thatfache jum Borfchein. Wir werben fpater feben, bag fich De gel bis zulett alternirend bald für bie Absolutheit bes im Staat objectiv und real, bald für die Absolutheit des in Runft. Religion und Philosophie "absolut" b. b. ideal erscheinenden abfoluten Geiftes entscheibet. Wir lernen für jest, bag von biefer boppelten Entscheidung die lettere überhaupt die spätere mar und bak er im Jahre 1802, in ber ersten Frische seiner philosophischen Conception, mit bem sittlichen Beiste am mabren und wirklichen Schlusse ber von ihm unternommenen Realisation ber Gebankenwelt angelangt sein wollte.

Es liegt, sage ich, für diese letztere Thatsache voller Beweis vor. Ausbrücklich und ummigverständlich wird die sittliche Wirklichkeit des Staatslebens in unserem Manuscript als das

absolut - Absolute und gerabezu als bas "Göttliche" charakterisirt, über bas bie Philosophie nichts Höheres benten könne. Der Verfaffer schilbert die "Sittlichkeit" wie Schelling am Schluß seines "Shitems bes transscenbentalen Ibealismus" bie Runft geschilbert batte. In ber Sittlichkeit allein ift ber unendliche Begriff schlechthin Eins mit bem Wesen bes Individuums und bieses in ber ihm gemaken Form als wahre Intelligenz vorbanden. hier ist mehr als in ber Lunft, in ber Religion und ber Philosophie. Denn bie Objectivität bes Individuums ift bier "nicht für ein kunstliches Bewuftfein, für fich, mit Aufhebung ber empirischen Anschauung. und für die intellectuelle Anschauung, sondern die intellectuelle Anschaumg ist burch bie Sittlichkeit und in ibr allein eine reale; die Augen bes Geiftes und die leiblichen Augen fallen volltommen zusammen; ber Matur nach fieht ber Mann Meifc von feinem Rleisch im Weibe, ber Sittlichkeit nach allein Beift von seinem Beift in bem sittlichen Wefen, und burch bas-In ber Sittlichkeit, beißt es weiter, ist bas Indivibuum auf eine ewige Weise; es ist hier nicht bas Individuelle, welches handelt, sondern "ber allgemeine absolute Beift in ibm", und bier baber ift "bie Ansicht ber Bhilosophie von ber Welt und ber Nothwenbigkeit, nach welcher alle Dinge in Gott finb, und feine Einzelnheit ift, für bas empirische Bewuftfein vollkommen realisirt." Doch es ist im Berlaufe und vor Allem am Schlusse bes Manuscripts, daß Hegel auch ausbrücklich auf bas Berbaltnif ber Religion jur Sittlichkeit ju fprechen kommt. Die Religion eines im Staate sich sittlich auslebenden Bolkes ist nichts anderes, als die Anschauung seiner eigenen Göttlichkeit. Das Einssein bes Einzelnen mit bem Ganzen im Staat "ift bie Göttlichfeit bes Bolles", und biefes Allgemeine, welches bie Besonderheit schlechthin mit fich vereinigt bat, "in ber ibeellen Form ber Besonderheit angeschaut, ift ber Gott bes Bolles". Die Bollenbung aber ber Sittlichkeit besteht in ber Zurudziehung biefer Anschammasform in die Realität des sittlichen Lebens. "Se mehr" — so wird in voller Uebereinstimmung mit ben ebemaligen Betrachtungen über ben Unterschied ber chriftlichen von ber classischen Religion gesagt 2 - "je mehr ein Bolf Eins mit sich

felbst, ber Natur und Sittlichkeit wirb, besto mehr nimmt es bas Göttliche in sich und verliert an ber ihm wiberftebenben Religion." Es ift bie Rant'iche Priorität ber praktischen Bernunft vor ber Ibee ber Gottheit, welche fich bei Begel vermoge ber realistischen und concreten Tenbeng seiner Philosophie in die Priorität der national = politischen Sittlichkeit verwandelt Die Wahrheit ber praktischen Bernunft, so steht er in biefer Beziehung zu Rant, ift bie concrete, im Staatsleben fich realifirende Sittlichkeit. Und biefe Lehre hat andrerfeits eine nabe Bermandtichaft zu einer anderen, von nachbegel'ichem Da-Das mahre Wefen Gottes ift bas Wefen bes Menschen, fagt Feuerbach. Das mahre Wesen Gottes, fagt Begel, ift bas Wesen ber vollenbeten Politie. Es war ja ber eigentlichste Sinn unferes Philosophen, Die Religion, mit ihrer bas Endliche und Unendliche einigenden Energie, feiner Philosophie principiell einzuverleiben, die Reflexion burch und burch mit der verfühnenben Kraft ber Religion zu burchbringen. Er hatte freilich bann wieber gesagt, daß die Philosophie mit ber Religion aufhören muffe. Es besteht freilich factisch ein incommensurables Berhältniß zwischen Reflexion und Frömmigkeit. Auch jetzt baber steigt am äußerften Rande bes mit ber "Sittlichkeit" fich schliegenben Spftems unabweisbar bie Ibee bes Göttlichen auf. Allein bas Charafteriftifche bes gegenwärtigen Stadiums befteht in bem an= geftrengten Berfuche, biefe Ibee immer wieber in bie Objectivität bes fittlichen Geiftes gurudgubiegen. Rur andeutungeweise fommt bies Berhältnik in bem Entwurf bes "Spstems ber Sittlichkeit", es kömmt vollständiger und instructiver in ben Begel'schen Borlefungen gur Erscheinung, bie fich unmittelbar an jenen Entwurf anlehnten.3 Der Uebergang, welchen Hegel am Schluffe biefer Borlefungen von ber vollendet realifirten Ibee bes absoluten Geiftes, von ber Ibee ber Sittlichkeit macht, ift zunächst schlechterbings fein philosophischer mehr, fonbern lediglich ein biftorifder. Religion eines Bolfes, fest er auseinander, ift burchaus und nur bas Spiegelbild feines national=politischen Gesammtzustandes; fein Gott ift ber Maafftab für ben Grab ber Göttlichkeit bes

Bolles, ober für ben Grab, bis zu welchem bie Ibee ber Sittlichkeit in ihm entwickelt ift. Aber bie Sittlichkeit ber alten Gemeinwesen ging zu Grunde. Die Einheit bes Geiftes mit seiner Realität zerriß. Die Naturreligion, welche ber ibeelle Ausbrud biefer Ginbeit gewesen, ging unter. Gine Religion wurde nunmehr jum Surrogat für bie im fittlichen Leben ber Bolfer verloren gegangene Ginbeit von Beift und Natur. Aus bem in bie Berriffenheit und ben Schmerz über biefelbe am tiefften versenkten Bolfe ging bas Chriftenthum bervor. Im blogen Glauben an die Göttlichkeit Eines Menschen concentrirte sich ibeell bie in ber Wirklichkeit verlorene Realität bes sittlichen Geistes. Sofort jedoch war bie Wiederherstellung biefer Realität die Aufgabe ber neuen Religion. Die Natur und die Wirklichkeit erhielt also eine neue Beibe. Allein biese Weihe kommt ihr von einem Meugeren. "Die gange geistige Sphare ift nicht aus eignem Grund und Boben in bie geistige Region emporgestiegen. Diese ibealische Sphäre bilbet ein regelloses, abenteuerliches Reich aus ber Zufälligkeit aller Geschichten und ber Phantasie aller Bölter und Klimate gusammengegangen, ohne Bebeutung und Wahrheit für bie Natur, bie ibm unterworfen wird, sowie ohne bag ber Geift ber Individuen eines Bolles sein Recht barin behauptete; er ift ohne eigenthumliche Phantasie, sowie ohne eigenthumliche Weihe." Brotestantismus fofort tommt bas Bewußtsein über bies Berbältnik zum Durchbruch. Durch die Philosophie erhält nun allererst "bie Bernunft ihre Lebendiakeit und die Natur ihren Beift gurud". Gine neue Religion aber wird erft möglich fein, wenn die höchste Idee dieser Philosophie realisirt sein wird. Sie wird wieber, wie im Alterthum, auf bem Boben bes real eriftirenben Göttlichen, auf bem Boben einer vollenbeten sittlichen Politie erwachsen; fie wird möglich sein - so lauten bie eigenen Borte Begel's - "wenn es ein freies Bolf geben und bie Bernunft ihre Realität als einen sittlichen Geift wiedergefunden haben wird, ber bie Ruhnheit haben fann, auf eignem Boben und aus eigner Majeftat fich feine religiofe Geftalt zu nehmen."

Auf classischer Grundlage aber beruht nicht allein biese

Absolutisirung bes "fittlichen Geistes", sonbern ebenso bie ibecielle Raffung beffelben. Wie bie Religion zu einem bloken Appendix ber Sittlichkeit, so wird bie individuelle Sittlichkeit und ebenso bas Recht lediglich in ber umschließenben und übergreifenben Sittlichfeit bes stagtlichen Gesammtlebens gewürdigt. So eben war es im griechischen Alterthum und in ber Ethik bes Blaton und Aristoteles. Nur im Staate bekanntlich vermochte Platon sich bie vollenbete Sittlichkeit zu benten; um in großen und leferlichen Bugen bas Bilb ber Gerechtigfeit zu erblicken, construirte er seine ibeale Republit, übertrug er die Ibee barmonischer schöner Menschlichkeit auf ben Organismus ber Stanbe und auf beren geordnetes Zusammenwirken im politischen Gemeinleben. Nur im harmonisch geglieberten Staate erblickt gang ebenso Hegel bas Bild ber absoluten Sittlichkeit. Er kennt bie Tugend ichlechterbings nur in ihrer Beziehung auf Staat und Baterland. Es ist im Grunde die Idee von Staat und Baterland, bie in biefem "Spftem ber Sittlichkeit" an bie Stelle bes tategorifchen Imperative und bes Bewiffens tritt. Dem Aristoteles spricht er es nach, daß das Ganze eber ift als bie Theile und bag in ber mabren Sittlichkeit bas Individuum seine Bebeutung ausschließlich in ber Substanz bes Staates hat. Dem Blaton folgt er in ber ftanbischen Glieberung nicht blos bes Staates sonbern auch ber Tugenben. Ja, er folgt bem Platon bis in die Einzelheiten und in die specifischen Eigenthümlichkeiten von bessen politischer Anschauung. Mit beinabe vollständigem Bergessen ber Berbaltnisse bes mobernen Staatslebens entwirft er einen Jbealftaat, ber nicht blos nach bem Muster, sondern fast über ber Schablone bes Blatonischen ge-Wie ber Platonische so hat auch ber Hegel'sche zeichnet ist. Staat brei Stanbe. Es ift wunberlich, bag fich ber Beamtenfohn, ber Angehörige eines beutschen Rleinstaats, zu bemfelben Aristofratismus bekennt wie ber Nachkomme bes Robrus und Solon in bem bemokratisch aufgelösten Staate von Attika. ift vielleicht noch wunderlicher, in einer Staatslehre aus bem Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts die Forderung zu lesen, daß die absolute Regierung und die Gesetzgebung in den Händen der Miten

und der Priester sein musse", daß diese Regierung "das unmittelbare Priesterthum des Allerhöchsten sei, in dessen Heiligthum sie mit ihm Rath gepflogen, und seine Offenbarungen erhalten hat."

Das Wunderlichste, nichts besto weniger, folgt erft. Derfelbe Mann, welcher in biefer Beife platonisirte, batte nur eben erft bie Feber aus ber Sand gelegt, um für fein eigenes Baterland eine Staatseinrichtung zu forbern — boch mas fage ich? um überhaupt einen Staatsbegriff aufzustellen, ber fast in allen Studen bas birecte Begentheil von bem jest conftruirten war. Bon Allem, was in bem "Shitem ber Sittlichfeit" als jum Befen eines mabren Staates nothwendig beducirt wird, war in ber "Kritit ber Berfassung Deutschlands", ba, wo ber Berfaffer "ben Begriff bes Staates" auseinanbergefest, einzig und allein bas Besteben einer oberften Staatsgewalt und einer gemeinfamen Wehre hervorgehoben worben. Ausbrücklich war bies allein als nothwendig, alles Uebrige als etwas "Zufälliges und verhaltnikmäkig Gleichgültiges" bezeichnet worben. Es ist nach biefer Darftellung nicht eben unerläflich, daß ein "Bolf" die Grundlage Auch eine "Menge" mag sich zu einem bes Staates bilbe. Staate verbinden. Was im Alterthum, was für bie Republifen von Rom und Athen die erste Bedingung staatlicher Organisation war, ist es mit Nichten in unserer Zeit. Mag heutzutage immerbin ein lofer ober auch gar fein Zusammenhang in Ruck ficht auf Sitten, Bilbung und Sprache stattfinden: Beist und Kunst ber Regierung und ber Organisation wird bergleichen Bericbiebenheiten zu überwältigen im Stanbe fein. Aufälligen und Gleichgültigen gehört es, ob bas Gewalthabenbe Einer ober Mehrere, ob biefer Eine ober bie Mehreren zu biefer Majestät geboren ober gewählt werben. Gleichaültig ist es, ob unter ben Unterworfenen Gleichförmigkeit ober Ungleichförmiafeit ber burgerlichen Rechte befteht. "Dag Ein Staat unter feinen Unterthanen Leibeigne, Burger, freie Ebelleute und Für= ften, bie felbft wieber Unterthanen haben, gable, bag bie Berbaltniffe biefer besonderen Stande felbst wieder nicht rein, fonbern in mendlichen Modificationen existiren, hindert eine Menge ebensowenig baran, eine Staatsgewalt zu bilben, als bag bie

besondern geographischen Glieber Provinzen von verschiebenen Beziehungen auf bas innere Staatsrecht ansmachen". gultig ferner ift ber Charafter ber gesetzgebenben Gewalt, ber Charafter ber Gerichtshöfe, bie Form ber Berwaltung, bas Spstem ber Abgaben und ber bürgerlichen Einrichtungen. Doc bies ist noch nicht Alles. Nicht genug, daß biefe Dinge für bas Wefen bes Staates gleichgültig find: es ift im Gegentheil nothwendig, daß ber Staat sich mit einer oberften Aufsicht über bie angeführten Seiten ber inneren Berbaltniffe feiner Angeborigen begnüge; es gebort im Gegentheil zum Wefen bes Staates, bag bie Staategewalt, indem sie für ihre Bedürfnisse und ihren Gang gefichert ift, ber eignen Thätigkeit ber Staatsbürger einen möglichft großen freien Spielraum laffe. Es ift bies nothwendig und wesentlich: benn "biese Freiheit ift an sich selbst beilig"; es ift nicht blos nothwendig und wesentlich, sondern auch nützlich: benn die richtigste Berechnung bes Nutens ist diejenige, die "auf bie Lebendigkeit, ben aufriedenen Geist, auf bas freie und sich achtenbe Selbstgefühl" ber Glieber bes Staates geht. unterscheiben also", so resumirt sich unser Publicift felbst, "nicht nur bas schlechthin Nothwendige, mas in ber hand ber Staatsgewalt liegen und unmittelbar burch fie bestimmt werben muß, und bas zwar in ber gesellschaftlichen Berbindung eines Volks Nothwendige, aber für die Staatsgewalt als folche Zufällige, sonbern halten auch sowohl bas Bolf für glücklich, bem ber Staat in bem untergeordneten allgemeinen Thun viel freie hand läßt, wie eine Staatsgewalt für unendlich ftark, die burch ben freieren und unbebantisirten Geist ihres Bolks unterstützt werben kann". Für ben Bubliciften, mit anberen Worten, ift ber Staat, was er auch Anderen feiner theoretisirenden Zeitgenoffen war: eine Anftalt jum Soute ber außeren und inneren Sicherheit; für ben philoso= phischen Spftematifer ift er bas, was er ben Theoretikern ber Generation nach Perikles war: die höchste Alles in sich auflösende Form menschlichen Lebens, bas Absolute in absolut= realer Erscheinung. Dort boren wir ihn die Doctrin Wilhelm's v. Humbolbt und bie staatsmännischen Gebanken Stein's, bier bie Lebren ber Afademie und die philosophischen Träume Dion's wiederholen. Für jetzt nicht im Stande, was der Verfasser ber "Ibeen über die Grenzen der Staatswirksamkeit" wenigstens verssuchte, die antike und die moderne Staatsweise zugleich anzuerkennen und beide zu combiniren, stellt er sich das Eine Mal ganz und gar auf den modernen, das andere Mal ganz und gar auf den antiken Standpunkt, polemisirt er dort gegen Centralisation und mechanisches Vielregieren, hier gegen Alles, worin das Recht der individuellen Selbständigkeit, sei es neben, sei es in oder über dem Staate eine Zuslucht finden könnte.

Die Wahrheit ift: biefer volltommene Gegenfat zwischen bem Bublicisten und bem Philosophen beruht auf ber vollkommenen Gleichheit ber letten Motive, burch welche ber Gine und burch welche ber Andere bestimmt wurde. Dieses lette Motiv bestand in bem intensiven Berlangen, aus ber Abstraction an bas Concrete, aus bem blos Gebachten zur Realität zu kommen. Der Beobachtung gegenüber, bag ber beutsche Staat ein bloges Gebankending sei, formulirte sich bieses Berlangen einestheils zu ffizzirten Borfcblägen zur Berftellung eines beutschen Staates, anderentheils zu einem allgemeinen Begriff vom Staate, ber unter allen Umftanben reglifirbar fei. Aber wie reglifirbar und wie burchaus praktisch bieser Begriff war: Begriff und Forberung au fein konnte er boch nur aufboren, wenn bie Gewalt sich ihm augesellte, um ihn au verwirklichen. Der Bublicist baber, welchem biefe Bewalt nicht zur Berfügung ftebt, wird zum Philosophen. Er wendet fich zu bem Gebiet, wo er zugleich Herr und Gewalthaber ift, wo nicht blos bas Segen bes Begriffes, fondern zugleich bas Setzen ber Realität bes Begriffes in feiner Band ift. Die Sehnsucht nach Wirklichkeit und die Berzweiflung an biefer bestimmten, gegenwärtigen, vaterländischen und politiichen Wirklichkeit macht ihn zum Ibealiften. Der praktischen Realifirbarkeit ber Begriffe schiebt sich ihm ihr ibeelles Sichfelbstreglistren unter. Bon biesem Zuge fortgeriffen wurde er, auch wenn er es mit ber isolirten Ibee bes Staates zu thun gehabt batte, biefe Ibee fo geformt haben, daß fie möglichst viel Realität, einen möglichst reichen Inhalt lebendiger, menschlicher Birklichkeit in sich geschloffen batte. Er würde sie nach bem Muster bersenigen Staatsezistenz geformt haben, die sowohl am ivealsten wie am inhaltsvollsten, die das entschiedenste Gegenstüd zu dem deutschen Staate war, — nach dem Muster der Staaten von Athen und Sparta. Aber nicht mit dem isolierten Staate blos, sondern mit dem Universum hat es der Philosoph zu thum. Er kömmt an den Staat erst, nachdem es ihm, so ist er überzengt, bereits gelungen ist, das allgemeine Weltwesen als den in der Idee des Erkennens und in der lebendigen Natur sich realistrenden Geist zu begreisen. Kann dieser absolute Geist am Schlusse sind zugleich realiste Erscheinungssorm eine andere als die des Staats in dem "Shstem der Sittlichteit" anders als in jener platonistrenden Weise aufgefaßt werden?

Und klar also ist es nach alle bem: bies Shstem ber Sittlichtelt ist in allem Wesentlichen aus Ginem Stud mit ber in Frankfurt ju Papiere gebrachten Logit, Metaphyfit und Naturphilofouble. Es ift mit biefen Wiffenschaften aus benfelben allgemeinen Gesichtspunkten, auf bemfelben Boben hellenifirenber Anschauung erwachsen. Es ift fichtlich eine lette Confequenz berfelben. Ge wirft rudwärts eine ftrahlende Beleuchtung auf biefe. bennoch: ein anberer Sauch gleichsam geht burch biefen letten als burch bie früheren Theile. Nicht blos burch ben Plan bes Ganzen ist biefe Apotheofe bes Staats und biefe Ueberfluthung ber individuellen Lebendigkeit burch die Wogen ber substantiellen Sittlichkeit bedingt. Nicht blos burch ben philosophischen Ibealismus als folden ift biefe totale Nichtachtung bes in ber Gegenwart graftisch Möglichen; nicht blos burch bie bellenische Bilbung und bie bellenischen Sompathien Begel's biefe rudfichtslofe Berberrichung bes antifen Staatslebens zu erklaren. berrlicbung felbst bat einen etwas romantischen Beigeichmad. Bene Pintanftellung bes Inbividuellen felbft fcwantt zwifden antifen und Spinozistischen Anschaumgen. Immerbin mochte auch Degel über bem Berlangen, ben abseinten Geift endlich an bat Biel seiner Realifferung ju führen, bem entlichen Geuft frint Mobite um etwas verfimmern, immerbin mochte er am

Ziele seines so bescheiben und unscheinbar begonnenen Weges in hymnologische Wendungen ausbrechen, wie sie selbst bem nückternen Aristoteles auf dem Gipfel seiner Metaphhsik nicht fremd sind. Den Nachdruck jedoch, den Schwung und die Fülle, womit es geschieht, sind wir geneigt, dem Einflusse der Schelling's schen Philosophie zuzuschreiben. Denn diese Philosophie, in der That, war es, welche ganz und gar darin aufging, daß sie in dem absolut-Joentischen alle Gegensätze der Resterion überwältigt habe. Diese Philosophie, in der That, war fast nichts, als ein immer wiederkehrender Hunnus auf die alleinige Wahrheit und Herrlichkeit des Absoluten. Diese, und nicht die Hegel'sche Philosophie, war von Ansang an geneigt, das Geistsein des Absoluten über dem Absolutsein des Geistes, das Subjective über dem Substantiellen, das Individuelle über dem Ganzen zu vergessen.

Je genauer wir bas "Spftem ber Sittlichkeit" in's Auge faffen, befto mehr specifisch-Begel'iche Buge vermiffen wir, befto mebr Schelling'iche entbeden wir an bemfelben. Denn gesett auch, ber Inhalt biefer Ethif mare gang fo, wie er jest ericheint, ausgefallen, wenn Begel biefelbe in unmittelbarem Unschluß an feine Metaphhiit und Naturphilosophie niebergeschrieben hatte: burchaus anders ware unfehlbar bie Form ausgefallen. Wenn schon in Frankfurt Hegel die Naturphilosophie vollendete und von biefer fofort zum britten Theil bes ganzen Spftems überging: kein Zweifel, bag er alsbann ausbrücklich bervorhob, wie num ber Beift aus bem Anders feiner felbst als absoluter Beift au sich zurückehre, und wie die Ethik, die Darstellung des Werbens bieses Beiftes als Beift, ein neuer Kreislauf von Kreisen fei, in benen bie Momente ber Realifirung beffelben gur Totalität als ebensoviele bialektisch in einander übergehende Bestimmungen ber sittlichen Lebenbigkeit erschienen. Das in Rena entstandene "Shitem ber Sittlichkeit" knüpft mit keinem Worte an die früheren Disciplinen an. Es hat seinen eige= nen Anfang. Es ift nach einem eigenen Plane gebaut. Es vollendet sich nach einer eigenen Methobe. Zwar, wenn mit ber ..naturlichen Sittlichkeit" ober mit bem gang in bie Natur versenkten und an die Natur gebundenen Leben bes sittlichen

Geiftes ber Anfang gemacht wird, so tann man fich aufgeforbert fühlen, die von Hegel nur nicht felbst gezogenen Berbindungslinien zwischen biesem Anfang und bem Schluß ber Raturphilefophie in Gebanken zu erganzen. Noch leichter würden wir im Stande fein, ben Befammtplan biefer Ethit mit bem Blan bes gangen Shitems, wie wir benfelben aus ben früheren Theilen fennen, in Uebereinstimmung zu bringen. Dreigliedrig nämlich ift bas Shiftem ber Sittlichkeit. Gin erfter Theil führt bie Ueberichrift: "bie absolute Sittlichkeit nach bem Berhaltniß". Ein zweiter Theil ist überschrieben: "Das Regative, ober bie Freiheit, ober bas Berbrechen". Der Inhalt bes britten Theils ift schlechtweg bezeichnet: "bie Sittlichkeit". Wie immer biese Glieberung von bem Berfasser motivirt werben moge: es ift unverkennbar, bak fie von bem allgemeinen Schema bes absoluten Beiftes, bem In-fich-fein, bem Sich-Anderswerben, ber totalen Rückfehr in fich beherrscht ist. Ja, vielleicht endlich ist es möglich, auch bie Detivirung biefer Glieberung, und, was bamit zusammenfällt, bie im Einzelnen burchweg befolgte Methobe aus ben Begel'ichen Grundanschauungen abzuleiten. Hören wir, wie fich unfer Ststematiker gleich im Anfang barüber ausspricht. "Um", so beißt es, "bie 3bee ber absoluten Sittlichkeit zu erkennen, muß bie Anschauung bem Begriffe vollkommen abaquat gesetzt werben, benn bie Pee ift felbst nichts andres, als die Identität beiber: biefe Ibentität aber, bamit erfannt werbe, muß als ein Abaquatfein gebacht werben; aber baburch, bag beibe im Abaquatsein auseinander gehalten werben, werben fie mit einer Differeng gefett, eines in ber Form ber Allgemeinheit, bas andre in ber Form ber Besonderheit gegen bas andre; bag hiemit biefes Gleichseben vollkommen werbe, so muß umgekehrt basjenige, welches bier in ber Form ber Besonderheit gesetzt war, jest in ber Form ber Allgemeinheit, basjenige, welches in ber Form ber Allgemeinheit gesett mar, jest in ber Form ber Besonberheit gesett werben". In ber That, diefe Motivirung ber nun folgenden Glieberung und bes methobischen Fortschreitens innerhalb biefer Glieberung bedt nicht einen neuen hintergrund bes Begel'schen Philosophirens auf, sondern fie bestätigt nur ben von uns bereits bei'm Gin-

treten in sein Shstem aufgebeckten. Es war, formell gefaßt, bie Berföhnung bes Ibeals lebenbiger, iconer Totalität mit bem Thun ber überall theilenben und fixirenben Reflexion, wobon wir Begel ausgeben faben. Es war factifch ein fortwährenbes, überaus reges und geschicktes Berüber und Hinüber von bem abstracten Begriff zu ber concreten Anschauung, von ber concreten Anschauung zu bem abstracten Begriff, ein finniges Ineinanberschlingen afthetischer und logischer Behandlung ber Begriffe, woburch in Logit, Metaphhfit und Naturphilosophie bas bialektische Gewebe ju Stanbe tam. Hegel nannte bies in ben früheren Bartien bes Spitems bas Realifirtwerben ber Begriffe. Er ibentificirte baffelbe mit bem burch alle Momente bes absoluten Geiftes bindurchgebenden Prozeg bes allgemeinen Weltwefens und stellte es bemnach als bas Anderswerben ber Bestimmungen und als bie Rückfehr berfelben aus ihrem eigenen Anbers ober aus ibrem Gegentheil bar. Die Dialektik war ihm überwiegend ein gang objectives an ben Beftimmungen, als an Momenten bes absoluten Beiftes selbst haftenbes Beschehen, und nur zuweilen brachte er eine neue Mannigfaltigkeit baburch in bas vielnamige und boch wefentlich immer gleiche Berfahren, bag er bie nur burch unfre Reflexion an ber Sache entbeckte Bewegung von ber Selbstreflerion berfelben unterschieb. Jenes formelle Wefen nun biefer Dialektik, jenes factische Alterniren und Wieberzusammenbringen von Begriff und Anschauung bleibt im "Spitem ber Sittlichkeit" fteben. Allein bas Charakteristische ist, bak es nun querft und nur bier ausbrudlich und principiell als bie Seele ber Methobe bezeichnet wirb. In ben Sintergrund tritt bie Bestimmung, baf es fich um bas "Realifiren" ber Begriffe handle. Sanz vergessen scheint bie wichtigste Bestimmung, bag sich bamit ber Brozef bes absoluten Beistes vollziehe. Berloren scheint bie Objectivität und verloren mit alle bem die geschmeidige Lebenbigkeit ber Dialektik. Sie ift auf einmal gang subjectiv, gang nur bas Thun bes Philosophen, bedingt freilich burch bie eigne Ratur ber Ibee. Es foll "erkannt werben": bies fteht an ber Spite; bamit erkannt werbe - bies wirb vorausgesagt - muß so und so verfahren werben. Ueberall ist ausbrücklich vom

"Construiren", vom "Eintheilen" bie Rebe. Wir haben, wird erinnert, jest eine erfte, jest eine zweite, eine folgende "Botenz" ber Sittlichfeit "gefest" ober "erkannt". Und mit biefem fubjectiven Anstrich, ben bie Dialektik erhalten bat, geht ein faft mechanischer Formalismus, ein ermübenbes und eintoniges "Subfumiren ber Anschauung unter ben Begriff" und wieder "bes Begriffs unter bie Anschauung" Sand in Sand. Alles ift viel überfichtlicher, einfacher, schematischer - aber Alles zugleich unlebenbiger und äußerlicher geworben. Im Rucken biefes Formalismus arbeiten alle die reichen Mittel, über welche ber Segel'sche Geift, geschult an ber Dialektik seiner Logik und Naturphilosophie, zu verfügen hat; im Berborgenen begleitet benfelben bas Bewuftsein, bag ber absolute Beift es ift, ber in ber Sittlichfeit fich absolut realifirt und bie Totalität seiner Rückfehr zu fich felbst gewinnt: auf ber Oberflache breitet fich bie Schelling'iche Conftructionsmanier aus, und vor unferen Augen zeigt fich ber absolute Beist und beffen Momente unter bem Ramen und Charafter ber Schelling'schen absoluten Indiffereng ober Ibentität und ber Schelling'ichen Potenzen biefer Ibentität.

In biefer Beife nun geschieht es, bag zuerst bie "Ibentität bes Allgemeinen und Befondern" als eine unvolltommene Bereinigung ober als ein Berhältniß gesett wirb. Die "abfolute Sittlichfeit nach bem Berhältniß" ift bie "natürliche Sittlichfeit". Ihre erfte Potenz, ober bie natürliche Sittlichkeit als Anschauung. ift prattifches Gefühl und biefes wird jum Bedürfnif, bas jur Arbeit treibt und fich im Genug befriedigt. Mit ber Arbeit ift unmittelbar ibr Product, ift zweitens ber Besit und endlich bas vermittelnbe Werkzeug gesetzt. Man sieht leicht: es ift bie ganze Beite praktischer, menschlicher Beziehungen, welche zur breiten Basis ber Sittlichkeit gemacht wird; man sieht ebenso; in Aristotelischer Weise wird die Entwicklung ber Sittlichkeit historischphysiologisch bargestellt. Diese Tenbengen jedoch vollziehen sich an bem Leitfaben bes immer wieberkehrenben Schematismus bes gegenseitigen Subsumirens und Abaquatsegens, bes Differentund wieder Indifferentsetens von Begriff und Anschauung. Dittelst bieses Schematismus wird eingetheilt und bas Eingetheilte

von Neuem eingetheilt. So gliebert sich die Arbeit in Cultur ber Bflanzen, Bezähmung ber Thiere und Bilbung bes Menschen, mb biefer breifachen Arbeit entspricht ein breifacher Besig. Doch bie Eintheilung wird wunderlicher, ber Schematismus erweist sich für bas tiefer liegende Bestreben bes Sustematifers unpassenber. wenn unter ber Rategorie ber "Bilbung" bie Geschlechterliebe, bas Berbaltniß von Eltern und Rinbern und bie Erziehung bebanbelt wirb, wenn bas Wertzeug unter ben brei Botengen: bas Pind, bas eigentliche Wertzeug und die Rede, die Rede wieder als Gebehrbensprache, forperliches Zeichen und tonenbe Rebe ericheinen foll. Es folgt bie zweite Botenz ber natürlichen Sittlichfeit. Die Arbeit wird jur Maschinenarbeit, bas Brobuct bient nicht mehr blos bem Bedürfnig, sondern bem Ueberfluß. ber Besitz erscheint unter ber Form bes Eigenthums und bes Rechts. Auf biefem Grunde tommt es zu Tausch und Bertrag. Das Gelb wird als Werthreprafentant bas Bebitel bes Banbels. Die abstracte Anerkennung bes Individuums als Berson führt aum Berbaltnig ber Berrichaft und Rnechtschaft; biefes wieder bat seine Wahrheit in der Familie. "In ihr", beifit es. "ist die Totalität der Natur und alles Bisherige vereinigt: die gange bisberige Besonderheit ift in ihr in's Allgemeine gesett" -: in boberer Form resumiren sich in ibr die früberen praftifderechtlichen und sittlichen Beziehungen.

Alle bisherigen Potenzen aber — so wird der Uebergang zum zweiten Theile des Spstems, zum "Negativen" gemacht — hatten die Einzelheit zum Princip und drückten Bestimmtheiten ans; die construirten Indisferenzen waren formell, Besonderheit, nur in Beziehung auf niedrigere Besonderheiten indisferenzirt. Iede dieser Besonderheiten daber kann aufgehoben werden. Und zwar zunächst in negativer Weise, so daß der Gegensat, der jenen Bestimmtheiten einwohnt, das disher blos formell Aufgehobene, als reell gesetzt und fixirt wird. Gegen die natürliche Sittlichkeit, oder gegen das Sittliche in der Form der Nothwendigkeit, kehrt sich die reine Freiheit oder das Berbrechen; mit dem Berbrechen aber steht die formale Reconstruction des Sittlichen, die rächende Gerechtigkeit, unmittelbar in Berknüpfung.

Nur in dieser nämlich vervollständigt und verwirklicht sich die im Gemissen bes Berbrechers auf blos abstracte Beise, blos innerlich und subjectiv vor sich gebende Umkehrung bes Regativen. Dies Regative eristirt nun wieberum unter verschiebenen Boten-Die erfte ift bie gang formale, gegen nichts Beftimmtes, fonbern gegen die Abstraction des Gebildeten sich richtende Bernichtung, die zwecklose Zerstörung, die in ber Buth culminirende Berwüftung. Die zweite, bas "Bestehenlassen ber Bestimmtheit, aber Bernichten ber Indiffereng bes Anerkennens", ift Diebstahl und Beraubung. Sie ift wefentlich perfonliche Beziehung, Bergewaltigung ober Bezwingung. Auch bie mitgesette Umkehrung berfelben ift beshalb Bezwingung, Anechtung, Freiheitsberaubung, mahrenb bie Umtehrung im negativen Berbaltnig ber erften Boteng absolute Bernichtung, "Rüchwirfung wie gegen ein reißenbes Thier", ober ber Tod war. Die britte Botenz endlich ist die Indissereng ober Totalität ber beiben früheren Regationen. Sie gebt beshalb auf die Indiffereng ber Bestimmtheiten, auf bas Leben ober bie ganze Berfonlichkeit, und auch bie mitgesette Umkehrung besteht in bem Berluft ber Perfonlichkeit. Die rohste Form biefer totalen Negation ift ber Morb; ihre zweite Form fällt ausammen mit ber Umkehrung bessen, was burch ben Morb gesetzt ist, es ist bie Rache; die Totalität biefes ganzen Berbaltniffes aber, in welcher die Bernunftigfeit beffelben in bas Bewußtfein ber Individuen tritt, ift ber Zweitampf; im Zweitampf ber Bölker, ober im Kriege, zeigt sich jene Bernünftigkeit am beutlichsten als Gleichheit bes Rechts auf beiben Seiten, als Schwanfen bes Rampfes und Sieges, als bie Ueberläuferei bes Dars und als die Möglichkeit bes Friedens.

Die Bahrheit bieser negativen Ausbebung ber naturbestimmten Sittlichkeit kann aber nur in einem Höheren, in einem absolut Bositiven bestehen. In keiner ber früheren Botenzen ist "die absolute Natur in Geistesgestalt" und also wahrhaft als Sittlichkeit vorhanden. Wahrhaft sittlich ist weder die Familie, das höchste Berhältniß der Naturpotenz, noch, und viel weniger, "das Negative". "Die Sittlichkeit", heißt es bald zu Ansang bes britten Theils des Spstems, "muß mit völliger Bernichtung

ber Besonderheit und ber relativen Ibentität, beren bas Raturverhältniß allein fähig ift, absolute Ibentität ber Intelligens fein, ober bie Natur muß in bie Ginheit bes absoluten Begriffs aufgenommen und in ber Form biefer Ginheit vorhanden fein". Doch wir kennen bereits bie allgemeine Charafteristik biefer Sbbare und haben uns biefelbe nur noch nach ihrer Glieberung au vergegenwärtigen. Die Anschauung ber Ibee ber absoluten Sittlichkeit, die Form, in der fie von Seiten ihrer Besonderheit erscheint, ist bas Bolk: benn im Bolk ist bas Individuum als Intelligenz schlechthin bem Allgemeinen gleich, und schaut sich felbft im Gangen, bas Gange als ibentifch mit feiner geiftigen - Einzelbeit an. Diese Totalität, die Sittlichkeit, zunächst als rubend betrachtet, ergiebt bie Ibee ber "Staateverfaffung". Sie erhebt sich auf bem Grunde ber individuellen Sittlichkeit ober ber Tugenb. Die Tugenben find nichts Anbres, als bie Sittlichkeit am Individuellen, fofern biefes in ber organischen Totalität eines Bolls geset ift. Die Moral mithin unterscheibet sich vom Naturrecht nur so weit, als die Tugenden blos erft "Möglichkeiten bes Allgemeinen", ber bynamische Grund ber Sittlichkeit bes Bolles, ober bes Staats find. Die Inbiffereng aller Tugenben, ihre bochfte Poteng, ift bie Tapferkeit, in welcher ebenbeshalb "ber ganze Kranz ber Tugenben erscheint". relative, sich auf Berhältniffe beziehenbe individuelle Sittlichkeit, bie zweite Botenz, ist die Rechtschaffenheit. Die niedrigste Boteng endlich ift bas Zutrauen ober bie natürliche, gleichsam elementarische Sittlichkeit. Nicht die Einzelheit des Individuums jeboch ift bas Erste und Wahre, sonbern bie göttliche Lebendigfeit ber sittlichen Natur in ihrer organisirten Totalität. In biefer baber muffen fich bie Potenzen ber Sittlichkeit als reale Bestalten barftellen. Go erscheinen sie als brei Stände: ber absolute Stand ober ber Stand ber Tapferfeit, ber Abelsftand; ber burgerliche Stand, ober ber Stand ber Rechtschaffenheit; ber Bauernftand, ober ber Stand ber roben Sittlichkeit und bes Autrauens. Dieses in ben Ständen fich organifirende Shftem wird aber mabrhaft erft erkannt, wenn es zweitens in feiner Bewegung aufgefaßt wirb. Die absolute Sittlichkeit ift in

ameiter Poteng ber absolute Brogeg bes sittlichen Lebens, ober "Regierung". Diese wieder theilt sich unmittelbar in die "absolute", und bie "allgemeine Regierung". Es ift völlig flar, bag biefer Unterschied sich auf ben zwischen bem Staatsoberhaupt und ben in ben Ministerien sich gipfelnben verschiebenen Regierungsbehörben reducirt, dag unter ber "absoluten Regierung" basjenige jufammenbegriffen ift, mas fich in ber fpateren Begel'ichen Rechtsphilosophie auf die "fürftliche Gewalt" und die "gesetzebenbe Gewalt" vertheilte, mabrend bie "allgemeine Regierung" mit bemjenigen zusammenfällt, was später "Regierungs-Die gange Sphare bes Stanbischen gewalt" genannt wurde. jedoch, die von dem Bublicisten Segel so ftart betonte "Mitwirfung bes Bolfe" verschwindet ganglich in bem Platonismus feiner bermaligen Auffassung. Die einfach verftändliche Rennzeichnung ber verschiedenen Gewalten verstedt sich ganglich hinter bem Schellingianismus seiner bermaligen Darftellung. Demnach wird bie "absolute" Regierung als "bie absolute Rube in ber unendlichen Bewegung" charakterifirt; fie fteht über bem Gangen, beffen abfolutes Berbältnif fie als Träger ber Gesetzgebung reprasentirt und bewahrt, und foll, aus bem erften Stande bervorgebend, in ben Banben ber Briefter und Alten, nicht gemacht ober gewählt. fondern von schlechthin göttlicher Sanction sein. Die "allgemeine" Regierung andrerseits wird charafterisirt als bie Regierung, sofern fie nicht blos bas Ganze als Ganzes barftellt und überwacht, fonbern baffelbe in feiner burchgängig geglieberten Bestimmtheit lebenbig burchwaltet, als "bie in bie Entfaltung aller Potenzen fich erstredende und diese Entfaltung eigentlich erft setzende und bervorbringenbe Bewegung". In jebem Acte biefer "allgemeinen" Regierung ift die gesetgebende, die richterliche und die ausübende Thatigfeit aufammen. Es ift eine Abstraction, biefe Thatigfeiten sondern und sie als verschiedene Gewalten constituiren zu wollen. Die Momente ber allgemeinen Regierung muffen vielmehr, um als organische erkannt zu werben, felbst wieder als Spiteme auftreten. Es ergiebt fich ein Shitem bes Beburfniffes, ein Shftem ber Gerechtigkeit und ein Shitem ber Bilbung. In Beziehung auf bas erste biefer Spsteme wird ber Regierung einmal

bie Aufgabe zugewiesen, bem unenblichen Schwanken im Werth ber Dinge zu widerstehen, sobann aber, die Bedürfnisse des Staats durch ein Shstem der Abgaben zu befriedigen. Nur ganz aphoristisch werden zum Schluß die beiden anderen Shsteme behandelt. Die Thätigkeit der Regierung gliedert sich in dem zweiten dieser Shsteme nach ihrer Beziehung auf die bürgerliche, auf die peinliche Gerechtigkeit und auf den Krieg, sie erscheint in dem dritten als Sorge für Erziehung und Wissenschaft, als polizeiliche Zucht und als kolonisirende Thätigkeit.

So beschaffen war bas "Shstem ber Sittlichkeit". Es war, nach feinen letten und eigentlichsten Motiven beurtheilt, Begel'= icher. als bie früher entworfenen Theile ber Begel'schen Philosophie. Es war, was die Form und die Manier ber Behandlung anbetrifft, viel mehr von Schelling'schem als von hegel'schem Gepräge. Das Metall mar Hegel's, ber Stempel mar Schelling's. Es vollenbet, - ich wieberhole es - ben Beweis, bag fich ber Erstere bem Letteren nicht etwa blos anbequemte, sonbern bag er von ber Eigenthumlichkeit besselben bis auf einen gemissen Grad beberrscht und fortgerissen wurde. Es zeigt aber gleichzeitig klarer, als irgend eine andere Arbeit aus biefer Beriobe, bag biefer Einfluß sich wefentlich auf einen Einfluß ber Form beschränkt. An Schelling sich anlehnend, vertieft sich Begel unvermerkt in seine eigenften Intentionen. Sich in fich felbft vertiefend, macht er unter ben Jahnen bes Ibentitätsfustems eine Schule burch, die ihm balb zur Meisterschaft in ber philosophischen Taktik, zur Ausbildung und jum sichern Besitz einer Methode verhelfen sollte, mit welcher geruftet die gewaltigen Streitfrafte feiner Bebanten benen bes früheren Berbundeten in siegreicher Ueberlegenheit die Spite bieten konnten.

## Reunte Borlesung.

Die Auseinandersetzung mit der Reflexions= philosophie.

Der von Hegel zulett entworfene Theil seines Shitems war berjenige, welchen er in allgemeinen Umriffen zuerst vor bie Deffentlichkeit brachte. Das "fritische Journal ber Bhilosophie" schloß mit einem großen Auffage Begel's: "Ueber bie wiffenschaftlichen Behandlungsarten bes Raturrechts, feine Stelle in ber prattischen Philosophie und fein Berhältnig zu ben positiven Rechtswissenschaften ". 1 Dieser Auffat schlof mit einer Mizzirten Darftellung bes Naturrechts nach ben Principien bes absoluten Rbealismus, mit einer Brobe, wie baffelbe als "Spftem ber Sittlichkeit" in ungetrenntem Zusammenhange mit ber bisber fogenannten Sittenlehre zu behandeln fei. Unmittelbar nach bem Entwurf niebergeschrieben, welchen Begel für sich selbst und jum Behuf feiner Borlesungen ausgearbeitet hatte, zeigt biefer Auffat bie Freiheit, mit welcher ber Philosoph seinen Gegenstand beberrichte, und bient er bagu, ben Sinn feiner Ethit fowie ben Busammenhang berfelben mit seiner Metaphpfit und Bhpfit in ein noch belleres Licht zu ftellen.

In freierer und weniger boctrinärer Form nämlich werben bie Grundgebanken bes "Shstems ber Sittlickkeit" wiederholt. Eine Gliederung wird angebeutet, welche vor ber früher gewählten ben Borzug größerer Sachlichkeit und Natürlichkeit hat. Nicht das Berbrechen nämlich wird als zweiter Theil zwischen bie Sphäre des Bedürfnisses, der Arbeit und des Besitzes, und

4

bie Sphäre ber absoluten Sittlichkeit eingeschoben; von jener vielmehr, die unter dem Namen des Praktischen zusammengefaßt wird, scheidet sich als die zweite Sphäre die des Rechts, über welchen beiden endlich die des Sittlichen als die absolute stehen soll.

Bor Allem aber, wenn noch irgend ein Zweifel blieb, baf bie Ethit für jest ben gangen Raum ber Beiftesphilosophie ausfüllte, wenn noch irgend bunkel blieb, ob und wie sich bie Ethik in ben Grundplan bes gangen Shitems einfüge, so schwindet biefer Zweifel und biefe Dunkelheit vor ben beutlichen Aeuferungen bes in Rebe ftebenben Auffates. Ausbrücklich wird der Staat als ber "absolute lebenbige Beist" bezeichnet. Schlechterbinge erscheint jebes Hinaus- und hinübergreifen über ben Staat abgeschnitten, wenn es beift, daß "in ber absoluten Sittlichkeit bie absolute Form ber absoluten Substanz auf's Wahrhafteste verbunden sei". Die Religion bekömmt auch bier keine andere Stellung als in bem Manuscript: sie ist auch hier lediglich bas Spiegelbild bes im Staatsleben seine Sittlichkeit real entfaltenben und geniegenden Boltes. Nur ber Geschichte geschieht bier zuerst Erwähnung. Auch fie inbeg ift ausschließlich Geschichte ber Sittlichkeit: an der Ibee des Staates hat sie ihren Stoff, ihr Ziel mb ihr Geset. Die Staatsformen, wie sie nach ben Berschiebenbeiten ber Zeiten und der Bölfer auftreten, bilden die Reali= tät des "Weltgeistes", und der Weltgeist in der Totalität biefer seiner Erscheinung und Bewegung ift neben bem in ber Natur erscheinenben Beifte bie zweite und lette, die absolute Consummation ber in ber Logif und Metaphysik constituirten "Ibee bes Geistes". Auf's Bestimmteste werben bie "physische Natur" und bie "fittliche Natur" als bie beiben einzig möglichen Erscheinungsformen bes Absoluten bezeichnet. Durch ben gangen Auffat bleibt diese Dichotomie und ber Parallelismus von Natur und Sittlichkeit in Sicht. Auf's Deutlichste endlich kömmt ber burch bas ganze Shitem hindurchgebende Faben, ber reflexive Prozeß bes absoluten Beistes und bie baburch gesetzte Dreiglieberung bes Bangen jum Borschein. Geift und Natur - so lehrte auch Schelling - fteben nebeneinander, als bie beiben Attribute bes

Bielmehr aber — so lehrt Hegel, nach ber ibm eigenthumlichen Fassung bes Absoluten als Beift -: ber Beifi, ober bie sittliche Ratur, ist bober als bie physische Ratur. Das Absolute nämlich besteht seiner Ratur nach (wie fie Begel in ber Logit und Metarbbiit fich felbit batte conftituiren laffen) barin. "baß es sich selbst anschaut und zwar als sich selbst"; es ift "umenbliche Expansion und unenbliches Zurudnehmen berselben in fich felbst". Jene Erransion nun ift bie Natur, biefes Aurudnehmen ift bie absolute Sittlichfeit. In ber Letteren erft realifirt fich absolut bie 3bee bes absoluten Geistes als bes "absoluten Erfennens". Erft in bem Burudnehmen bes Universums in sich selbst ist der Geist "sowohl die auseinandergeworsene Totalität biefer Bielheit, über welche er übergreift, als auch bie absolute Prealität berselben, in ber er bies Außereinander vernichtet, und in sich als ben unvermittelten Ginheitspunkt bes unenblichen Begriffs reflectirt".

So beutet Begel im Gangen und Großen bas Berbaltnig bes britten zu ben beiben anberen Theilen feines Shftems an: aber er beutet auch, was wir bisber vermisten, direct ben Bnuft des Uebergangs ans der Raturphilosophie zur 🖣 Ethit an. Wir begleiteten ibn in ber erfteren bis an den Anfang bes Organischen.2 Alle Stufen ber Ratur bis an biefer wurden als das "Werben bes Erfennens", als ein immer fortschreitenbes Realisiren bes Bejens bes "Aethers" ober ber \_Daterie" bargeftellt. Anch im Organischen, so wird nun gesagt, ift viese Realifirung noch nicht vollendet. Anch in ben bochinen organischen Naturbildungen kömmt es nicht zu einer vollständigen Ibentitat zwischen bem, mas ber Aether seinem Befen nach ift. und bem, was er werten muß, wenn ber absolute Beift fich als er" barin ertennen foll. Diefe Ibentitat, ober "tie Bermablung ber einfachen Substanz mit ber Form ber absoluten Umenblichkeit" ist erst erreicht in ber "Intelligenz". Rur in ber Intelligenz nämlich ift bie Individualifirung bis zur absoluten Regativitat, Gegentheil feiner felbft an fein, getrieben. Rur in ber Intelligen; baber liegt bie Möglichkeit, indem fie absolute Einzelheit ift, absolute Allgemeinheit zu fein. Diese Möglichleit

!

aber — bas Charakteristische bes absoluten Erkennens — realisitet sich in ber Sittlichkeit. Die Sittlichkeit mithin ist die Realistät ober die Wahrheit der Intelligenz, die Wahrheit ebens damit der Natur und die absolut-absolute Berwirklichung der Joee des absoluten Geistes.

Dient aber somit ber Auffat über bie Behandlungsarten bes Naturrechts als eine Erganzung und Erlauterung zu bem hanbschriftlichen Entwurf bes "Shftems ber Sittlichkeit", fo bat er auch noch eine anbere Seite. Die positiven Ausführungen, welche er giebt, find nur bie Rehrseite feiner polemischen Auseinandersetzungen. Die verschiedenen "Behandlungsarten bes Naturrechts", von benen er ben Titel hat, find bie empirische und bie rationalistische ober Kant-Fichte'sche, und zu biesen beiben stellt er sich mit berjenigen, die er probeweise burchführt, mit ber fveculativ-philosophischen, in eine übergreifende Mitte. Der Auffat erscheint von biefer Seite als Glied einer gangen Rette fritisch-polemischer Entwidelungen. Das Erfte, womit Begel feinen Eintritt in die literarische und wissenschaftliche Republik bezeichnete, war ber birecte Anschluß an Schelling. ameiter Schritt jeboch mußte gleichzeitig gethan werben. mußte fich auseinanderfeten mit bem vorschelling'= fchen fowie mit bem gleichzeitigen Philosophiren ber Beitgenoffen. Beibes geschah unmittelbar gusammen in ber "Differenz bes Fichte'schen und Schelling'schen Shitems". gefchah ahnlich in bem fo eben besprochenen Auffate. Es geschah mit noch entschiedenerem lebergewichte bes fritischen Elements in einer früheren Abhandlung bes Journals unter ber Ueberschrift: "Glauben und Wiffen, ober die Reflexionsphilosophie ber Subjectivität". Es geschah endlich in einer Reihe anderer Kritiken.3 Bon ber Kritik führte ja bie neue Zeitschrift ihren Namen; bas fritische Journal ift ber Schauplat, auf welchem wir unferen Philosophen allseitig und mit ber größten Scharfe, Sicherheit und Beftimmtheit fich gegen bie gange Gebankenbewegung feit Rant in ein freies und flares Berbaltnig feten feben. Diefes Berbaltnig und ben Prozeg biefer Auseinanderfetung gilt es tennen au lernen. Wir faffen au biefem Behufe bie betreffenben Auffate zusammen, und fragen zunächst nach bem principiellen Standpunkt und ber allgemeinen Formel bes kritischen Bersahrens.

Hegel selbst erflärt sich barüber bestimmt und ausbrucklich. Es ift bie Einleitung zum Journal, woselbst er auseinandersest. worin nach feiner und feines Mitherausgebers Ansicht bas Befen ber philosophischen Kritif bestehe. "Wie bie Ibee iconer Runft", beifit es, "burch bie Runftfritif nicht erft geschaffen ober gefunden, sondern schlechthin vorausgesett wird, ebenso ift in ber philosophischen Kritif die 3dee ber Philosophie felbst die Bedingung und Boraussetzung, ohne welche jene in alle Ewigkeit nur Subjectivitäten gegen Subjectivitäten, niemals bas Absolute gegen bas Bebingte ju feten batte". Der Standpunkt somit biefer Aritif ist die zwiefache Ueberzeugung, einmal, bag die Philosophie nur Gine ift, sowie bie Bernunft nur Gine ift, und sobann, bak biese Gine Bhilosophie biejenige ift, welche vom Anfang an im Absoluten und in ber Erfenntnig tiefes Absoluten feststeht, bie Philosophie, wie fie fich zulett in bem Schelling'ichen Ibentitatssbiftem ihren Ausbruck gegeben bat. Rur für biejenigen baber, entwickelt Begel weiter, konne biefe Kritif einen Ginn baben. in welchen die Idee ber Ginen und felben Philosophie vorhanden fei. Es banble fich zunächst um eine einfache Abscheidung ber Bbilosophie von der Unphilosophie. Da aber, wo die Idee der Philosophie wirklich vorhanden sei, da sei es bas Geschäft ber Aritif, die Art und ben Grad, in welchem fie frei und flar bervortrete, sowie ben Umfang, in welchem sie sich zu einem wiffenschaftlichen Shitem ber Philosophie herausgearbeitet habe, beutlich zu machen. Rur in biefer Saltung allein bore bie Kritif auf. Bolemit und Barteisache zu fein, indem fie nunmehr bas Begnerische nicht etwa für eine Bartei, sonbern schlechthin für gar nichts erkläre.

Eine hautaine Stellung, fürwahr, die sich solchergestalt die verdündete Schelling-Hegel'sche Philosophie am Ansang des Jahrshunderts ihren Borgängerinnen und Schwestern gegenüber gab! Die französische Republik, prahlte Napoleon, bedürse der Anerstennung so wenig wie die Sonne. Auch die wahre Philosophie.

beißt es bier ganz ähnlich, verschafft sich Anerkennung baburch, daß sie da ist, daß sie aufgestellt wird. Sowie Friedrich Schlegel die Praxis des genialen 3ch der Gefammtheit der objectiven sittlichen Berhältnisse gegenüberzustellen ben Ginfall batte, fo glaubt sich bier bie genigle Anschauung bes Universums als eines Kunftwerks ober einer schönen und lebenbigen Totalität obne Beiteres berechtigt, allen fonft möglichen Beltansichten gegenüberzutreten. Was bort ein blos gemachtes Bathos ber Baradorie mar, bas ift bier zu einem scheinbar wissenschaft= lichen, es ist jebenfalls zu einem gebiegneren und zuversicht= licheren Pathos geworben. Auch auf Hegel ist mit bem Eintritt in ben romantischen Kreis ein gutes Theil von jenem souveranen Bewußtsein übergegangen, welches sich an bem Ergriffen= und Conftruirthaben bes "Abfoluten" ftarft. Es ift fein eigenes, ibn gang und feit lange erfüllendes Ibeal, feine eigenfte Ueberzeugtbeit und sein eigenstes, kategorisches Wesen, was burch die Berührung mit Schelling zugleich bie Farbe bes Genialitätsbewußtfeine empfängt. In Diefer romantischen Laune begiebt er fich nun in ben Rampf. Mit bem begeiftrungstrunkenen Uebermuth, in welchem sich die Romantiker befanden, verbindet sich bei ibm bie gange Gravität, ber gange Ernft und bie Objectivität feiner inbividuellen Sinnesweife. Eine eigenthümliche Mischung von Scherz und Ernft, von Rectheit und Schwerfälligkeit, von Beniglität und foliber Wissenschaftlichkeit darakterifirt seine Rritiken. Gin Unterfcied freilich macht fich innerhalb berfelben bemerklich. Mit bem iconungelosesten Sumor, mit jenem Chnismus, ber nach bem Borgange ber Xenien burch bas Athenaum und burch Fichte's Schrift gegen Nicolai jum Mobeton geworben, tritt er bie Reinholb und Barbili, die Krug, die Weiß und Rückert unter die Füße. Nichts ergöplicher, als wenn sich ber absolute Ibealismus mit bemieni= gen befaßt, was er gleich in ber Einleitung als Nichtphilosophie und als spitematifirte Plattheit bezeichnet bat. In Die feierliche Burbe, mit ber fich "bas Absolute" prafentirt, spielt alsbann bie hochmuthige und vornehme Berachtung gegen bas Bopularifiren, gegen bie Beftrebungen ber Aufflarung, gegen bie "Gemeinheit bes Berftanbes" und gegen ben "sogenannten gesunden

Menschenverstanb". Der Respect, welcher doch einem Kant und Fichte, den bisherigen Großmächten der Philosophie, nicht ganz versagt werden kann, wird gegenüber den kleinen Potentaten mit ausgesuchtem Hohn vertauscht. So, wenn an den Werken des Herrn Krug dargestellt wird, "wie der gemeine Menschenverstand die Philosophie nehme", oder wenn an Rückert und Weiß diesenige Philosophie charakterisirt wird, "zu der es keines Denkens und Wissens bedürse". Und doch: dieser Unterschied ist wesenslich nur ein Unterschied des Tones und der Manier. Die Wahrsheit ist, daß in der Sache die Auseinandersetzung mit Kant, Fichte und Jacobi ganz ebenso kategorisch ist und von demsselben Gefühl absoluter Superiorität ihren Ausgang nimmt.

Denn die Auseinandersetzung mit Rant junachst -, in nichts Anderem besteht sie, ihrem formalen Princip nach, als in bem Nachweis, bag bas allein mahre Princip ber Speculation. die Identität nämlich des Subjects und Objects, bei Kant wohl bin und wieder zum Vorschein komme, aber eben so oft wieder verschwinde, ja bewußt und geflissentlich zerstört werde. Unser Krititer erkennt biese Ibentität am Entschiedensten in bem von Rant entwickelten Begriff ber transscenbentaleu Einbildungsfraft wieder. In bem Rant'schen Begriff bes Berftanbes und in ber Debuction der Rategorien findet er die "speculative Idee" bereits bepotenzirt, und er sieht sie endlich in ber Charafteriftit und Grenzbestimmung ber Bernunft ganz und gar zu einer blos formalen Ibentität berabfinken. Wiederum findet er die wahre Ibee ber Bernunft, ben Gebanken ber absoluten Ibentität, in bem Begriffe, welchen Kant von bem Schönen und von bem Organischen aufstellt. Da vollends, wo Kant von der problematischen Vorstellung eines "anschauenden Verstandes" spricht, steht berfelbe, nach bem Urtheile Begel's, gang auf bem Standpuntte bes Absoluten, auf welchem ja gleichfalls bas Ibeelle und Reelle sich völlig indifferenzirt haben soll. Aber leiber! diese Borstellung ist für Kant eine blos problematische: er verwirft, er verachtet sie, nachdem er sie nur kaum ergriffen hat, und bemgemäß wird vor bem Tribunal bes absoluten Ibealismus ber Spruch gefällt: die Philosophie Kant's babe allerdings eine wahrhaft speculative Seite, die "Ibee" sei auf das Bestimmteste in ihr gedacht und ausgesprochen, aber nur um besto härter sei es, "das Bernünstige nicht etwa nur wieder verwirrt, sondern mit vollem Bewußtsein die höchste Ivee verberdt, und die Resterion und endliches Erkennen über sie erhoben werden zu sehen".

So ift Kant abgeurtheilt, und Fichte tritt vor. basselbe, unendlich einfache Verfahren! Der Unterschied ist nur ber, daß bei jenem das "wahre Princip ber Speculation" an ben verschiedensten Bunkten in ben brei Kritiken auftaucht, mabrend es bei biefem zwar gelegentlich auch in feinen Bemerkungen über bie Natur bes Aefthetischen, sonft aber, und hauptfächlich nur an ber Spite ber Wissenschaftslehre zum Vorschein kömmt. Die Kichte'sche Philosophie, so fest Begel in ber "Differenz" und in bem Auffat über Glauben und Wiffen mit großer Rlarbeit und Bündigkeit auseinander, hat zwei wohl zu unter= scheibenbe Seiten: bie eine, nach welcher sie ben Begriff ber Bernunft und ber Speculation rein aufgestellt, also Philosophie möglich gemacht hat; die andere, nach welcher jener Begriff wieber verfälscht, verendlicht und vereinseitigt ift. Fichte geht aus von bem Acte bes Selbstbewuftseins, von bem Acte, in welchem bas 3ch in sich selbst zurücklehrendes Subject Dbject ist. ift, ruft Begel, die Ibee ber absoluten Identität! Nun aber ift bas Weitere bei Fichte ber Nachweis, baf im concreten Erfennen, wie im concreten Sandeln, Diese Identität nicht vorhanben ift, daß wir, um es anders zu fagen, in ber Wissenschaft und in der Praxis uns keinesweges in dem reinen Gelingen und in ber Seligkeit bes kunftlerischen Schaffens ober bes afthetischen Benießens befinden. Gerade biese Hineindichtung bes afthetischen Belingens in bie Weltbetrachtung ift aber bie Seele ber Schelling-Hegel'ichen Anschauungsweise. Bon bier aus also abermals bie kurzangebundne, kategorische Kritik und Verurtheilung Richte's - eine Rritik, welche ebensogut für eine bloße Beschreibung gelten könnte, wenn nicht bas unbedingt-einzige Recht ber absoluten Ibentität ber fire Punkt ware, von bem ausgegangen wirb. 3m Princip, beißt es also, in seinem 3ch-3ch, hat Fichte mit Rubu-

heit das "Wahre" ausgesprochen; allein weiterhin verfällt bies Brincip ber Reflexion; die absolute Identität steht zwar principiell an ber Spite, allein sie wird vom Shitem nicht festgehalten. Das Wesen bes Ich und sein Setzen fallen nicht zusammen. Die absolute Ibentität bleibt nur bie Regel, beren unenbliche Erfüllung postulirt, aber im Spstem nicht construirt wirb. bochfte Spnthese, Die bas Spftem aufzeigt, ist eine bloke Belleität ber absoluten Ibentität, ein bloges Streben und Sollen. richtige Princip 3ch = 3ch, verwandelt sich im Berlauf des Spftems in bas Princip: 3ch foll gleich 3ch fein. Die transscenbentale Anschauung constituirt sich nicht zur absoluten Selbstanschauung, sonbern es wird festgehalten an ihrer Subjectivität: baber ist zwar wohl bas Subjective Subject Dbject, aber nicht bas Object, nicht bas ganze Universum. Man muß, wirb an einer anderen Stelle entwickelt, bas Fichte'sche Spftem auf ben Roof stellen. Fichte gebt vom reinen Wissen aus, und baran gemessen erscheint ihm bas Universum nicht als Ibentität bes Ibeellen und Reellen, sonbern als Prozeg, als Werben biefer Ibentität im Progreg ber unendlichen Zeit. Die Wahrheit, fo becretirt und proclamirt ber absolute Ibealismus, ist bas Umgekehrte. Man muß die Ibee ber Totalität als bas Absolute aufstellen, und an ihr gemessen wird alsbann bas reine Wissen Fichte's sich als ein Unvollständiges und relativ Unwahres zeigen.

Nicht anders sosort ist es mit der Beurtheilung Jacosbi's. Das Interesse seiner Schriften, wird uns gesagt, beruht auf der Musik des Anklingens und Widerklingens speculativer Ideen. Aber die Ideen brechen sich auch dei Jacobi wie bei Kant und Fichte in dem Medium des Absolutseins der Reslexion. Auch er erkennt wiederholt eine Subject-Objectivität an, allein sie behält ihm die Form eines Sinnes oder eines Dinges, sie wird nicht als freie Vernunftidee, sondern immer nur als etwas subjectiv-Geistreiches ausgesprochen. Das Verhältnis daher, in welches Jacobi sich zum Absoluten stellt, ist das einer absoluten Endlichkeit zum wahrhaft Absoluten, ist das Verhältnis des Glaubens. Seine Philosophie ist Glaubensphilosophie, in welcher

bie speculative Ibee zwar auftritt, aber nur in subjectiver Form und als etwas Particulares, bas ebensowenig in die Allgemein-heit aufgenommen als etwas für's Denken werden barf. Nur eine Modification aber dieser Denkweise ist das Herder'sche Philosophiren: nur eine höhere Potenzirung derselben ist in den Schleiermacher'schen "Reden über die Religion" vor sich gegangen.

3ch fürze, wie billig, die Berlefung dieser Hegel'schen Urtheilssprüche ab; benn bie Monotonie biefes Prozegverfahrens ift ebenso leicht zu begreifen, wie fie ermubend ift. Bier bleibt nur Gine, nicht langer abzuwehrende Frage. Wir fennen bas Befet, nach welchem geurtheilt wirb: wir fragen mit gutem Recht nach ber Begründung biefes Gefetes. Denn Schelling zwar überhob fich jebes Beweises für die Berechtigung bes Ibentitätsstandpunkts. Er hatte im "Shitem bes transscenbentalen Rbealismus" nachgewiesen, daß durch die productive Einbildungsfraft und im Runftwerk bie Ibentität bes Subjectiven und Dbjectiven objectiv werbe. Er übertrug bies ohne Beiteres in ber "Darftellung feines Spftems" auf bas ganze Universum. Berabe für bie Berechtigung biefer Universalisirung ber Runftanschauung blieb er ben Beweis schuldig, und ein unausgefüllter Hiatus trennte ben Schluß jenes von bem Anfang biefes Werkes. fonft, wenn nicht in bem fritischen Journal, mußte biese Lucke ausgefüllt werben? Ift nicht auf alle Fälle Begel, nachbem er bie Schelling'schen Formeln zu ben seinigen gemacht bat, zu einer nachträglichen Beweisführung verbunden? Ift er es nicht ba gewiß, wo er bie speculative Ibee ber absoluten Ibentität als festen Maafstab an alles andere Philosophiren anlegt, ist er es nicht boppelt im Angesicht von Philosophien, welche in ber fritisch befestigten Sicherheit bes Erkennens und in ber Bewikheit ber Wahrheit ihr Wesen zu haben behaupten?

Seltsam, aber notorisch und unbestreitbar —: Hegel's Meinung zur Zeit ber Abfassung dieser Aufsätze ist nicht so. Nicht nur, baß er einen ausbrücklichen Beweis für ben sogenannten wahrhaft speculativen Standpunkt weber giebt noch zu geben versucht, so lehnt er einen solchen vielmehr mit durren Worten ab. Schroff

ftellt er fich in biefer Beziehung Reinhold gegenüber, ber allerbings bas fritische Bbilosophiren Kant's zu einem blos vorlanfigen Philosophiren verbunnt und verflacht hatte, und ber nun in bieser "Ergrundungs und Begrundungstenden;", wie Segel fagte, über allem Beil und Inwiefern und Dann und Insofern, weber aus fich beraus = noch in tie Philosophie hineinkam. In einem Briefe von "Zettel an Squenz" im fritischen Journal, b. b. von Reinhold an Barbili hatte ebendeshalb ber Erftere fich beklagen muffen, daß ber Dr. Begel ihm bas problematische Philosophiren übel versalzen habe, wie benn überhaupt berselbe "ein gar kategorischer Mensch sei, ber bie vielen Umftanbe mit ber Philosophie nicht leiben könne und nur so geradezu auch ohne bas Appetit habe". Schelling natürlich war es, ber biefe Borte bem gehobnneckten Reinhold in den Mund gab. Und wohl hatte er Recht. Mit bem: "auch ohne bas Appetit baben" war es so, wie er fagte. Es war offenbar bas entgegengesetze Extrem an ber Reinhold'ichen "Ergrundungs = und Begrundungstenbeng", wenn Begel berfelben gegenüber bebauptete, um jur Philosophie ju gelangen, sei es nothwendig, sich "à corps perdu hineinzusturzen"; benn die Bernunft werbe allein baburch zur philosophischen Speculation, "daß fie fich zu fich felbft erhebt, und allein fich felbft und bem Absoluten, bas zugleich ihr Gegenstand wirb, sich anvertraut". In bemfelben Sinne nannte er bas Absolute gerabezu die Boraussetung ber Bhilosophie, welches nur gesucht werben tonne, weil es icon vorhanden fei, welches bie Bernunft einfach baburch producire, bag fie bas Bewuftfein von dem Richt-Abio-Inten, von allen Beschränfungen und Endlichkeiten, frei mache. Ja, die Forderung, das Absolute zu beweisen, wies er geradezu als eine Impertineng und Bornirtheit bes "gemeinen Berftanbes" gurud, welcher die Forderungen, die in Beziehung auf bas Endliche gelten, fälschlich auf bas Absolute ausbehne. "Das mahre Ertennen", fagt er ein andermal, "bat seine Rube und seinen Grund in sich selbst"; es "fängt vom Absoluten an, bas weber ein Theil noch unvollständig, noch allein für Empirie Gewißbeit und Bahrbeit, noch burch Abstraction, sonbern burch wahrhafte intellectuelle Anichamma ift."

Diese Meußerungen sind nicht migzuversteben. felbst batte Begel in seiner Logit und Metabhvill einen Weg geebnet, ber stufenweise vom Endlichen jum Unendlichen und ju ber Ibee bes Absoluten führte. Diefer Weg hatte vielleicht in bie bestimmte Form eines Beweises umgebildet werben können. In seinen Borlefungen ertheilte er bemnächst wirklich, wenn auch nur andeutungsweise, ber Logif biese Bestimmung. 4 Allein wie er jest und öffentlich die Sache barftellt, fo führt, so soll und barf keine Leiter jum Absoluten binaufführen. Dit bem Boftulat vielmehr ber "wahren intellectuellen Anschauung", jener Anschauung, bie bas All als Ibentität bes Ibeellen und Reellen auffängt, jener Anschauung, welche Kant in dem intellectus archetypus sich einen Augenblick, als etwas problematisch Gebenkbares vorgestellt batte. — mit biefem Boftulate wird unmittelbar ber Anfang gemacht, gerade fo, wie Schelling bie "Darftellung bes Shitems" mit ber simplen "Erklärung" begonnen batte, dies fei bas Abfolute, und eine andere Philosophie als vom Standpunkte bes Abfoluten gebe es nicht. Gine allgemeine Unweifung, ein Wint, es ift mabr, wird an einzelnen Stellen gegeben, wie man es machen muffe, um sich zu jener wahrhaft intellectuellen Anschauung und folglich zum Absoluten aufzuschwingen. Es ist genau dieselbe Procedur, welche in der That Schelling vorgenommen und bann auch beschrieben hatte. In ber Kant-Fichte'schen Bhiloso= phie nämlich stehe man auf bem Boben bes Bewußtseins ober ber Subjectivität. Um nun von biefem Richte'schen Standpunkte binwegzukommen, um bie transscenbentale Anschauung rein zu fassen, muffe bie philosophische Reflexion noch von biefem Subjectiven abstrabiren, damit sie ihr "als Grundlage ber Philosophie weber subjectiv noch objectiv, weber Selbstbewuftsein, ber Materie entgegengefett, noch Materie, entgegengefett bem Gelbstbewußtsein, sonbern absolute, weder subjective noch objective Identität, reine transscenbentale Anschauung sei". Solche Anweisung also, eine an sich febr verständliche Anweisung, wird und ertheilt und in verschiebenen Wendungen wiederholt. Allein eine Anweisung ist kein Beweis, und, was mehr ift, ihr realer Sinn liegt zu beutlich auf ber Band, als bag wir nicht gleichzeitig begriffen, wie bier nur beshalb nicht bewiesen wirb, weil das zu Beweisende in det

Nichts wird von Fichte für den Anfang der Philosophie geforbert, mas nicht unmittelbar mit bem Wefen bes Denkens gegeben ware. Wenn er forbert, bag wir uns auf ben Standpunkt bes reinen Selbstbewußtseins stellen sollen, so hat er ein gutes Recht bazu. Der Grund biefer Forberung ift ber, bag bas 3ch als ber unwegbenkbare Hintergrund und Träger alles anderen Denkens fich felbst bas absolut Gewiffeste, bas eo ipso Bewiesenste ift. Der Sinn bieser Forberung ift ber, bag alles andere Wissen an biefen ursprunglichsten Bunkt ber Gewiftbeit bingeleitet werben, bag bas seiner felbst gewisse 3ch schlechtbin bei Allem babei fein foll. Bon Schelling und Begel babingegen wird für ben Anfang ber Philosophie ein Thun geforbert, welches über bie Natur bes Denkens hinaus auf gang andere Gebiete ber geistigen Thätigkeit hinführt. Geforbert wirb, daß wir gerabe jenes Selbstbewußtsein als solches vernichten und zwar reflectirend vernichten follen. Geforbert wird, daß wir gerade bavon abstrabiren follen, daß das Ich der Mittelpunkt alles Wiffens und Ertennens ift. Geforbert wird, daß gerade das Unwegbenkbare weggebacht, daß bentend unfer bewuftes Dabeisein bei allem Denten aufgehoben werbe. Ein Berhalten, wie bas, welches bier für die Philosophie und folglich burch Bermittlung eines Dentactes gefordert wird, findet außerhalb ber Philosophie, und folglich ohne Bermittlung ber Reflexion, in ber That in verschiebener Weise statt. Alle Anschauung und alle Braxis, alle Realität mit Ginem Worte, ift burch bas Burudtreten ber Abstraction unfres felbstbewußten Dabeiseins gesett. Die Natur bes Runftwerts besteht gang und gar barin, bag es eine Beisteshaltung sowohl provocirt wie rechtfertigt, in welcher Bewußtsein und Bewußtlosigkeit fich gleichsam neutralifiren. In ben Gluthen religiöser Andacht endlich verschmilzt wirklich ununterscheibbar bas endliche Bewuftsein mit bem Gefühl bes Unendlichen in Eins. Die Forderung mithin, welche von Schelling und Hegel an ben Philosophirenden gestellt wird, führt uns birect zu ben realen Motiven ihrer Philosophie gurud. Dies Motiv mar für

Schelling einfach bas afthetische. Die Philosophie soll nach ihm mit einer geistigen Haltung beginnen, bie nur ber Runft aegenüber die natürliche ist. Complicirter, reicher und tiefer maren Die Motive bes Begel'schen Philosophirens. Es entsprang als Die lette Bluthe feiner Bertiefung nicht blos in bas Runftwerk, sonbern in die Runftwelt ber Griechen. Es biente ibm als Gurrogat für bas, mas er in ber Wirklichkeit und Gegenwart vermißte. Es barg in fich ben gangen Drang feiner Seele nach praftischer Wirksamkeit, nach anschaubarer Realität, nach Leben im weitesten Sinne bes Worts. Es war hervorgewachsen, enblich, aus feinem eindringenden Berftandniß ber Religion, und follte mithin in ber Form ber Reflexion auch die Macht und bas Glud religiöfer Empfindung in feinem Schoofe bewahren. Bir baben früher bie allmälige Genefis feiner Philosophie aus bem Zusammenströmen aller biefer Motive beobachtet, und ich babe icon bamale nicht verfaumt, auf ben babei begangenen Sprung aufmerksam zu machen. 5 Sie eben sind es, die ibn jest forbern laffen, bag bie Philosophie mit einer geiftigen Saltung beginne, analog ber äfthetischen und analog ber religiösen, analog ber Stimmung, mit welcher wir bem Leben und ber Realität gegenübertreten, und welche am flarsten uns aus bem Thun und ben Werken ber Alten entgegenstrahlt. Obgleich in bieser Beife von vollerem Gehalte als bie Schelling'iche Forberung, fo stimmt sie boch wesentlich mit biefer überein und verliert überbies in ber gegenwärtigen Formulirung fast alle Unterscheidbarfeit von biefer. In ber Natur ber einen aber wie in ber ber anbern liegt es, bak sie unbeweisbar ift. Die "intellectuelle Unschauung" im Munbe Schelling's ift ein Sprung von bem, was bie Kunft leiftet, zu bem, mas bie Philosophie leiften foll. Die intellectuelle Anschauung im Munde Hegel's ift ein Sprung von bem Boben ber Kunft und ber Religion, ber Realität und bes Lebens auf ben Boben bes reflectirenben Denkens. Bier wie . bort haben wir es mit einer unbewußten Bermirrung und Bermifdung auseinanberliegenber Stanbpunkte gu thun. Diefe Confusion kann aufgeklärt und verstanden: sie kann von ihren Urbebern unmöglich als berechtigt erwiefen werben.

Einen zwiefachen Pseudobeweis nichts besto weniger läßt bieser Standpunkt der intellectuellen Anschauung zu. Bewiesen werden kann berselbe, einmal, wenn Beweis zu nennen ist, was auf dem eigenen Grund und Boden jener Consusion vor sich geht, — bewiesen werden kann er zweitens, sosern der Nachweis des Rechts jener realen Motive mit dem Nachweis des Rechts und der Wahrsheit eines von diesen Motiven getragenen und durchwachsenen Denkens verwechselt wird.

Den ersten dieser Beweise fordert und verspricht Hegel ausdrücklich. Den zweiten führt er schon jetzt auf's Bollstänbigste und Glücklichste.

Er verspricht ben erften biefer Beweise. Ginen Beweis nämlich ist er gesonnen zu geben, ben wir für vollauf genügend erkennen wurden, wenn ihn etwa ein Dichter zur Bewährung feines bichterischen Benius führte. Er liefere uns ein gelungenes poetisches Werk, und wir hulbigen seiner schöpferischen Rraft. Genau auf diese Beweisführung vertröstet auch Begel Die Lefer ber "Differeng" und bes fritischen Journals für bie Berechtigung ber "wahrhaften intellectuellen Anschauung". Es wird mir gelingen, versichert er, von biefer Anschauung aus bas Universum als harmonisch zusammenftimmenbes Shitem barzustellen. Die Philosophie als Ganzes begründet sich und ihren Ausgangspunkt in und burch fich felbft. "Die Wiffenschaft" - Begel's eigene Worte bedürfen in biesem Punkte keiner Paraphrase - "bie Wissenschaft behauptet, sich in sich baburch zu begründen, baß sie jeden ihrer Theile absolut sett, und hierdurch in dem Anfang und in jedem einzelnen Bunft eine Identität und ein Biffen constituirt. Als objective Totalität begründet bas Wiffen sich zugleich immer mehr, je mehr es sich bilbet, und seine Theile find nur gleichzeitig mit biefem Bangen ber Erfenntniffe begrundet. Mittelpunkt und Rreis find fo auf einander bezogen, bag ber erfte Anfang bes Kreifes schon eine Beziehung auf ben Mittelpunkt ift, und biefer ift nicht ein vollständiger Mittelpunkt, wenn nicht alle feine Beziehungen, b. h. ber ganze Rreis, vollendet find." "In der Selbstproduction ber Bernunft" - wie es anderwärts beißt - "gestaltet sich bas Absolute in eine objective Totalität, die ein in sich selbst getragenes und vollendetes Ganze ist, keinen Grund außer sich hat, sondern durch sich selbst in ihrem Ansang, Mittel und Ende begründet ist. Ein solches Ganzes erscheint als Shstem, als eine Organisation von Sätzen und Anschauungen". Und das System also, das Gelinsgen des künstlerisch-wissenschaftlichen Ganzen soll beweisen, daß der künstlerisch-wissenschaftliche Ausgangspunkt, die intellectuelle Anschauung, das Wahre ist.

Wie gefagt jeboch: biefen Beweis verfpricht Begel nur. Rur fragmentarisch und probeweise zeigte er vor bem großen Bublicum für jest am Naturrecht, welche Umwandlung die Wiffenschaften im Elemente ber intellectuellen Anschauung erfahren wurben. Defto vollständiger ließ er schon jest in feinen negativen und polemischen Ausführungen bie Welt seben, mas es mit biefem Shitem für eine Bewandtnif babe. Kür jest noch nicht burch bie öffentliche Bekanntmachung biefes Spftems felbft, wohl aber in ber Form ber Rritif, bie er gegen bie Gebanten ber Dit= philosophirenden richtete, brachte er alle jene realen Grundlagen feines eignen Philosophirens auf's Nachbrudlichfte zur Geltung. Nur erst bie formale Seite ber Hegel'schen Kritiken haben wir tennen gelernt. Wir bringen jest zu ihrem materiellen Wehalt, zu bemjenigen burch, mas ben eigentlichen Nerv ber ganzen Bolemit ausmacht, wie es bie Substang ber Begel'ichen Dentweise und bas Mark feines Shitems ausmacht. In abstracter Formulirung nämlich faben wir ben Kritiker einfach ausführen, baß bie Rant und Fichte, die Jacobi und Schleiermacher nicht festftunden im Absoluten und ber Erkenntnig bes Absoluten. concreto läuft die Hegel'sche Kritik auf den Nachweis hinaus, baß bie Gebanken jener Männer sich nicht zur Totalität eines Shitems abichließen, bag fie im Leeren und Formellen, im Abstracten und Unreellen hängen bleiben, daß die Consequenz berfelben auf allen Bebieten bas Unschöne und Unfertige, bas ben äfthetischen und religiofen Sinn Berlegende, bas bie Unichanung nicht Befriedigenbe, bas Sagliche, bas Unorganische, bas Tobte fei.

Der erfte und allgemeinste Vorwurf, ben er ber gesammten

gel ber Kant'schen und Fichte'schen Philosophie reflectire. Meisterbaft weist er nach, daß die Natur bei Kichte gemißhandelt und Bu einem abfolut Beift- und Leblofen entstellt wirb. Dit bartem Ansbruck züchtigt er an Fichte ben "Wahnsinn bes Dunkels", fich bavor zu entfeten, "bag er Eins fei mit bem Universum, bak bie unendliche Natur in ihm bandle". Er zeigt, wie ebenso ber Staat bei Fichte zu einem elenben Mechanismus enblofer Bolizeiwirksamkeit wird, wie die Freiheit in ihrer abstracten Entgegensetung gegen die Natur in die fraffeste Thrannei umschlägt, wie jebe mahrhaft freie Organifation lebendiger Befen, jebes "fcone Wechselverhältnig bes Lebens" baburch vernichtet wird. Der Einseitigkeit bes von Fichte universalifirten moralischen Standpunkte stellt er auf's Bestimmteste ben antik-sittlichen, ben äfthetisch=religiösen gegenüber. Wie bie norbisch=barbarischen Sprachen für bas Absolute keinen andern Ausbruck batten, als ber von gut hergenommen sei, so sei die Fichte'sche "moralische Weltordnung" nur paraphraftisch ber Ausbruck ber entsprechenben philosophischen Armseligkeit. Und diese rein moralische Bebeutung bes Absoluten, ftatt ber "speculativen" - er hatte ebenfoant fagen konnen, statt ber realistisch-afthetischen - biese moralische Bedeutung des Absoluten gebe fofort auf Alles über. Auch bas Universum werbe bemaufolge auf eine moralisch = bevingte Welt reducirt und alle übrige Schönheit und Herrlichkeit ber Natur in ebenfolche Beziehungen aufgelöst. Nachaewiesen wird, wie im Naturrecht auch Rant's praktische Bernunft nichts Anderes als ein "Spftem der Thrannei und bes Zerreißens ber Schönheit und Sittlichkeit" producire. Nachgewiesen wirb, wie bie sittliche Schönheit bei Jacobi zwar in ben Besichtsfreis trete, aber bon bem Besonbern, Individuellen und Innerlichen nicht lostomme, und die Seite ber Nothwendigfeit, Allgemeinheit und Objectivität nicht zum Ausbruck bringe. Nachgewiesen wird endlich, wie felbst bei Schleiermacher bie Berföhnung mit ber Ratur ju feiner plaftischen Realität gelange, sonbern im Subjectiven befangen bleibe. Es wird anerkannt, daß in ben Reben über bie Religion die Natur als Univerfum aufgefaßt, der fehnfüchtige Schmerz im Genug verföhnt, bas endlose Streben im Schauen befriedigt sei. Wenn aber ben Kant und Fichte vorgeworfen wurde, daß sie schon im Princip die Auffassung ber Wirklichkeit als eines Lebendig = Schönen unmöglich machten, fo trifft ben Redner ber Borwurf, daß er aus ber Anerkennung bes Gefetes schöner Busammenftimmung und afthetischer Befriedigung nicht ju allgemeingültiger Darftellung beffelben, baf er aus bem Gubjectiven und Lyrischen nicht zur Objectivität und Plastif fortschreite. Der Grundirrthum ber "Reben" fei, bag nach ihnen "bie Runft ohne Runftwerk perenniren folle". Die Ibentität bes Subjectiven und Objectiven, fo ungefähr schließt ber Rritifer, constituire sich bei Schleiermacher nicht organisch und erhalte weber in dem Körper eines Volks, noch einer allgemeinen Kirche Objectivität und Realität; bas Anschauen bes Universums werbe felbst wieber jur Subjectivität gemacht, und ihre Aeugerung bleibe ein schlechthin Innerliches, ftatt in lebendiger und mahrbafter Erscheinung — in ber Darstellung eines Runstwerks zum Borfchein zu fommen.

Das sind, ich wiederhole es, vortreffliche Entwickelungen. Der Standpunkt ber "intellectuellen Anschauung" wird baburch nach ber Seite seiner wirklichen Berechtigung ohne Zweifel mehr als plaufibel. Wenn wir einen Augenblick vergeffen konnten, bag ber afthetisch-realistische Standpunkt unter Berbrangung bes subjectiv=moralischen sowohl wie bes subjectiv=religiösen ber univer= felle, ber einzige und absolute sein foll, wenn wir vergeffen konnten, baß biefe Auffassung ber Natur und bes Lebens sich ohne Beiteres alle Brarogativen bes burch Beweis überzeugen= ben Erkennens und bamit ben Anspruch auf absolute Bewigheit und Wahrheit anmaßt, wenn wir, andere ausgebrudt, überfeben könnten, daß die hier geforberte Realität, Lebenbigkeit und Schonbeit boch wieber auch ihrerfeits nur ein "Gebankenbing" ift, bag bie hier gerühmte Objectivität aus ber Wurzel nicht bes Lebens, fondern ber Metaphhfik, aus einer weniger realen Wurzel mithin hervorwächst als die in's lebendige Subject zurückleitenden Gebanken Fichte's und Schleiermacher's: - was, alsbann, könnte bestechender sein, als biefe Entfaltung von weltbeherrschender Ordnung und Harmonie, biese Perspective auf eine Lebensgemein= icaft, in welcher "bie starren Gefete burch Sitten, bie Ansichweifungen bes unbefriedigten Lebens burch gebeiligten Benuß und bie Berbrechen ber gebrückten Kraft burch mögliche Thatigfeit für große Chiecte entbehrlich gemacht werben"! Allein ber Stachel jenes intellectuellen Gemiffens, bas feit bem Zweifel bes Cartefius ben unterscheidenden Charafter protestantischen Phileforbirens ausmacht, läßt fich nicht fo leicht burch tie bem Reiche ber Schönheit und ber Berrlichkeit bes Alterthums mit Recht zufallende Bunft abstumpfen. Er macht fich unfehlbar mit aller Scharfe wieder geltent, fo oft wir ben Aritifer mit ber auferiten Beringichätzung von jener absoluten Celbstgewißbeit reten boren, welche Kant und Sichte jum Fundamente ihres Philoforbirens machten, wenn wir ibn über bie "beliebte Menfchbeit und ibr Erfenntnifvermogen" frotten, wenn wir ibn mit einem salto mortale aus ter Sicherheit bes Gelbitbenruftfeine in jene absolute Erfenntnig binüberspringen seben, bie gerate nur burch rie Bernichtung unt bie reffignirente Berbullung bes Selbitbewußtseins foll gewonnen werten fonnen. Unt ebenfo. Richt jo leicht läßt fich bas Berlangen nach Realität, bas feit Bacon's Rampf gegen bie Scholaftif einen zweiten Charafterzug moterner Philosophie ausmacht, burch eine metaphhiliche Corie bes Lebens. burch eine gange Belt imaginirter Realität befriedigen. Deppelt vielmehr erwacht riefes Berlangen und boppelt flammert es fich fest an ben fleinen Gled mirklichen Lebens, ber im Gemiffen und in ben Tiefen bes frommen Gemuthe entredt worben mar, wenn mir biefen gegen bie angebliche Birflichfeit eines naturlichen Rosmos, ber fich aus bem fichfelbstanschauenten Mether, unt eines sittlichen Rosmos vertauschen sollen, ber sich nach bem Mufter ber Platonischen Republik conftruirt.

Kein anderer ist aber ber Eindruck, es ist berselbe Stachel bes intellectuellen Gewissens und baffelbe Berlangen nach Realität, was uns bleibt, wenn wir unsern Kritifer endlich auf einem letten Gange begleiten. Noch beutlicher als bisher kommen bie realen Lebenskräfte ber neuen Philosophie zum Vorschein, und noch unmittelbarer verwandeln sich rieselben für und in einen Prüsstein für biese Philosophie, wenn Hegel zulest burch eine histo-

rische Deduction ein neues Relief für die Berechtigung seines Standpunktes zu gewinnen versucht.

Kürmahr, eine eigenthümliche und wunderbar charakteristische Erscheinung! Nichts ift bezeichnenber fur bas Benie, als bag feine Aeukerungen ober Erfindungen ber Ausbruck ber Zeit, bas ausgesprochene Wort, Die bingestellte Erfüllung für ben bunteln Drang, für bas Sebnen und Bedürfen einer ganzen Generation Aber es vollendet erft bas Geprage bes Genius, baf es überwiegend burch bie freie Gunft ber Natur, instinctiv und mit innerer Nothwendigfeit zu biefem Aussprechen gedrängt wird, baß es ben Zusammenhang mit seiner Zeit und die Abhangig= feit von ber vorausgegangenen geschichtlichen Entwickelung mehr burch seine Leistungen offenbart, als burch Reflexion erklärt. Bon biefem Gefete nun bes genialen Auftretens und Wirkens war Segel entweder losgebunden, oder die philosophische Probuction war mit ibm an einem Bunkte angekommen, wo fich bas unreflectirte Gelingen bes Genice allmälig in bie bewußte Ur= beit und Anftrengung bes Talents verläuft. Man fann nicht umbin, sich zu verwundern, wie wenig die Kritik bisher bem Entsteben ber Begel'iden Philosophie mit bistorifder Aufmerksanfeit nachgegangen ift, mahrend boch bie erften Schriften Begel's felbst auf bas Bestimmteste bazu aufforbern. Begel weiß ge= nan, an welcher Stelle im Entwidelungsgange bes beutschen Beiftes er fteht. Diese Stelle auszumitteln haben wir bisher unfer ganges Beftreben fein laffen, und Begel felbst tam uns babei mit feinen Frankfurter Betrachtungen über ben Beift ber Zeit entgegen.6 Damit jedoch nicht genug. Er giebt jest auch öffentlich, zur Controle gleichsam für unfere Rachforschungen, eine biftorifche Conftruction von feinem eigenen Auftreten. Gein Shitem also ift nicht blos aus bem ganzen Zusammenhange ber Ueberzeugungen und Stimmungen bes Jahrhunderts geworben, fondern erscheint gefliffentlich und mit Bewußtfein in biefen Busammenhang hineingepaßt. Damit ift bie Philosophie augenscheinlich bis bicht an jene Grenze berangerückt, wo bas historische Biffen über fich felbst und ihre eignen realen Grundlagen bie schöpferische Freiheit lahm zu legen und ben reinen Glauben an

sich selbst jeben Augenblick zu stören, wenn nicht zu zerstören broht. Darum, in ber That, ist Hegel ber für's Erste letzte beutsche Philosoph im eminenten Sinn, und barum ist es unmöglich gewesen, aus ber Asche seines Ibeengebäudes ben Phönix eines neuen Spstems zu erwecken. Hegel beweist in letzter Instanzseine Philosophie, indem er sie historisch construirt. Er beweist sie durch ein Mittel, welches unmittelbar für uns das Recht sowohl wie eine neue Möglichkeit involvirt, das historisch Bedingte in seiner Bedingtheit und Zerstörbarkeit nachzuweisen.

Es ist die Heiterkeit und Schönheit ber griechischen Eristenz von beren Anschammg Begel bei biefer historischen Construction feines eignen Standpunkte ausgeht. Nicht blos, bag auf biefer Anschauung sein 3veal, wie wir uns hinreichend überzeugt baben, wirklich gewachsen ift, sonbern er weiß bies auch, und er fagt es. Eine abnliche Berfohnung bes Endlichen und Unendlichen ift bam in vermittelterer Weise noch einmal burch bas Chriftenthum in bie Welt getreten. Die zweite Burgel bes Begel'ichen Shftems war die Bertiefung in den Geist der driftlichen Lehre: wie wir uns früher bavon überzeugten, fo legt jest Begel felbit ein Beugniß bafur ab. Allein die bochfte Befriedigung, wie fie in ber bellenischen Welt und im Christenthum vorbanden war, bat, fagt er, "nur bis auf eine gemiffe Stufe ber Bilbung und in allgemeiner ober in Bobel-Barbarei energisch fein konnen". Seitbem ift "bie Macht ber Bereinigung aus bem leben ber Renfchen entschwunden, bie Gegenfate baben ihre lebenbige Begiebung und Bechielwirfung verloren und haben Selbständigfeit gewonnen". Das Fortschreiten ber Bilbung, bie immer mehr nich vermannigfaltende Entwicklung ber Lebensäußerungen bat es mit sich gebracht, daß die Entzweiung sich immer mehr in die selben verschlang, bag bie Dacht ber Entzweiung immer größer und bagegen bie Beftrebungen bes Lebens, fich zur harmonie wieber zu gebaren, immer bebeutungelofer geworben finb. Solche Bersuche ber Reaction gegen bie neuere Reflexionscultur baben allerdings Statt gefunden, im Ganzen aber nur wenig, und "bie bebeutenberen schönen Geftaltungen ber Bergangenheit ober ber Frembe baben nur biejenige Aufmerksamkeit erweden konnen. beren Möglichkeit übrigbleibt, wenn bie tiefere ernfte Beziehung lebenbiger Runft nicht verftanben werben tann. Mit ber Entfernung bes gangen Shitems ber Lebensverhaltniffe von ihr ist ber Begriff ihres allumfassenben Zusammenhangs verloren, und in ben Begriff entweber bes Aberglaubens ober eines unterhal= tenben Spiels übergegangen". Diefe Entzweiung nun, wie fie burch die ganze moderne Welt geht und wie sie ben Charafter bes Zeitalters ausmacht, ist ber Quell bes Bedürfnisses ber Bbilosophie. Die Philosophie ist Reaction gegen die Zerriffenheit bes Zeitalters. Sie geht barauf aus, gegen biefe Berruttung "ben Menschen aus sich wiederberzustellen, und bie Totalität, welche bie Zeit zerriffen bat, zu erhalten". Gie ift nichts Andres, als eine Wieberbringung beffen, mas vorzugsweise und in ber ursprünglichsten Form im griechischen Leben zur Erscheinung tam.

Aber nicht blos bei biesen allgemeinen Zügen bleibt Begel fteben, sondern er fett bie von ihm in Aussicht genommene speculative Restauration griechischer Denkweise in einen noch genaueren und specielleren Ausammenhang mit ben unmittelbar vorhergegangenen Bilbungsepochen. Es ift bas Princip bes Morbens ober bes Brotestantismus, auf welchem die moberne Bilbung rubt. Der Charafter biefer ganzen Bilbungsform ift bie Subjectivität, in welcher Schönheit und Wahrheit in Gefühlen und Gefinnungen, in Liebe und Berftand fich barftellen. Ihr Wefen ift Sehnsucht nach ewiger Schönheit und Seligkeit, nicht Anschauung berselben in absoluter Befriedigung. Auf biesem Boben bes Brotestantismus ift bann weiter bie Denkart ber Aufklärung und bes Die schöne Subjectivität des Pro-Eubämonismus gewachsen. testantismus ift nämlich in eine empirische, die Boesie seines Schmerzes, ber mit bem empirischen Dasein alle Berföhnung verschmäht, in die Profa ber Befriedigung mit bieser Endlichkeit und bes guten Gemiffens barüber umgeschaffen worben. Endlich nun hat fich ber Behalt biefer Bilbungsform in ber letten Bhafe bes beutschen Philosophirens in concentrirter Weise zusammengenommen. Es ist bie Kant'sche, Jacobi'sche und Fichte'sche Philosophie, welche ber modernen Reflexionscultur, bem Princip

bes Eudämonismus und ber Aufflärung zu einem höchsten und zugleich erschöpfenben Ausbruck verholfen haben. Sie baben biefe Reflexionscultur fostematifirt. Ihr gemeinschaftliches Grundprincip ist die Absolutheit der Endlichkeit und der baraus sich ergebende Gegensat von Endlichkeit und Unendlichkeit, Realität und Ibealität, sowie endlich bas Jenseitssein bes mahrhaft Reellen und Absoluten. Und Begel sucht nachzuweisen, wie bierin nur eine Joealifirung ber Locke'schen Bhilosophie, nur eine Umformung Boltaire'ichen Raisonnements in die philosophische Korm enthalten fei. Er giebt zu verfteben, bag jene brei Philosophien auf bemfelben Niveau mit ber Boefie ber Kotebue und Siffland ftunben, in welcher gleichfalls bas Wirkliche nicht gur Schonbeit verflärt fei, sondern lediglich in fentimentalen Seufzern jum himmel die Trivialität und Gemeinheit ber Endlichkeit bin und wieder burchbrochen werbe. Er macht weiter, in vollkommener Uebereinstimmung mit bem in ber Schrift über die beutsche Berfassung Entwickelten, auf ben Busammenhang zwischen ber Leblofigfeit und Realitätelofigfeit ber bermaligen beutschen Staatsform und bem princiviellen Sinn ber Kant'ichen Philosophie aufmert-Ein Gebankenbing sei ber beutsche Staat: in Gedankenbingen treibe fich jene Philosophie umber. Der Inhalt und bas Wefen ber beutschen Gesetzgebung bestehe barin, "bag fein Gefet, feine Ginheit, fein Ganges fei": ber Inhalt und bas Wefen jener Philosophie bestehe barin, "daß die Bernunft nichts erkenne und wiffe, und nur in ber leeren Freiheit, als einer Flucht, im Nichts und in beffen Schein fei". Er führt endlich aus, bag in ben brei Shstemen Kant's, Fichte's und Jacobi's sich die Totalität ber für bas Brincip möglichen Formen erschöpft babe, baß mit ihnen bie Metaphhfit "ber bualiftischen Subjectivität" ben pollständigen Cotlus ibrer Bildung burchlaufen habe. Eben biermit aber, so construirt er weiter, ist bie Möglichkeit gesett, "baß bie mabre Philosophie, aus biefer Bilbung erstebend und bie Absolutheit ber Endlichkeiten berselben vernichtenb", fich jur Erscheinung bringe. Gine neue Zeit ist berbeigekommen. bere in ber unbefangenen noch jugenblichen Welt zeigt fich bas Drangen eines befferen Beiftes. Die Aufnahme von Erscheinungen wie die Schleiermacher'schen Reben über die Religion, noch mehr aber die Burbe, welche Boefie und Kunft zu erhalten anfangt, - fie beuten auf bas Bedürfnig einer Philosophie bin, in welcher ber Gebanke Realität und organisationsfähige Lebenbigfeit habe, einer Philosophie, von welcher bie Natur für bie Diffbanblungen, Die fie in bem Kant'ichen und Fichte'ichen Shftem leibet, verföhnt und die Bernunft felbst in eine lebendige und energische Uebereinstimmung mit ber Natur gefett wirb. Der "absolute Ibealismus" ist biese Philosophie. Ebenbürtig fteht er bem neuerwachten Runftleben gur Seite. Er ift ber Borlaufer einer Zeit, in ber es "ein freies Bolf geben wird". Durch seine Vermittlung wird es in biesem Volke auch eine neue Religion geben konnen, welche bie Religion ber blogen Sehnsucht, ben Brotestantismus, überwindet. Er ift an fich schon bie Rückehr zu ber Heiterkeit und Reinheit ber griechischen Naturanschauung, die Wiederherstellung ber verlorenen Ibentität in einer boberen Boteng, im Elemente bes Dentens und ber Gpeculation.

Ift es nöthig, daß ich Sie noch einmal ausbrücklich auf ben Behalt biefer hiftorischen Selbstconstruction aufmerksam mache? Wie in einem Brennpunkte feben wir alle Tenbengen bes Segel'schen Philosophirens, alle Züge seiner Denkweise in bem classischen Ibeal zusammengehn. Es war immer so gewefen; aber jest, in ber Zeit bes Anschlusses an Schelling und an bessen auf bem Boben ber Aesthetit entsprungene Formeln, überwältigte und beherrschte es vollends Alles. Daber war es gekommen, bak er für jest ben Rreis feines Shitemes nicht mit ben ibealen Erscheinungsformen bes absoluten Geistes, sonbern mit bem schloß, was er mit bem Namen Sittlichkeit bezeichnete. Daher war es gekommen, daß das Bild biefer Sittlichkeit die stärkste Familienähnlichkeit mit bem Platonischen Staat, bag es kaum einen beutschen ober germanischen, besto mehr attisch = borische Büge zeigte. Daber tam es aber auch, - baber und aus ber unvermittelten Projection bes classischen Ibeals in's Intellectuelle - bak sich bas Urtheil bes Kritikers auch über historische Erscheinungen und große geistige Richtungen, über Religionsformen und Formen ber Philosophie trübte und vereinseitigte

Bon bem claffisch-afthetischen Standpunkte aus liegt es nabe, ben Katholicismus mit gunftigeren Augen zu betrachten als ben Brotestantismus. Wie anders Begel auch später über biefen Bunft urtheilte: ju biefer Zeit ift eine gewiffe Barteilichkeit für bie objectiven Ordnungen ber römischen Kirche und für bie fünstlerische Weihe, welche bas Weltliche in ihr erfährt, in keiner Beise zu verkennen. Im Ratholicismus ift bie driftliche Religion jur "fconen Religion" geworben: - ein Sat, welchen Begel in seinen bamaligen Borlesungen mit Wohlgefallen burchführte.7 Wir haben gebort, wie er bem gegenüber ben Brotestantismus beurtheilt. In biesem ift bie Poesie ber Weihe ausgezogen. Die im Katholicismus vorhandene Ibentität bes Subjectiven und Objectiven ift in Subjectivismus, in Sehnsucht und Empfindung übergegangen. Die Berföhnung ist hier nicht eine in einer allgemeinen Kirche ober in ber "Sättigung eines fconen Cultus" bafeienbe, nicht eine befessene und angeschaute, sonbern ber unendliche. Schmerz ist in ber Heiligung permanent erflart und die Berföhnung ein bloger Seufzer nach bem himmel, wenn sie nicht gar zur Resignation in die empirische Nothwenbigkeit geworben ist: - ber Religion ist ber Character "nörblicher Subjectivität" aufgebrückt.

Diese Darstellung, sage ich, ist schief und einseitig, und sie ist so in Folge bes zu Grunde liegenden Maaßstades. Als die Religion unbefriedigter Sehnsucht erscheint der Protestantismus eben nur, wenn man die religiöse Befriedigung mit dem Maaßstade des classisch Aesthetischen mißt, wenn man sich in dem widerstandslosen Medium der Idee eine Weltanschauung zurechtgemacht hat, welche aller Orten und Enden, schlechthin und überall nur harmonische Totalität und schon Uebereinstimmung ausweist. Nicht Sehnsucht ist das Wesen des Protestantismus, sondern dasselbe liegt in dem Ernst des Kampses, der aus tief erschüttertem Gewissen immer von Reuem die Versöhnung sich im eigenen Gemüthe erringt. Diese Gründung der

Religion auf ben Gewissensprozes war es, welche burch Kant und Sichte bem Geifte unserer Nation wieber eingeschärft murbe: biefer Gewiffensprozeg war es, welcher bemnächft burch Schleiermacher unfrer Nation im eigentlichen Sinne bes Wortes zu Gemutbe geführt wurde. Wenn vor ihnen jener Berfall in bie Bemeinheit ber empirischen Eriften; unser Beiftesleben darafterifirte. wenn fie felbst, die Ginen in schroff dualiftischer Anschauung ben Staat nur als etwas Mechanisches, Die Natur nur als etwas Unschönes ober Tobtes barzustellen, wenn ber Dritte bie Gemuthsversöhnung nur innerlich und individualistisch zu fassen vermochte. so lag die Schuld bavon nicht in bem Principe des Protestantismus, fonbern in bem Schicksal, welches bie Reformation auf unferm vaterländischen Boben betroffen hatte. Die aus bem fitt= lichen Rampfe fich berftellenbe Gemutheverföhnung ist eine tiefere als biejenige, welche ber Clafficismus fennt. Dag bas Gemuth fittlich fei, ift bas Wefentlichere und Frühere, als bag ber Staat Aber ber Protestantismus begann in Deutschland fittlich sei. alsbald, sich auf die intellectuelle Innerlichkeit zu isoliren; er scheute bie Durchführung bes sittlichen Brozesses im Glemente bes nationalen und staatlichen Lebens. Er erzeugte ebenbeshalb ienen inhalts- und intereffelofen boamatischen Scholafticismus. Er motivirte eben baburch bie Reaction jener trivialen aufflärerischen Befriedigung mit bem gemeinen und zufälligen Empirischen. Er nahm fich ebenbeshalb in Rant und Sichte nur in jener abstracten, schroffen und formalen Beise wieber auf und entstellte ben lebenbigen Rampf bes sittlichen Beistes zu bem ftarren Gegenüber bes tategorischen Imperativs gegen bie unberechtigte Sinnlichkeit. Da war es begreiflich ebenfo, bag einzelne Gemüther von bem Zauber ber Schönheit und burch ben Sunger nach Realität in eine vergangene Welt sich hinweglocken ließen und daß fie die im schönen Schein, in Form und Geftalt fich anbietende Berföhnung als das mahre Heilmittel für die zerriffene Gegenwart ergriffen. Dies ift wefentlich ber Stanbort, an welchem wir auch Begel jest halten und mit Schelling, mehr noch als es nach ben früher mitwirkenben Factoren feiner Bilbung nöthig gewesen ware, zusammentreffen seben. Bon biesem

fo bedingten Standort läßt er die früheren Phasen beutscher Beistesentwicklung vor sich Revue passiren, wird er ungerecht gegen ben Brotestantismus, unbillig gegen bie echt protestantischen Bhilosophen Rant und Fichte, erhebt er einseitig bie afthetische gegen die Reflexionsbildung und läßt er sich berbei, eine neue burch bie Speculation vermittelte Religion zu prophezeien. In diefer neuen Religion, es ist wahr, soll auch "ber unendliche Schmerz und bie ganze Schwere feines Gegensates" aufgenommen sein. Allein er behauptet auch, bag in bem Staatsbilbe, bas er gegenwärtig conftruirt bat, bie "unorganischen" Elemente bes mobernen Lebens mitaufgenommen feien. Die Babrbeit ift, baß fie um ihr Recht betrogen find, und bag bies "Unorganische", b. h. Alles, was aus bem Bebürfniß individueller Selbstbeftimmung folgt, absolut in die antife Form zurückgegoffen und einaeschmolzen ift. Die Wahrheit ift, bag ebenfo bie verkunbigte neue Religion mehr katholisch-hellenisch als protestantisch=germanisch fein, daß fie mehr von ber Ratur bes Gubens als von ber bes "barbarischen Norbens" an sich tragen, baß ihre versöhnende Rraft mehr eine asthetisch= als eine sittlich=religiöse sein wurde.

## Behnte Borlefung.

Die Lossagung von Schelling und ber Romantit.

Die Tage ber Romantik jedoch, in beren Strom wir unfern Philosophen so weit mit fortschwimmen faben, waren gezählt. Burzellos war fie aufgeschoffen: ihre Blüthen fielen ab, ohne Frucht anzuseten. Die romantische Boesie beeilte sich, ihre Impotenz an ben Tag zu bringen. Die romantische Philosophie schien es fast noch eiliger zu haben, sich zu prostituiren. geiftreich und anregend bie "Borlefungen über die Methobe bes akademischen Studiums" waren: ihre blendenden Allgemeinheiten konnten ben hunger nach mahrer Wiffenschaft nicht stillen, nach ber sie ben Appetit so machtig zu reigen verftanben. In ber "Neuen Zeitschrift für speculative Physik" zuerst gab Schelling in einer Reihe aphoristisch verlaufender Paragraphen eine ausbrudliche Fortsetzung seines "Shstems". Es giebt nichts Hohleres und Matteres, nichts Form= und Methodeloferes, als biefe "ferneren Darftellungen aus bem Shitem ber Philosophie". Der Einfall tritt an bie Stelle bes Bebankens, bie Recheit an bie Stelle bes Beweises. Es find Improvisationen einer Phantasie, bie fich auf bas Gebiet ber Wissenschaft verirrt bat. Die affec tirte Reierlichkeit und Runftlichkeit bes "Bruno", eines platonifirenden Gesprächs aus bem Jahre 1802, bedeckte einen ebenso fümmerlichen Inhalt, eine ebenfolche Unfähigkeit bes methobischen Denkens: Die Schrift vom Jahre 1804 über "Philosophie und Religion" zeigte beutlich, bag Theosophie und Mysticismus bas Ende einer Denkweise sei, bie im Duntel ihrer Genialität bie Bucht bes Berstandes und die logische Regel verachtet. Und wie ber Meister, so die Schüler. Ein unglaublicher Unsug wurde alsbald mit dem leicht erlernten Formalismus der Joentitätsphilosophie getrieben. Insbesondere auf dem Gebiete der Raturphilosophie machte sich ein aberwitziges Construiren breit, welches der Ruin aller Wissenschaft zu werden drohte, während auf der andern Seite die Philosophie des phantastischen Wissens von selbst in die Nicht-Philosophie des Glaubens hinüberglitt.

Unmöglich, bag ein Beift, ber von ber Ratur mit bem gabesten und regelsüchtigsten Berstande begabt mar, ber feine Bildung zur Hälfte aus ber Schule ber Aufflärung gewonnen batte, - unmöglich, bag Segel in biefe Jrrwege miteingeben fonnte. Es fam bingu, bag Schelling im Sommer 1803 Jena verließ, um balb barauf, einem Rufe ber babrischen Regierung folgend, nach Burgburg überzugeben. Ein langft vorbereiteter, ein unausbleiblicher Wenbepunft in ber Geschichte ber Begel'ichen Philosophie mar damit entschieden. Aus der Ferne fab nummehr ber wieder allein Gestellte ben raschen Berfall seines Freundes. Er fab, welchem Schickfal biefes ganze Benialitätswefen mit eilenden Schritten entgegenging, fab bie Berwuftung echter Biffenschaft und erkannte bie Nothwendigkeit, biefem Tanmel mit fraftigem Arme Ginhalt zu thun. Er ward, um es furz zu fagen, gang fich felbit wiebergegeben. Stärfer als je regte fich in ihm jene widerhaltige Denktraft von Renem, jene Nüchternheit und Berftandigfeit, Die ein integrirendes Moment feines Wefens mar. Es gab in feinem Beifte eine große Reaction, ein Wiebererwachen jener Reflexionsbildung, bie er felbst burchgemacht und bie er nur eben ber neuen afthetischen Bilbung zu Liebe mit ungerechter Sarte behandelt hatte. Bieber rudte in feinen Horizont bas Bange feines eignen Spftems; bie in ben Schatten gestellte Reflexionsseite warb von Reuem ebenso hell beleuchtet, wie die afthetisch-ibeale, ober die neuerbinge fogenannte fpeculative. Er hatte bie lettere gegen Rant und Fichte gefehrt: er begann jest, Die erftere gegen Schelling gu febren. Er batte sich auseinandergesett mit ber Aufflärungsphilosephie: es blieb übrig, bak er fich ebenfo auseinanberfette mit ber Philosophie ber Romantik. Er hatte sich selbst als einen Repräsentanten ber "neuen Zeit" construirt, welcher bie Anschauung des Absoluten wiederaufgegangen sei: er fühlte jett, daß diese Zeit nur eine Uebergangszeit sei, und daß die nächste Zukunst vielmehr bestimmt sei, innerhalb der wiedererwachten Anserkennung des lebendig Schönen, zugleich dem Verstande sein Recht und der scheidenden Resservon ihre Ehre wiederzugeben.

Schon die Schrift von ber "Differenz", in ber That, schon bie Auffate Begel's im fritischen Journale find ebensoviel Zeugniffe, bag auch in ben erften Jenenser Jahren jene ftarte und burable Denkfraft ihm nicht etwa abhanden gefommen war. Bie ber Diamant in ben Kiefel eindringt, so seine Kritik in bas barte Material ber Kant'schen und Richte'schen Philosophie. Bor ber analytischen Rraft seines starten Beistes gaben sich biese Shiteme auseinander, waren fie gezwungen, fich in ihrer innerften Conftruction bloszulegen. Beinabe Alles, was Hegel in biefer Zeit geschrieben hat, verlangt, wie ber Blatonische Sofrates von Beraklit fagt, einen belifchen Schwimmer. Mehr aber als bas. Auch bag bas Bewuftfein feiner Differeng von Schelling sich je länger je stärker vorbrängte, wird schon aus jenen Auffäten erkennbar. 3ch habe nachgewiesen, bag er feinem eignen Shitem und ber Eigenthumlichkeit feiner Beife, Die Biffenschaft zu behandeln, felbft in bem Manuscript ber Rechtsphilofophie, selbst ba nicht untreu wurde, wo er am meisten schellingifirte. 3ch habe angebeutet, bag er in bem im philosophischen Journal gedruckten Abrif biefer Rechtsphilosophie schon noch ftarfer wieber ju fich felbst gurudfehrte. In biefem, wie in ben meisten übrigen seiner Journalauffate finden sich zahlreiche Anbeutungen, welche nur verständlich werben, wenn man, wie wir, jene Logif und Metaphyfit fennt, welche im Ropfe und nicht blos im Ropfe Hegel's bereits fertig war. Immerfort läßt er bie Forberung, bie Wiffenschaft muffe Shitem fein, in einer Beife wiederkehren, woraus hinreichend erhellt, dag ihm bie Schelling'schen Spftembarftellungen noch keinesweges genügen. Wiederholt weift er auf die Nothwendigkeit einer wissenschaftlichen Methode bin, von welcher die Schelling'iche Construction schwerlich

als vollsommenes Exempel vienen konnte. Wenn er die Speculation als "Shnthese der Reslexion mit der absoluten Anschauung", die wahre Methode als "Selbstzerstörung der Reslexion" bezeichnet, wenn er sagt, daß "der sich selbst aushebende Widerspruch der höchste formelle Ausdruck des Wissens und der Wahrheit" sei, oder wenn er den "absoluten Begriff" als das "absolute unmittelbare Gegentheil seiner selbst" charakterisirt, wenn er verlangt, daß jeder Theil der Philosophie in der Gestalt eines selbständigen, vollendeten Bildes dargestellt, dieses Vild aber "mit dem Logischen vereinigt" werden müsse, — so sind das Alles Aeußerungen, die zwar seinen Schellingianismus nicht ausheben, die aber ihre wahre Bedeutung nur darin haben, daß dahinter jenes in Franksurt ausgearbeitete, specisisch ihm angehörende logischmetaphhsische Spstem steht.

Darauf tomme es an, fo fcreibt er fcon in bem Auffat über Glauben und Wiffen, baf bas Absolute als Geift barge stellt werbe, "wie in ihm als frei bie Natur sich reflectire, bie in sich sich zurudnehme, ihre Schönheit in bas Ibeelle und somit sich felbst als Geist erhebe"; die Ibentität erscheine baburch "als Bewegung, als Zertrümmerung und als Reconstruction ihrer felbft"; und weiter bann gelte es, barzuftellen, "wie bas Wefen ber Natur als Beift seiner felbft, als ein lebenbiges 3beal in auschaubarer und thätiger Realität genieße und als sittliche Natur feine Wirklichkeit habe". Man fann aus Worten wie biefe, ebenso wie aus ben früher angeführten Stellen ber Abhandlung über bas Naturrecht, ben gangen Grundrig bes Begel'schen Shitems in feinem Unterschiebe von bem Schelling'schen berauslesen. Man kann andrerseits auch die Grundidee feiner Dialektik, bas Eigenthümliche und von Schelling Abweichente feiner Methode icon aus bem Auffat über "bas Berbaltnik bes Cfepticismus zur Bhilosophie" berauslefen. Denn ausgeführt wird in dieser Abhandlung, wie ber Stepticismus ein nothwenbiges Moment ber mahren Philosophie sei, und wie bie Erkenntniß bes Absoluten an fich felbst eine negative Seite habe, mit ber fie fich gegen alles Beschränkte, gegen alle "bornirten Begriffe", gegen ben gangen Boben ber Enblichfeit und Berftanbigfeit febre,

um sich erst durch diese durchgeführte Antinomik als positive Bernunfterkenntniß zu vollenden. Ja, so stark betonte Hegel dies methodologische Motiv, daß er gerade in diesem Punkte eine nachweisbare Rückwirkung auf Schelling übte. Noch im Jahre 1806 citirte Schelling ben genannten Aufsatz seines Freundes. Unmittelbar nach der Lectüre desselben wiederholte er die darin ausgesprochenen Gedanken in der Einseitung eines von ihm selbst geschriebenen Aufsatzs, "über die Construction in der Philosophie."

Die Wirkung, welche bie Trennung ber Freunde auf ben Einen und ben Anbern ausübte, mar characteristisch. Unter Begel's prafentem Ginfluß ichrieb Schelling bie Worte, bag "ein von Seiten ber Ferm vernachläffigtes Spftem, es in gleichem Grabe von Seiten bes Inhalts fein muffe", und bag bas Mittel gegen "eine gewisse falsche Liberalität, bie sich mit bem Beistreichen in ber Philosophie begnügt und unter ber äußern Form bes Philoforhirens bas bloge Raifonniren begunftigt", in nichts Anberm ju fuchen fei, ale in bem Dringen "auf ftrenge, von ben erften Brämiffen aus geführte Conftruction"1. Sich felbft gleichsam zum Bericht hatte er biefe Worte geschrieben. Die Trennung von Begel entschied fich fur ihn jum völligen Bergeffen biefer Forberungen und jum völligen Berfinken in absolute Formlosigkeit. Diefe Trennung erft, umgekehrt, ermöglichte für Begel bie Realifirung jener Forberungen und die factische Begründung ber strengften wiffenschaftlichen Form. Erst jest, und erft im Gegensat ju Schelling's und feiner Schüler romantischen Excentricitäten, brach bie bis bahin latente Differenz ber beiberseitigen Naturen hervor; erft jest follten Begel's eigenfte Ueberzeugungen in ihrer fpecifischen Formirung, rein, frei und unzweideutig an ben Tag treten.

Ein wesentliches Mittelglied aber, um diese Entscheisdung herbeizuführen, wurden die Vorlesungen Hegel's, benen er sich nach dem Aufhören des fritischen Journals eifriger als bisher, und, wie er an Schelling nach Bürzdurg meldet, nun erst, seit dem Winter 1803 mit größerem Ersolge wieder zuwandte. Jahr für Jahr trug er nunmehr das Ganze seines Shestems, "totam philosophiae scientiam" nach dessen brei Theislen als Logis und Metaphysis, Naturphilosophie und Philosophie

bes Geistes vor. Der Bau bes Ganzen trat baburch natürlich in immer scharferen Umriffen ibm felbst vor's Auge. Bisber vernachläffigte ober gang liegen gebliebene flügel bes Gebäubes mußten vollständiger ausgeführt, die 3bee bes Ganzen immer tiefer und entsprechender in die Theile hineingegebeitet werben. Wir werben in biefer Beziehung im Folgenden noch oft genöthigt fein, zu biefen Borlesungen zurückzugreifen. Auch abgefeben aber vom Inhalt, so zwang ber Lehrvortrag vor Allem zur böchsten Aufmerksamkeit auf die Methode. Gerade basjenige, was ber Reflexion angehörte, gerabe bie verständige, die im eigentlichsten Sinn wissenschaftliche Seite bes Shitems mußte, schon aus bibaktischem Interesse, mehr in ben Borbergrund treten. Noch Gin Sauptpunkt endlich ftand mit Beibem im Busammenhang. Sehr balb mußte ber Docent bie Erfahrung machen, bag bem Lernenben nicht zugemuthet werben fann, mit Gins fic in ben Standpunkt bes Absoluten zu verseten, sondern bak ibm eine Leiter bingereicht werben muß, auf ber er biefen Standpunkt erklimme. Es stellte fich bas Bedürfniß beraus, ben Ginzelnen zur wahrhaften intellectuellen Anschauung ober zur Speculation zu erziehen. Mit Schülern ließ sich nicht umspringen, wie man bisber mit bem Publicum umgefprungen war, und zwar um fo weniger, ba es nachgerabe am Tage lag, wozu biefes Berfahren führe. Die Berachtung bes Beweises vor ber Philosophie hatte zur Berachtung bes Beweifes auch in ber Philosophie geführt: die Philosophie war zur Pythia geworden, welche vom Dreifuß bes Absoluten ihre incobarenten Orafel verfündete.

Bor uns liegt das zweite große Werk Hegel's: die im Jahre 1806 vollendete "Phänomenologie des Geistes", das Werk, an dessen Lectüre sich eine ganze Generation wißbezieriger Jünger zermartert hat, und welches jetzt, nach Berlauf eines zweiten Menschenalters, nicht viel häusiger, vermuthe ich, gelesen wird als Klopstock's Messias oder als die Werke irgend eines jener scharssingen Scholastiker des Mittelalters. Ich habe dargestellt so eben, aus welchen Ersahrungen und Bedürsnissen die Phänomenologie entsprang. Sie ist der Niederschlag und das Resultat der Entwickelung, welche in den

Jahren 1803 bis 1806 in bem Geiste ihres Berfassers vor sich ging. So lange hatte, um mit Schelling zu reben, Hegel's "Reife sich Zeit genommen, ihre Früchte zu reisen". Boll gespannter Erwartung hatte Schelling bem endlichen Erscheinen bes Buches entgegengeschen und er stand nicht an, es im Boraus als ein gediegenes und "gleichsam zeitloses" Werk zu bezeichnen.<sup>3</sup> Wohl hatte er Recht mit dieser Prophezeiung: sie ging jedoch in einer Weise in Erfüllung, die ohne Zweisel nicht wenig wider seine Erwartung war.

Nichts anderes nämlich ist gleich die Borrede zur Phänomenologie als ein aussührliches und gründliches Absageschreiben an die Romantik. Sie ist eine Auseinandersetzung insbesondere mit der Philosophie der Romantik. So
sehr, in der That, daß sie den Titel führen könnte: "Differenz
des Schelling'schen und des Hegel'schen Shstems der Philosophie".
Sie ist eben damit ein Programm und eine Charakteristik dieses
letzteren Shstems, wie es sich gegenwärtig gestaltet hat, und es
ist nicht zuviel gesagt, wenn ich behaupte, daß Derzenige die Hegel'sche Philosophie versteht, welcher vollkommen über den Sinn
dieser Borrede Meister ist.

Mit schonungeloser Strenge und Bitterfeit wendet sich ber Vorredner zunächst gegen bas romantische und vorromantische Es fei bie Unwissenheit und bie Genialitätswesen überhaupt. geschmacklose Robbeit, die fich mit bem Namen ber Genialität bede. Diese Benialität, heißt es, graffirte vorbem in ber Poefie; "ftatt Boefie aber, wenn bas Produciren biefer Benialität einen Sinn hatte, erzengte es triviale Profe, ober, wenn es über biefe hinausging, verrückte Reben". Aber ebenso ift es jest mit ber Philosophie. Ein Philosophiren, "bas sich zu gut für beu Begriff und burch beffen Mangel für ein anschauendes und poetisches Denken halt, bringt willfürliche Combinationen einer burch ben Gebanken nur besorganisirten Ginbilbungsfraft zu Markte, - Gebilde, die weder Fisch noch Fleisch, weder Boefie noch Philosophie find". Diese sein sollende Wiffenschaftlichkeit, beift es in einem anbern unmittelbar nach Beenbigung ber Phanomenologie geschriebenen Begel'ichen Auffage4, mit birecter Bezeichnung

bes Gegners, - biefes "Binbifchmann'iche, Gerret'iche, Steffens'iche Befen" ift nichts als ein "größtentheils leerer Formaliemus, unreifes Gebraue halb aufgefagter Begriffe, feichte und meist segar läppische Ginfalle und eine Unwissenheit sowohl ber Bhilosophie felbst als ber Biffenschaften". Und gegen biefe Bfeutophilosophie nun enthält sofort fast jete Seite ber Bhancmenologie-Borrete neue Auffalle, Auffalle, tie fich ebenfo in ben bamaligen Borlefungen Segel's bei jeder Gelegenheit wiederholten.5 "Das Schone", so lautet weiter eine ber pragnantesten Stellen, "bas Schone, Beilige, Emige, bie Religion und Liebe find ber Röber, ber geforbert wirb, um bie Luft jum Anbeigen qu erwecken: nicht ber Begriff, sonbern bie Efstase; nicht bie falt fortschreitenbe Nothwendigfeit ber Sache, sonbern bie gabrenbe Begeifterung foll bie Saltung und fortleitenbe Ausbreitung bes Reichthums ber Substang fein". Auf die Bestimmtheit, auf ben "Boros" bagegen blide jenes prophetische Reben verächtlich berab: von bem Begriffe und ber Nothwendigkeit halte es fich fern und von ber Reflexion, als welche nur in ber Endlichfeit baufe. Und eben biefe Dachte also fint es, für bie er felbst eintritt: bie Bestimmung, bas Maag, bie Form, ber Begriff, bie Reflexion! An bem Begriffe allein, fo erklart er, "bat bie Bahrbeit bas Element ihrer Erifteng". 3m Gegenfat ju bem prophetischen Schwelgen im Göttlichen und Absoluten ftellt Er bie Forberung, bag es nicht fehlen burfe an bem "Ernst, bem Schmerz, ber Bebuld und Arbeit bes Regativen". Nicht Erbauung, meint er, sondern Einsicht habe die Philosophie zu ge-Für bie Form plabirt er gegen bie Formlofigfeit. Er verficht bie Berechtigung ber Scheidung und Analhse. will nicht, baf bie "Sonderungen bes Gebankens" ohne Beiteres "zusammengeschüttet" werben. Die früher von ihm hintangesette Berftandesbilbung, ja, ber vor Rurzem fo verächtlich behandelte "gefunde Menschenverstand" erbalt Ehrenerklarung und Satisfaction. Er macht fein eigenes Losschlagen auf bie "Gemeinheit bes Berftanbes" burch einen formlichen Baneghrifus auf ben Berstand gut. Nur die traftlose Schönheit baffe ben Berftand, weil er ihr zumuthe, mas fie nicht vermöge: aber ber Berstand mit

seiner Thätigkeit des Scheidens sei in der That "die verwuns dersamste und größte, oder vielmehr die absolute Macht". Und mit dem Berstande endlich preist er die Berständlichkeit und zersstört den Esoterismus, den die dünkelhafte Genialität für ihre eigene Weisheit und für die neue Philosophie in Anspruch gesnommen. Die Philosophie, als Wissenschaft der Bernunft, sei ihrer Natur nach für Alle. Einen königlichen Weg zu ihr gebe es nicht, die verständige Form der Wissenschaft vielmehr sei der Allen dargebotene und für Alle gleichgemachte Weg zur Wahrsheit. Denn "erst was vollkommen bestimmt ist, ist zugleich exosterisch und fähig, gesernt, und das Eigenthum Aller zu sein".

Noch eingebender jedoch und noch deutlicher, nach ber gangen Durftigfeit ihres Inhalts und nach ber gangen Armfeligfeit ihrer Methobe charafterifirt er bie Philosophie ber Begeifterung und ihr auschauentes Denfen, scheibet er sich und fein Philoso= phiren von bem Schelling'schen. In biefer Schelling'schen Schule - benn bas ift und bleibt bie Diftinction, burch welche er sich bie Indulgenz verschaffte, gegen ben alten Freund zu polemisiren - in biefer Schule gelte bie Auflösung bes Unterschiebenen und Beftimmten für fpeculative Betrachtungeart. "Irgend ein Da= fein", fo fahrt er fort, "wie es im Absoluten ift, betrach= ten, besteht bier in nichts Unberem, als bag bavon gesagt wirb, es fei zwar jett von ihm gesprochen worben, als von einem Et= was; im Absoluten, bem A=A jeboch gebe es bergleichen gar nicht, sondern barin sei Alles Gins. Dies Gine Wissen, bak im Absoluten Alles gleich ift, ber unterscheibenben und erfüllten Erfenntnik entgegenzuseten, ober sein Absolutes für bie Nacht auszugeben, worin alle Rube schwarz sind, ift bie Naivetät ber Leere an Erkenntnif". Und mit nicht minber taustischem und treffenbem humor, auf gut Schwäbisch, könnte man fagen, charafterifirte und ironisirte er bie Schelling'schen Surrogate für ein wahrhaft methobisches Erkennen, bas Schematisiren und Conftruiren. Solche Schemata feien nichts als boble Schemen. Die wiffenschaftliche Organisation werbe baburch jur Tabelle berabgebracht. "Wenn" - ich theile Ihnen wieber ben locus classicus mit, - "wenn ber naturwissenschaftliche Formalismus etwa lebrt, ber Berftand sei die Elektricität ober bas Thier fei ber Stickstoff, ober auch gleich bem Sub ober Norb und so fort, ober reprasentire ibn, so nacht wie es bier ausgebrudt ift, ober auch mit mehr Terminologie zusammengebraut: fo mag über folche Rraft, bie bas weit entlegen Scheinenbe gusammengreift, die Unerfahrenheit in ein bewunderndes Staunen gerathen, barin eine tiefe Genialität verebren, sowie an ber Beiterfeit solcher Bestimmungen fich ergogen und fich felbst ju ber geahnbeten Seelenverwandtschaft mit foldem berrlichen Thm gludwünschen". Aber "ber Pfiff einer folchen Beisheit ift fobalb . erlernt, ale es leicht ift, ihn auszuüben; feine Wieberholung wird, wenn er bekannt ift, so unerträglich als bie Wieberholung einer eingesehenen Taschenspielerfunft. Das Inftrumeut biefes gleichtönigen Formalismus ist nicht schwerer zu bandbaben, als bie Balette eines Malers, auf ber fich nur zwei Farben befanben, etwa Roth und Grun, um mit jener eine Alache anzufarben, wenn ein hiftorisches Stud, mit biefer, wenn eine Lanbichaft verlangt wäre".

3ch bente, biefer Gegenfat ift flar, minbeftens ebenfo flar, wie die frühere Opposition gegen die Repräsentanten ber Reflexionsphilosophie, gegen bie subjectivistische Metaphhilf ber Kant, Racobi und Richte. Damit wir aber ja nicht über ihre Meinung ameifelhaft bleiben, fo ergangt bier abermals Begel mit jener mertwürdigen historischen Bewußtheit bie rein theoretische Angabe feines Standpunkte burch bie geschichtliche Construction von beffen Berechtigung. Welche hiftorische Machte, welche Bilbungsmomente es find, die in biefem Standpunkt ihren Ausbrud empfangen: auch bies tonnen wir une von Begel felbst fagen Wir erinnern und, wie er feinen Schellingifirenben lassen. Standpunkt biftorifch conftruirte. Sich in's Abfolute ftellen, mar ibm ibentisch mit ber Wiederbringung ber im Bellenenthum und bann wieber im Chriftenthum geschichtlich gewesenen Dentweife. Sich in's Absolute stellen und bas Universum mit ber intellectuellen Anschauung auffassen galt ihm als bie Ueberwältigung jener norbisch = protestantischen Reflexionscultur, bie in ben Lode und Boltaire, ben Iffland und Rogebue, ben Rant und Richte

sich ausgesprochen habe. Sich in's Absolute stellen und vom subjectiven zum absoluten Ibealismus fortschreiten, biek ihm, ber ästhetischen Epoche ber Gegenwart gerecht werben, bie in neuen Werken und in neuer Werthschätzung von Runft und Poesie in unferm Baterlande angebrochen fei. Wohl! er construirt ebenso feinen jegigen, von bem Schellingianismus fich wieder entfernen-Nämlich: es ist so. Es ist wirklich eine neue ben Standpunkt. Epoche in ber Welt entsprungen. Der Beift "bat einen Ruck gethan und ift über seine vorige Gestalt hinausgekommen". Die ganze Maffe ber bisherigen Borftellungen und Begriffe, Die Bande ber Welt sind aufgelöst und fallen wie ein Traumbild in sich ausammen. Die Philosophie vor Allem bat biese neue Evoche ju begrufen, anzuerkennen, auszubruden. Und es ist fo: ber wesentliche Charafter bieser neuen Epoche ist ber, daß die afthe= tifche Befriedigung in die Gemüther wieder einzukehren beginnt. Allein wir steben nicht in ber Bollenbung, sonbern nur erst am Anfang biefes neuen Beitgeiftes. Nur beshalb, weil bie Berriffenheit ber unmittelbaren Bergangenheit, die Entfernung vom Absoluten so ungeheuer war. — nur beshalb hat man sich so scrupellos an bem Tropfen traben Wassers erquickt, welches bie romantische Philosophie, mit ihrem Gerebe vom Schonen, Beiligen, Absoluten und bergleichen, bem lechzenben Geschlechte barbot. Aber ber Anfang ift nicht die Erfüllung. Wie biese neue Zeit aus ber Umwälzung mannigfaltiger und vielverschlungener Bilbungsformen geworben ift, fo fann sie sich nur baburch realisiren und erfüllen, bag fie jene früheren Bilbungsformen in bem neu gewonnenen Elemente fich von Reuem, und getragen von bem boberen Zeitgeiste, entfalten und gestalten läßt. Die reife Eichel ift ein Product ber Giche: sie muß ebendeshalb sich von Neuem zum Eichbaum entwickeln. So ist bie Romantik nur bas erste Gewahrwerben einer besseren Epoche. Sie ist die Frucht ber vorher durchgemachten Aufflärungs= und Reflexionsbildung. Das Beitere baber besteht barin, bag bie Reflexionsbilbung in einer boberen und ebleren Form auf bem erwachten afthetischen Beifte sich von Neuem auftrage. Und dies gerade hat die Philosophie gegenwärtig zu leiften und auszudrücken. Allerdings also bat fie

fich in's Abfolute zu stellen und das Universum äfthetisch aufzufassen: aber in dieser Stellung und Auffassung hat sie die Reflexionegestaltungen, die Berstandesunterscheidungen von Neuem
sich entwickeln und sich in höherem Sinn Gestalt geben zu
lassen. — —

Wenn Jemand zum erften Mal von ber Begel'ichen Philosophie borte, und wenn man einem Golden fagte, bie Formulirung, welche Segel felbit in ber Borrebe zur Phanomenologie für biefelbe aufstelle, sei biefe: "bas Babre muffe nicht als Gubftang, fonbern ebenfofehr ale Gubject aufgefaßt werben":- wenn man ihm ferner anführte, als gleichbebeutend brauche Begel auch ben Ausbrud: "bas Abfolute fei als Beift zu begreifen"; - wenn man weiter hinzusugte, eine andere Synonymie biefer Formel liege in ber Behauptung: "bas Wahre fei nur als Shitem wirflich"; - und wenn man zulett noch verficherte, bag ebenbeshalb nach Begel's eigenem Sinn bie Methobe bas eigentliche Wefen ber mahren Philosophie ausmache, - fein Zweifel, baf ber fo Belehrte fich gang in ber Lage bes Schulers befinben murbe, bem ber als Fauft verfleibete Mephiftopheles bie erfte Borlefung über Methode bes akabemischen Studiums balt. fein Aweifel, bak er nichts von alle bem begreifen, bak ibm biefe Formeln febr fonberbar und ihre Bleichsetzung febr confus vorfommen murbe.

Ihnen führe ich jett diese Formeln, wie sie alle in dem Programm der Hegel'schen Philosophie zu lesen sind, getrost vor. Sie können uns nicht mehr als ein Hereneinmaleins, sie werden uns nur als eine Abbreviatur für eine Ansicht der Dinge erscheinen, die uns nicht blos nach ihrer Meinung, sondern auch nach ihrem historischen Werden und nach ihrem realen Gehalt vollkommen verständlich ist. "Das Absolute ist ebensowohl Substanz als Subject"; das heißt: das allgemeine Weltwesen ist nicht blos so zu fassen, wie es die romantische, die Schelling'sche Philosophie gefaßt hat, sondern dieser Standpunkt ist durch den der Kant'schen und Fichte's schen Verstandesphilosophie zu corrigiren. "Das Absolute ist ebensowohl Substanz als Subject"; das heißt: das Universum ist nicht blos in den Rahmen der ästhetischen Auffassung hinein-

zustellen, sondern die Reslexion hat Border-, Mittel und Hintergrund des Bildes vollständig und mit allem Fleiß auszusühren. "Das Absolute ist ebensowohl Substanz als Subject"; das heißt: diejenige Denkweise ist die wahre, die sich, wie die hellenische, in Harmonie mit dem Universum fühlt, die aber zugleich die ganze subjective Bewußtheit und den ganzen Reslexionsschatz in sich bewahrt, wie er durch die moderne Zeit, durch den Protestantismus, durch die Ausstärung bedingt ist.

Wenn wir in biesen großen Zügen uns Hegel's Sinn und Intention gegenwärtig halten, so muß es möglich sein, jeder noch so abstracten Formel ihren Körper zu geben, so muß es möglich sein, im Ganzen und Großen die Methode und das Spstem des absoluten Joealismus nach seiner nunmehrigen Gestalt zu begreisen. Rusen wir uns, um uns ganz zu orientiren, mit zwei Worten die Explication in's Gedächtniß zurück, die ich früher von dem Spstem in seinen ersten Urspüngen gab.

Das Universum, so stellte sich damals dies Shstem dar, ist Rosmos oder schöne Totalität, aber es ist zugleich Geist, und macht folglich, im Ganzen wie im Einzelnen, den reslexiven Prozes durch, welcher das Wesen des Geistes ist. Das Universum ist Alleben: alle Theile des Universum mussen daher in beständigem Sich-auf-einander-Beziehen, als slüssig und dialektisch sich zum Ganzen vollendend gefaßt werden.

Nichts Neues, nichts Anderes ist jest aus diesem Shsteme geworden. Die Anschauungsweise Hegel's von 1806 sieht der von 1801 so ähnlich, wie die Züge des Mannes den Zügen des Jüngslings. Er schmiegte sich in den drittehalb ersten Jahren seines Zenenser Ausenthalts an die Joentitätsphilosophie an —: die Folge war, daß er sich mit größerem Nachdruck auf die ästhetische Seite an seinem Weltbilde warf. Er löste sich in den nächsten drei Jahren von dem Schellingianismus wieder los —: die Folge war, daß nun der logische, der Resterionskeim neben dem ästhetischen sich weiter entwickelte. Er seste sich während der ganzen Zeit seines Jenaer Lebens überhaupt mit der zeitgenössischen Philosophie allseitig in Beziehung —: die Folge war, daß das Shstem mehr und mehr den Charakter eines jugendlichen Ideals verlor, daß es sich innerlich abklärte, indem es sich nach Außen begrenzte.

Daher also bie nunmehrige Formel für die Gesammtanschauung dieses Shstems: "das Absolute ist Geist, sofern es ebenssosehr Subject wie Substanz ist". Daher aber auch die nunmehrige Präcisirung der diese Gesammtanschauung durchführenden Dialektik. Erst nun erscheint diese Dialektik als eine feste und regelmäßige Methode, und nun erst wird diese Methode nicht blos ausgeübt, sondern selbständig für sich hervorgehoden und charakterisirt.

Zwar, worin ber abstracte Halt, bas Knochengeruft gleichfam, ber Dialeftif zu fuchen fei, war von Anfang an nicht zweifelhaft gewesen. Das wissenschaftlich bargestellte Univerfum mußte auf allen Stufen und in jedem seiner Momente berfelbe Prozeg ber Entäukerung und Rückfehr fein, in welchem es nach feiner Beiftesnatur im Bangen ewig begriffen ift. Allein biefes Anochengeruft ber Dialektik war keinesweges überall auch nur in ber Logif und Metaphpfit, geschweige bem in ber Naturphilosophie beutlich zu sehen gewesen. Es war nicht nur mit bem Fleische ber lebenbigen Stoffe und Anschauungen übermachsen gewesen, die ben Körper bes Shitems ausmachten, sondern über ben Begriff ber Methobe war ihre Seele, über ihre Form war ihr lebendiger Beift machtig gewesen. Das harte Gefet bes Anderswerbens und ber Rudfehr aus bem Anbers hatte sich nicht sowohl beherrschend, als bienend gegen bie Tenbeng bes Realisirens und Totalifirens, bes Berlebenbigens und In-Bezug-Setens ber einzelnen Beftimmtheiten erwiefen. sowenig hatte jenes Gesetz Festigkeit, daß in dem "Spstem ber Sittlichkeit" eine auf ben erften Anblick gang andere Methobe angewandt worben war. Es war ber Rant'iche Begenfat von Anschauung und biscursivem Denken, es war andrerseits bas Schelling'iche Conftruiren und Schematifiren, bas Schelling'iche Different- und wieder Ibentischseben, mas fich gegen bie urfprungliche Methode geltend machte und biefe verbunkelte. In biefem schlechten Formalismus jetoch hatte fich Begel Formgewandtheit und Sinn für bas Formuliren überhaupt erworben. Er febrte

jett zurück zu seiner ursprünglichen Methobe, um ihr abstractes Wesen viel schärfer und energischer geltend zu machen, als ansangs. Herr über die Seele und den Geist derselben, lag ihm jett gerade daran, ihren Begriff und ihre Form einzuschärsen. Er hatte in die nunmehrige Gesammtcharakteristik des Absoluten eine bestimmte Beziehung auf Fichte hineingebracht. Er brachte eine ebensolche ausdrückliche Beziehung auf Fichte in die Charakteristik der Methode. Das Absolute, so lautete nunmehr bestimmter das erste Wort seiner Philosophie, ist Subject=Substanz. Die Methode, so lautete ihr zweites, ist die Verwirklichung des Subjectseins der Substanz und wieder des Substanzseins des Subsiectseins der Substanz und wieder des Substanzseins des Subsiects: das Absolute erweist sich unendlich dialektisch, indem sür das Erkennen desselben vom Standpunkte der wahrhaft intellectuelsen Anschauung aus, das antithetisch=spathetische Versfahren der Wissenschaft wird.

Doch wozu unfere eigenen Umschreibungen an bie Stelle ber Begel'schen Ausbrude seten? Auch für biesen Bunkt wird nicht länger weber die logische Abstractheit noch die sprachliche Barbarei ein hinderniß bes Berftandnisses sein können. Die lebenbige Substang, so erklart bie Borrebe gur Phanomenologie, ift nur insofern bas Sein, welches in Wahrheit Subject ift, als fie "bie Bewegung bes Sichfelbstfepens ober bie Bermittlung bes Sichanberswerbens mit sich felbst ift". Die Bermittelung, beißt es mit noch beutlicherem Anklang an ben Biffenschaftslehrer an einer anderen Stelle, - bie Bermittelung, welche bas Wefen bes absoluten Erkennens ausmacht, "ist nichts Anderes, als die sich bewegende Sichselbstgleichheit, ober sie ist bie Reflexion in fich felbft, bas Moment bes für fich feienben 3d". Das Wiffen, wird in bemfelben Sinne weitergefagt, ift in feiner Thatigfeit "bas immanente Selbft bes Inhalts". Die Form für bie mabre Wissenschaft ist ber Begriff, und ber Beariff ift "bas eigene Selbst bes Gegenstanbes". Das Sein ift im absoluten Erkennen absolut vermittelt, es ift "substantieller Inhalt, ber ebenfo unmittelbar Gigenthum bes 3ch, felbftifch, ober ber Begriff ist". Das Wahre, heift es ferner, ift "die Bewegung bes Sichinsichselbstreflectirens". Wenn ber Embryo,

so wird verbeutlichend auseinandergesett, an sich Mensch ist, so ist er es boch nicht für sich; für sich ist er es nur als gebildete Bernunft, die sich zu dem gemacht hat, was sie an sich ift. Darin mithin wird bie Methobe bestehen, bak überall von bem Anfichseienden ausgegangen, bon ba zum Anderssein und fürfichsein fortgeschritten und somit bas Beiftige aulest als an und für fich feiend in feiner Ruckfehr zu fich begriffen wirb. Mit ber Methobe ift bemnach bas Spftem vollkommen ibentisch. Denn bas Spftem ift Entfaltung bes Absoluten, als Beift, ber Beift aber ift feiner Natur nach jene methobische Bewegung. Der Beift ift geiftig, bas Beiftige aber "ift bas Wefen ober Unfichfeienbe, - bas Berhaltenbe und Beftimmte - bas Underefein und Fürfichfein - und in biefer Beftimmtheit ober seinem Außersichsein in sich Bleibenbe; ober es ift an und für fich". Go beschreibt Begel mit bem Syftem jugleich bie Er charakterifirt sie in ihrer Lebendigkeit als ben "bacchantischen Taumel, an bem fein Glieb nicht trunken ift, und jebes, indem es sich absondert, ebenso unmittelbar sich auflöst". Er sett sie allem äußerlichen Erkennen, allem, was bisber für philosophische Methode gegolten babe, bem von ber Mathematif entlehnten Erflaren, Gintheilen, Beweisen, Folgern und Schliefen entgegen. Er fest fie vornehmlich bem naturphilosophischen Construiren entgegen und beschreibt fie in biefer Beziehung noch einmal, Alles zusammenfaffent, fo: "Die Bewegung bes Seienben", fagt er, "ift, sich einestheils ein Anderes und fo zu feinem immanenten Inhalte zu werben; anderntheils nimmt es biefe Entfaltung ober bies sein Dasein in sich zurudt, b. h. macht sich felbit zu einem Momente und vereinfacht fich zur Bestimmtheit. In jener Bewegung ift bie Negativität, bas Unterscheiben und bas Setzen bes Dafeins; in biefem Zurudgeben in sich ift fie bas Werben ber bestimmten Ginfachheit".

Offenbar nun: ein nach dieser Methode sich vollendendes Shstem muß, es mag übrigens damit stehen, wie es wolle, durch die Größe seiner Intention und durch die Gleichmäßigkeit seines Stils imponiren. Wir finden es gerechtfertigt, daß Hegel von da aus mit Geringschätzung und Bitterkeit auf die "einer ver-

schollenen Bildung angehörigen" Vorstellungen über Methobe berabfah. Wir finden es begreiflich, bag er mit biefer Spftematif etwas Aehnliches anzuftreben sich fühlen mochte, wie bas, mas im Alterthum Ariftoteles geleiftet batte. Mit befonberer Borliebe verweilte Begel ftets bei ber Schilberung jener merkwur= bigen Uebergangsepoche, die durch die welthistorische Berbindung Alexander's des Großen und des Stagiriten bezeichnet ift. Daß seine Zeit ebenfalls eine Uebergangsperiode sei, sprach er auf bas Stärkste aus. Ich weiß nicht, ob Gebanken burch seinen Kopf gingen, welche uns sehr nabe liegen und welche Niemand für blos spielende Einfälle halten wirb. Ein gewiffer Parallelismus nämlich bestand ja in ber That amischen ben beiben Epochen. Wie bie Freiheit ber griechischen Welt unter bem makebonischen Herrscher auf bie Reige ging, so war jest bie Freiheit Deutschlands und Europa's burch Napoleon bedrobt. Bon dem Leben und Kunftgehalt des Berikleischen Zeitalters batte einst die Theorie des Platon gezehrt, indem fie die hoben Geftalten ber Afropolis in ben überhimmlischen Ort ber Ibeen, die Bewegung der Bühne und der Etklesia in die Dialektik der reinen Begriffe flüchtete. Aristoteles sobann batte unter bem Einfluß bes Zerfallens und ber Ausbehnung bes griechischen Lebens über die weiter werdende Welt den voetischen Idealismus feines Borgangers zu prosaischer und methobischer Wiffenfcaft, ju einem bas gange Biffen ber Beit in begriffsmäßigem Busammenhang erfassenben Shitem vollenbet. Ebenso hatte fich in Deutschland eine neue afthetisirende Weltanschauung an unserer großen Literaturepoche entzündet. Ebenso aber ging jett Begel barauf aus, bas trübe und gahrenbe Wefen biefer Weltanschauung zu nüchterner Weisheit abzuklaren. Wohl möglich baber, baß er selbst fant, was später so oft ausgesprochen worben ift, bag er mit seinem Streben nach einem enchklopabischen Shitem und mit seiner methobisch-logischen Denkfraft in einem ahnlichen Berbaltniß zu Schelling stebe, wie Aristoteles zu Platon. Gleichviel indek, ob er berartige Reflexionen selbst anstellte, oder nicht: so= viel ift gewiß, bag er nicht nur in ber Art und Weise seiner Spftematit, fonbern auch in ber Formulirung berfelben auf's Bestimmteste zu aristotelisiren begann. Gifrig hatte er sich in den letzten Jahren mit dem Studium der Schriften des Stagiriten beschäftigt. Schon in jener Darstellung der Rechtsphilosophie im Kritischen Journal hatten sich Aristotelische Bestimmungen den Platonischen zugesellt. Er ließ jetzt in die Angabe seines Standpunkts und seiner Methode eine direct Aristotelische Anschauung einsließen.

Der Carbinalbegriff bes Aristotelischen Systems ist ber Zweckbegriff. In aller Wirklichkeit ist, nach Aristoteles, die Idee immanent. Sie ist, sich selbst verwirklichend, das Bewegende und Gestaltende, und ist dies als Zweck. Die Natur ist zweckmäßiges Thun. Ihre einzelnen Erzeugungen bilden eine Stusenfolge höherer und immer höherer Berwirklichung von Naturzwecken; was auf einer niederen Stuse der Anlage und Wöglichkeit nach enthalten ist, erscheint entsaltet und verwirklicht auf der folgenden; vom Zweck beherrschte, in Eins zugleich reale und sormale Entwickelung ist das die Natur durchwaltende Gesetz: — die Naturansicht des Stagiriten kann als eine morphologisch-te-leologische bezeichnet werden.

Diefe Anficht nun, die fich bei Ariftoteles von ber Physit auch auf bie Ethik überträgt, bat an fich eine innere, nicht zu verkennenbe Bermanbtichaft mit ber Begel'ichen. Wie bestimmt jest Begel bie methobische Bewegung aus bem "Subjectsein" bes sich bewegenden Inhalts ableitet: er hat barüber die concrete Meinung feiner Dialektik nicht etwa vergeffen. Wenn er hauptfachlich hervorhebt, daß in der Mehode sich das Recht des Verstandes bemabre, und daß ihr Begriff in ber felbstischen ober subjectiven Datur bes Inhalts liege, fo burchflicht er boch biefe Bestimmungen fortwährend mit ben anderen, daß badurch bie Beftimmtheiten als lebendig, fluffig, bezogen und vermittelt erscheinen, daß fie fich in biefer Fluffigfeit zum Bangen vollenden, daß burch fie allein bas Babre fich als bas Birkliche erweife. Diefe lettere Beftimmung namentlich, die uns in bem gangen Ernft ihres Sinnes bekannte Bestimmung bes "Realisirens", gebt jener abstracteren fortwährend und fast unzertrennlich zur Seite. Wir boren von Reuem in diefer Borrede, daß "nicht das Abstracte ober Umpirkliche.

sondern das Wirkliche" das Element und der Inhalt ber Philo-Wenn gefagt mar, bie lebenbige Substang fei bas fophie sei. Sein, welches in Wahrheit Subject ift, so wird unmittelbar bingugefügt: "ober was baffelbe heißt, welches in Wahrheit wirklich ist". Subjectsein und Wirklichsein, bas Sichselbstfetenbe und bas Wirkliche werben gerabezu und völlig als Chnonbme gebraucht. An biefem Punkte ift bas Busammentreffen mit Aristoteles schlagenb. Die Ibee, sagte biefer im Unterschied von Platon, ift bas seine eigene Berwirklichung in sich Tragende, fie ift wesentlich, ihrer erfüllten Bahrheit nach, dyέργεια. Die Idee, sagt Begel im Unterschied von Kant, ist nicht bas ber Wirklichkeit Gegenüberftebenbe, sonbern bas fich felbst Realifirende, fie ift, ihrer Wahrheit nach, bas Wirkliche als folches.

Ift aber bis hierher bie Uebereinstimmung schlagend, fo ergiebt fich aus einer leichten Ueberlegung, bag auch bie Beftimmung bes Absoluten als Subject hier, als 3wed bort viel mehr ein neuer Berührungs = als ein Differenzpunkt fein mußte. ift mahr: daß das Absolute als Subject ausgedrückt wird, ift eine Borftellung, welche ber modernen Bewuftbeit angebort. Allein, wie bei Aristoteles die Ibee, so ist bei Begel bas Subjective als schöpferische Macht in ben Stoff verfenkt. Daburch anbrerfeits, daß die Idee bei Ariftoteles als Zweck gefaßt wird, nähert fich berfelbe ber Hegel'schen Auffassung bes Ibeellen als Beift ober Subject. Aristoteles, indem er die Natur nicht blos als schöne Erscheinung, sondern als zwedmäßiges Thun faßt, tritt in etwas über die objective hellenische Anschauungsweise hinaus. Hegel, indem er die Natur nicht mehr wie Fichte als Broduct bes 3ch, sondern als selbständige schöne Totalität, als sich selbst realifirenden Beift faßt, tritt umgekehrt aus bem mobernen Subjectivismus wesentlich in die objective hellenische Anschauungs-Gerade ber Zweckbegriff mithin, weit entfernt, beibe Denker zu trennen, wird vielmehr zum Erkennungszeichen ihrer Uebereinstimmung. Begel nennt in späterer Zeit ben Begriff ober bas subjective Moment in der Dialektik des Absoluten wiederholt bas "Seinsollen", gleichsam bas prattische, ber Freiheit angehörende Motiv, Die Berwirklichungstendenz in ber

Bewegung bes Substantiellen. Gben bies liegt in bem Begriffe bes 3meds. Auch ber 3med ift bas Seinsollenbe, ein aus bem Gebiete ber Freiheit in bie Natur hinübergetragener Begriff. Bermoge biefes Begriffs ift Selbstbewegung und Entwickelung bas Charakteristische ber Aristotelischen Weltanschauung: es ist ebenso bas Charakteristische ber Begel'schen Methobe. jest baber konnte Begel feine Bestimmung bes Absoluten als Beift birect ibentificiren mit ber Ariftotelischen, bag bas bochfte Princip alles Seins bas relog ober ber Zweck fei. Er konnte ben bialektischen, methobischen Fortschritt in feinem Spftem, bas Richtische Motiv seiner Methode, ebenso als ein Aristotelisches Motiv baritellen. "Das Absolute", sagt er bemnach, — und auch biese Bestimmung kann nun nichts Barabores ober Unverständliches mehr für uns haben - "bas Absolute ift bas Werben feiner felbit, ber Kreis, ber fein Enbe als feinen Zweck voraussetzt und zum Anfange bat, und nur burch bie Ausführung und fein Ende wirklich ist". Und ausbrücklich ferner erklärte er seine Uebereinstimmung mit Aristoteles, ausbrücklich mablte er zur Charakteriftit feiner Methobe Ariftotelische Bezeichnungen, ausbrudlich endlich fprach er bie Gleichung von 3med und Subject, bie Gleichung alfo von Ariftoteles und Fichte aus. "Die Bernunft", fo lauten feine Borte, "ift bas zwedmäßige Thun". "Der Zweck ift bas Unmittelbare, Rubenbe, bas Unbewegte, welches selbst bewegend ist. So ist es Subject". Und endlich: "Der ausgeführte 3med ober bas baseienbe Wirkliche ist Bewegung und entfaltetes Werben; - eben biefe Unruhe aber ift bas Selbst".

Ich benke, was im Allgemeinen Hegel will, ift uns jett, nach der Analhse der Borrede zur Phänomenologie, hinreichend klar geworden. Die Wissenschaft soll aufhören zu phantasiren; sie soll wieder echte, strenge, gediegene Wissenschaft werden. Die angeblich geniale Anschauung soll sich nicht breit machen auf Kosten des Verstandes; die Philosophie soll unter die Zucht einer bestimmten Methode kommen. Schelling soll corrigirt und disciplinirt werden durch Fichte. Die ästhetische Bildung der Gegenwart soll sich ernüchtern und bereichern durch die voran-

gegangene Resterionsbildung; über die Aufklärung und die Romantik soll zu einer tieseren Bildung fortgeschritten werden, welche, beibe vereinigend, beibe übersieht. Die Denkweise des Alterthums, mit all' ihrer Schönheit und Objectivität, soll wieder heimisch werden unter uns; zugleich jedoch soll von der Denkweise der neuen, der protestantischen Zeit die Verständigkeit sowohl wie die subjective Bewustheit in die zu bildende Denkweise der kommenden Generation herübergenommen werden. Das ist der umfassende Sinn Hegel's, den wir aus seinen eigenen Angaben gewissenhaft herausgelesen, den wir in seinen, auf den ersten Anblick verblüffenden Formeln wiedergefunden haben.

Und gewiß, ferner, eine Intention ift bas, welche anzuerkennen, au billigen und zu theilen uns nicht schwer werben tann. Es ift unter uns heutigen über bie Ginseitigkeit ber Bilbungsformen, welche Begel vereinigt miffen wollte, fein Streit. Wir find heute einverstanden über die Armseligkeit und Trockenheit ber Aufklärung, über bie Larheit, Unwahrhaftigkeit und Hohlheit ber romantischen Aber wir Alle find Kinder unserer Zeit; unsere Einsicht ift beftimmt burch bie Masse bes Denkens und Wissens, burch bie gesammte geistige Atmosphäre, bie uns umgiebt. Sehr fraglich, ob wir jene Begel'sche Intention so einfach und selbstverständlich finden wurden, wenn nicht Begel fie ausgesprochen, wenn er sie nicht in bem arbeitsvollen Werke seiner Bbilosophie zu realifiren ben Berfuch gemacht hatte. Sehr fraglich, ob wir im erften Decennium bes neunzehnten Jahrhunderts uns von felbst zu ber Einsicht Hegel's emporgeschwungen und wie Er bas Wort von der nothwendigen Vermittelung und Durchdringung jener zwiefachen Bildungsphafen gesprochen haben murben. Beugen wir uns vor bem Beifte und bekennen wir uns als bie Schüler bieses Denkers! Aber barum nicht weniger barf auch uns jenes glanzende Wort zugute kommen, bag ber Diamant mit feinem eigenen Staube geschliffen werben muffe. Je williger wir anerkennen, daß die allgemeine Tendenz unseres Philosophen vollkommen treffend und berechtigt war, um so befugter sind wir zu ber Frage, ob feine Philosophie auch geleistet hat, mas fie als ihren eigenen Zwed ausspricht, ob fie auch kann, was sie soll, ob sie auch ift, was fie will?

Rur ungern greife ich mit meinem Urtheile vor. Aber es ift mir wunschenswerth, Ihrer Aufmerksamkeit ein sicher marfirtes Ziel vorzusteden. Es ift nicht ibentisch, eine Aufgabe Groke Bildungsphasen in ihrer Bestellen und fie lösen. schränftheit zu erkennen und baber ihre Durchbringung als Forberung binauftellen, mag ber abstracten Wissenschaft leicht gelingen. Jene Beschränktheit wirklich aufzuheben, jene Durchbringung wirklich herbeizuführen, ift nur das Werk des Lebens und ber lebenbigen Geschichte. Der Bersuch, im Elemente bes abftracten Denkens jene Bermittelung zu vollziehen, muß nothwenbig scheitern, wenn nicht das nationale Leben in seiner concreten Arbeit bereits biefe Bermittelungsthat auf fich genommen bat. Die Philosophie, welche bas Werk ber geschichtlichen Zufunft anticipirt, fällt, weil sie ben gemeinten Boben nicht unter ben füken hat, nothwendig immer wieder auf ben Boden ihrer thatfächlichen schlechten Gegenwart zurud und brudt boch nur biefe Gegenwart aus, mabrend fie jene Zufunft ausbruden will.

Die Begel'iche Philosophie ist Diesem Schicksal nicht entronnen. Sie bat nicht geleistet und nicht leiften konnen. was fie als ihren eigenen Sinn proclamirte. Sie bat unfrer Nation nicht -- ein Bunder mahrlich, wenn fie es batte. und eine Ersparung unfäglicher Mühen und Schmerzen! - fie bat unfrer Nation nicht jenes edle Gleichmaag von afthetischer und Reflexionscultur gebracht, das auf ihrer Firma steht. Es ist ihr, um in ihren eigenen Formeln zu reben, nicht gelungen, Die "Subftanz" mit bem "Subject" mahrhaft zu verbinden. Weber bie Substanz kommt in biefer Philosophie zu ihrem ehrlichen Rechte, noch bas Subject. Ober, um biese Formeln zu bolmetschen: in ihrem Princip ift biefe Philosophie romantisch geblieben, in ihrer Ausführung ift fie ber schlechtesten Reflexion und ber burrften Scholaftit verfallen. Sie bat nichts gethan, als ben Formalismus ber ästhetischen Auschauung auf ben Formalismus ber Aufflärung ju projiciren; weit entfernt, die beiden Wegenfate jur Durchbringung zu bringen, hat sie bieselben nur mittelst einer künstlichen Beranstaltung in ein vorübergehendes Gleichgewicht gebracht. Ihre Verschlingung der zwiesachen Bildungsmotive ist eine Illusion, die täuschende Fata morgana einer zukünstigen Bildungssform, an deren Herbeiführung unsere Nation eben jetzt sast mit Hoffnungslosigkeit arbeitet. Zum wirklichen Ausdruck dagegen ist sie geworden für eine Zeit, die wahrlich kaum eine Carricatur ihres Ibeals war. Gleich sehr mit ihrer romantischen, wie mit ihrer scholastischen Seite, gleich sehr mit diesen ihren beiden Seiten, wie mit ihrer verzwickten Verbindung beider, ist sie die Phislosphie der Restauration geworden und hat sich ebenso in deren Quietismus, wie in deren Sophistik gefügt.

Das, in Kurzem, ift die wohlerwogene Kritif und bas ift bas hiftorische Schicksal ber Hegel'schen Philosophie in ihrer weiteren Entwickelung. In rein sachlicher und rein geschichtlicher Betrachtung haben wir ben ausführlichen Nachweis barüber zu führen. Wir haben diesen Nachweis an den einzelnen Theilen bes Spftems zu führen, wie biefelben, nach und nach, unter immer anderen Zeiteinfluffen von Begel veröffentlicht, immer vollständiger ben Charafter und die Tragweite des Shstems entbüllten — an ber Bhanomenologie, an ber Logik, an ber Enchklopädie, an der Rechtsphilosophie. Wir werden, wenn wir mit ber Letteren unsern Philosophen in die Hauptstadt des preußiichen Staats begleitet haben werben, ben reglen Gehalt, ben fitt= lichen und geiftigen Werth biefes Gebankengebäudes vollständig tariren können. Aber principiell muß sich biefer Gehalt schon burch die Analyse ber Phanomenologie an's Licht stellen laffen. Diese Analyse baber vorzunehmen wird unsere nächste Aufgabe bilben.

## Gilfte Borlefung.

## Die Phänomenologie.

Was ist ber Inhalt und was die Bedeutung der Phanomenologie? Was verspricht sie und was leistet sie? An sie zuerst gilt es, den kritischen Maaßstad anzulegen, den uns Hegel selbst in die Hand gegeben, an ihr zuerst, nachzuweisen, daß diese Philosophie nicht kann, was sie soll und nicht ist, was sie will.

Wir kennen zum großen Theil schon die Erfahrungen und bie Reflexionen, aus benen heraus Segel ben Blan zur Phanomenologie concipirte. Um es furz zu fagen: er fand jest nothwendig, was er früher überflüssig gefunden batte, - ben Standpunkt ber absoluten Erkenntnig miffenschaft= lich zu rechtfertigen. Er hatte bies, seinem Stubentenpublicum gegenüber, als eine prattische Nothwendigkeit erfahren. Er erkannte es, in seiner antiromantischen Stimmung für ftrengere Wiffenschaftlichkeit, als eine theoretische Nothwendigkeit. Das Individuum, wie er fich ausbrückt, hat bas Recht, zu forbern, bag ihm eine Leiter ju jenem Standpunkt gereicht werbe. Wiffenschaft andrerseits darf um ihrer felbst willen nicht verfahren wie die Begeisterung, die "wie aus ber Pistole mit bem absoluten Wissen unmittelbar anfängt". Begel will also ein Seitenftud gleichsam zu bem Platonischen Theatet liefern, will wie dieser auf die Beantwortung der Frage eingehn: Enignun ότί ποτε τυγχάνει έν. Bielmehr aber, es ist seine Absicht, bas neue Spftem bes Wiffens nicht zu vollenden, ebe er nicht, gurudgekehrt in die Fußstapfen der Bacon und Cartesus, den Anfang des Wissens, das Ausgehen vom Zweisel, gleichfalls shstematisirt und zum "sich selbst vollbringenden Stepticismus" vollendet hat. Richtiger noch. Er will über den Kant'schen Kriticismus nicht hinausgehn, ehe er nicht vollständig auf denselben eingegangen und der Tendenz desselben durch eine neue "Untersuchung und Prüfung der Realität des Erkennens" gerecht geworden. Bor der auftretenden Wissenschaft freilich verschwindet derzleichen vorläufiges Messen und Prüfen als eine leere Erscheinung des Wissens. Allein indem sie auftritt, ist die Wissenschaft zunächst selbst eine Erscheinung. Sie ist nicht mit Eins fertig und ausgebreitet, sondern sie wird erst. Der Wissenschaft selbst ist das her die Darstellung des werdenden oder erscheinens den Wissens, — ist die "Phänomenologie des Geistes" vorauszuschicken.

Und Hegel übersah nun, was sich zu biesem Behufe leiften laffe, überfah, was ihm bisher schon in seinen Auffätzen ober Borlefungen jum Zwecke ber Anbahnung ober Begründung feines Standpunkts gedient hatte. Er hatte sich als Lehrer wiederholt au bem unphilosophischen Bewuftsein ber Schüler berabgelaffen und fich einleitungsweise bamit abgegeben, die Schiefheiten und Borurtheile beffelben binwegzuräumen. Er war in vielfachen fritischen Conflict mit ben Gesichtspunkten, ben Borstellungen und ber Methobe ber empirischen Wissenschaften gerathen. ausführliches Geschäft hatte er sich mit ber Polemik gegen ben Standpunkt bes gemeinen Menschenverstandes, gegen bie Glaubensphilosophie, gegen den subjectiven Ibealismus Rant's und Jacobi's gemacht. Schriftlich und mundlich hatte er ferner feinen Standpunkt historisch zu construiren gesucht, und mar babei oftmals gang speciell auf die Bildungsphänomene der Gegenwart und ber nächsten Bergangenheit eingegangen. Immer tiefer enblich hatte er fich in bas Studium ber Befchichte ber Phi= Losophie hineingearbeitet. Wie ihn fein Geschichtefinn ebebem bas Wesen ber Religion in ber Geschichte ber Religionen, so hatte ihn berfelbe Sinn jest bas Wefen ber Philosophie in ihrer ge= schichtlichen Erscheinung aufsuchen gelehrt. Auch auf diesem

Gebiete hatte er an ber Auffassung festgehalten, bie er früher ju ber Kritif bes Bositiven in ben Religionen mitgebracht hatte, bağ bie menschliche Ratur fich nach ben Jahrhunderten modificire, bag ber Menich "in feinem Denten bes Ewigen bas Ewige unvermeirlich an die Zufälligkeit seines Denkens knupfe". hervorgeben eines Shitems aus bem andern mar ihm zu einer fortlaufenden und immer bober anfteigenden Kritif biefer Spiteme, biefe Aritit zur Befestigung bes Glaubens an bas eigne Spftem geworben. Er batte im Winter 1805 jum erften Dal über Geschichte ber Bhilosophie Borlesungen gehalten, unt, gang entsprechend seiner Gesammtansicht, bag alles Theilwesen nur burch bie Beziehung zur Totalität Salt und Babrbeit befomme, war bie leitenbe 3bee biefer Borlejungen bie gewesen, bag alle Berschiedenheit ber zeitlich aufgetretenen Spfteme nur die fortschreitende Entwickelung ber Ginen und felben, in ber Gegenwart fich am bochften erbebenben Babrbeit barftelle.

So vielfache und verschiebenartige Hinleitungen nun zu bem Standpunkt seines eignen Bbilosophirens, - alle griff er fie jest zusammen und brangte fie in ber Bhanomenologie in eine einzige bichte Bhalanr. Die Bhanomenologie ift Borbereitung und Beweisversuch fur ben Standpunkt bes absoluten Biffene. Gie ift bies vermoge einer praktisch = psychologischen Pabagogik bes unphilosophiichen Bewuftseins. Sie ift bies in ber form beständiger Rritik anberer wissenschaftlicher und philosophischer Standpunkte. Sie ift bies, indem fie Bruchftude einer Geschichte ber Philosophie giebt. Sie ift es endlich, indem fie eine Folge weltgeschichtlicher Bilber, ein Banorama theils längst vergangener, theils ber mobernften Culturauftanbe aufrollt. Gie ift pabagogifch, indem fie tritisch, und sie ist fritisch, indem sie historisch ist. Sie ist bies Alles, wohlgemerkt, nicht nebeneinander, fonbern Alles in Gins. angleich und aufammen.

Fürwahr, ein auskunftreicher und erfinderischer, ein methobischer und shstemsinniger Geist gehörte bazu, so disparate Beweis- und Ueberredungsmotive zusammenzuschlingen, aus so vielen, auf ganz verschiedenem Niveau gelegenen Wegen einen einzigen breiten und gangbaren Weg zu machen! Hegel's Geist war ein solcher. Die voppelte Aufgabe liegt uns ob, nicht blos, das von ihm künstlich Zusammengefaltete wieder auseinanderzufalten, sondern zugleich, eine Einsicht in die verwickelte Methodik seines Verfahrens zu gewinnen.

Zwei zunächst von jenen Beweismotiven treten bei dem Bersuch, das Dickicht derselben zu lichten, vor den übrigen hers vor, treten jedoch so nur hervor, um sich unter sich desto dichter zusammenzuschließen. Es ist der transscendental = psycho = logische und es ist der historische Beweis. Hegel selbst bezeichnet den ersteren als den eigentlichen Kern der Phänomenoslogie, als den Pfeiler, der eigentlich das Ganze trage und dem alles Uedrige nur als Umkleidung diene. Hegel selbst, ebenso, giedt an, wiesern der historische Beweis sich unmittelbar mit demsselben zu verschlingen berechtigt sei.

Dag eine "Prüfung ber Realität bes Erfennens", eine fritifche Hinleitung zu bem mahren Standpunkt bes Wiffens, im Wefentlichen und in erfter Linie benfelben Boben betreten mußte, welchen bie Transscendentalphilosophie innegehabt, lag in der Natur der Sache. Auch das Thema der Bhänomenologie konnte nichts andres als eine Untersuchung bes menschlichen Beiftes in ben verschiedenen Formen seiner Thatigfeit fein. Diese Untersuchung war bei Kant in eine Kritif ber reinen Bernunft, eine Kritif ber praktischen Bernunft und eine Kritik ber Urtheilsfraft auseinandergefallen. Die Kreuz= und Querzuge. welche Rant auf bem Gebiete bes menschlichen Bewuftseins angestellt batte, waren sobann bei Fichte und noch mehr bei Schelling zu einer planmäßigen, zusammenhängenden Entbeckungsreise geworben. Fichte mar bazu fortgeschritten, bas gange Spftem bes Borftellens in seiner Genefis barzustellen, Schelling hatte biefelbe Aufgabe bahin formulirt, bag es fich um eine "pragmatische Geschichte bes Bewuftfeins" handle. An biefe lettere Fassung ber Aufgabe mußte sich Begel anschließen. tische Berpflichtung bemnach, bas Individuum zum Standpunkt bes absoluten Wissens zu erziehen, generalifirt er. Es handelt fich barum, "bas allgemeine Individuum, ben felbstbewußten

Beift, in seiner Bilbung zu betrachten". Die Bhanomenologie erzählt die selbsterlebte Beschichte, sie ift die "Wissenschaft ber Erfahrung bes Bewuftfeins". Sie giebt gleichsam bie Reiseroute an, welche bas Bewuftsein burchmachen muß, um fic von einer niedrigsten Stufe zu einer bochften zu erheben. läkt bas Bewuktsein einen vollständigen Lehrcurfus vom U-B-C ber sinnlichen Gewißheit bis zu ber Weisheit bes absoluten Wiffens durchlaufen und theilt biefen Weg in Stationen, Rlaffen, Benfa. Ober objectiver gefaßt: fie stellt die Genefis bes absoluten Wissens, und zwar so bar, wie bieselbe in ber Natur bes Bewußtseins begründet sei. Wie die Physiologie eine Geschichte ber Entwickelung bes Reims zur Frucht, bes Gi's zum lebenbigen Wesen zu geben vermag, so versucht die Phanomenologie eine folche Entwidelungsgeschichte bes natürlichen, gleichsam embrhonischen Bewußtseins zum höchstgebildeten und gereiften zu geben. Sie fann betrachtet werben, um Begel felbst sprechen zu laffen, "als ber Weg ber Seele, welche bie Reihe ihrer Gestaltungen als burch ihre Natur ihr vorgesteckter Stationen, burchwandert, bamit sie sich zum Beiste läutere". Und so fängt fie an von ber finnlichen Gewikheit und beren Meinen, um zunächst burch bie Wahrnehmung hindurch zum "Berstande" zu gelangen. nächsten Wendepunkt in ber Geschichte bes Bewuftseins bezeichnet bas "Selbstbewußtsein". Durch mehrere Stadien hindurch entwickelt sich dieses zur "Bernunft". Wir lernen die Bernunft in ihrem theoretischen, wie in ihrem praktischen Berhalten fennen. Noch Einen Schritt weiter, und bas reiche Leben bes "Geiftes" entfaltet sich vor uns nach bem gangen Umfang seiner Bewährung in ben Interessen ber Sittlichkeit und ber Bilbung, in Runft und Religion, bis sich ihm endlich bas Heiligthum bes "absoluten Wissens" erschließt, als wo er ganz er selbst und im reinen Elemente ber Wahrheit fei.

Auf diesen Grundplan der Phänomenologie trägt sich nun aber unmittelbar ein Zweites auf. In die transscendentalspsichologische Deduction schiebt sich die historische Construsction des angeblich höchsten wissenschaftlichen Standpunkts ein. Und zwar ist der Rechtstitel zu dieser Ineinanderschiedung in

einer Boraussetzung gegründet, beren Beweis fich Segel junachft erspart, bie aber auf's Engste mit bem Bangen seiner Beltanschauung, - mit ber afthetischen Ibealifirung bes Universums. zusammenhängt. Es ist nach Aristoteles bies ber Unterschieb zwischen bem bramatischen ober epischen Dichter und bem Historifer, dag ber Lettere bie Begebenheiten barftellt, wie fie wirklich geschehen, jener bagegen, wie fie nach innerer Wahrscheinlichkeit füglich hätten geschehen können — olov av yevolto. terschied festzuhalten ift eine Weltanschauung wenig geeignet, welche das Universum als schön zusammenstimmenden Kosmos aufzufassen befliffen ist. Auch bas Banze ber Geschichte wird ibr, und je consequenter sie verführe, besto mehr zu einem wohl geordneten Gangen, ju einem Gangen, beffen Ordnung mit ber Ordnung des Begriffs übereinstimmte. Mit ihrer Tendenz auf ben Zusammenschluß bes Concreten und bes Abstracten sieht sie gang und gar keinen Sprung barin, wenn fie ben Beift überhaupt, ben allgemeinen Beift mit bem Beift ber Weltgeschichte Ihre Auffassung ber verschiedenen Formen bes inbentificirt. Bewußtseins, als einer selbst geschichtlichen Stufenfolge und Entwickelung, fommt überbies von ber anberen Seite bemienigen, mas ben Charafter ber Weltgeschichte ausmacht, entgegen. Die Boraussetzung ift fertig: bie Stufen und ber Entwickelungsgang bes individuellen Bewuftfeins und des Bewuftfeins überhaupt stellen sich zugleich als Epochen ber Geschichte, als Entwickelung bes in ber Zeit fich entfaltenben Weltgeiftes bar. Die transscenben= tal=pfpchologische Beschichte bes Bewußtseine ift mefentlich ibentisch mit ber Bilbungsgeschichte ber Welt. Die gesammte Menschbeit bat in ben Jahrtausenden ihres Dafeins wefentlich benfelben Lebrcurfus burchmachen, Diefelben Benfa absolviren muffen, welche bie Stationen bes Individuums und bie Momente bes an fich betrachteten Bewußtseins find. Um es mit Begel's eignen Worten, schwerfälligen und bunkeln Rlanges, ju fagen, "bas Biel, bas absolute Wiffen, ober ber fich als Beift wiffenbe Beift hat zu feinem Bege bie Erinnerung ber Beifter, wie sie an ihnen selbst find und die Organisation ihres Reiches vollbringen. Ihre Aufbewahrung nach ber Seite ihres freien, in

ber Form ber Zufälligkeit erscheinenben Daseins ift bie Geschichte, nach ber Seite ihrer begriffenen Organisation aber bie Wissenschaft bes erscheinenben Wissens".

Die Phänomenologie bemnach wird zum Palimpfest: über und zwischen bem ersten Text entbeden wir einen zweiten. Strede wohl konnen wir uns in bas Werk hineinlesen, ohne etwas Andres als eine kritische Analyse ber natürlich-nothwendigen, immer und überall wiederkehrenden Standpunkte des Bewuftfeins zu finben. Wir haben jedoch kaum die Schwelle des "Selbstbewuktfeins" überschritten, so begegnen wir auf einmal einer Charafteristik bes im Despotismus ber orientalischen Böller sich manifestirenben Bewuftfeins und unmittelbar barnach einer Charafteriftit bes Stoicismus und bes Stepticismus. Die Spuren geschichtlicher Schilberei werben bemnächst wieber unsicherer und verwischter. scheint, bak "bas unglückliche Bewuktfein", welches sich aus bem ifeptischen entwickeln soll, eine schlechthin allgemeine Bewuktfeinsform sei, allein je mehr wir unser Auge an die bunkeln Umrisse bes entworfenen Bilbes gewöhnen, besto unzweifelhafter wird es uns: wir haben in Wahrheit eine Charafteriftit ber firchlichen und monchischen Ethik bes mitttelalterlichen Chriftenthums vor uns. Und ebenso im weiteren Verlaufe ber Bhanomenologie. Rett fteht vor uns ber sittliche Beift bes attischen Burgerthums. und aus bem Salbbunkel ber abstracten Charafteristit beffelben treten, als Schatten zwar, aber als beutlich erkennbare Schatten, bie Geftalten ber alttragischen Bubne, Areon und Samon, Antigone und Jomene hervor; wir haben ben Eindruck von biefen Stellen, wie wenn Jemand allerlei Fragmente von Statuen und Säulentrümmer mit neuem Material burch einen leichten Ueberwurf von Farbe ober Bolitur zu Einer Wand verbunden batte. Jest wieder ift es ber Staats- und Rechtsgeift ber Römer, weiterhin die Zustände des späteren römischen Imperialismus, bie uns in ähnlicher Weise vorgeführt merben. Zwischenburch und in ber Folge sehen wir uns in die Lebens= und Bildungstenbengen ber mobernen Welt versett. Wir befinden uns augenscheinlich in bem monarchisch-absolutistischen Frankreich; bie geistreiche Frivolität wird uns geschilbert, die in den aristofratischen

1

Rreisen ber bamaligen französischen Gesellschaft ihren Sit hatte und burch bie literarische Thätigkeit ber Enchklopabisten Form und Ausbreitung gewann; bie nebelhaften Buge verbichten fich; indem wir uns noch durch das An-sich und Für-sich hindurchtapven, stoßen wir auf einmal auf eine wohlbekannte Rigur -: es ift jener lüberlich-geistreiche und vor Lüberlichkeit und Esprit verrudte Musiker aus Diberot's Gespräch "Rameau's Neffe". folgt weiter eine Schilberung ber beutschen Aufklärung und ihres Rampfes mit ber Orthodoxie, mit dem Glauben und mit dem Aberglauben. Und wieber ändert fich die Scene. "Die absolute Freiheit und ber Schrecken" lautet Die Ueberschrift eines Capitels. in welchem wir eine Begriffosfizze ber frangosischen Revolution, ber Blutscenen bes September, ber Schreckensherrschaft ber St. Ruft und Robespierre lefen. Unfer Weg führt uns weiter in bie Mitte ber Kant'schen und Fichte'schen Weltanschanung, in bie Gebankenwelt ber beutschen Literatur, in die Beriode ber Romantif und bes Progonenthums ber Romantif. Gine Geschichte und Charafteristif ber weltgeschichtlichen Religionen leitet uns enblich burch bie Mbsterien bes Christenthums zu bem uns bereits bekannten Ziele, zu bem, was nach Segel zugleich ber an fich bochfte und zugleich ber Bewuftfeinsftandpunkt feiner eigenen Gegenwart sein foll, - ju bem Standpunkt bes "absoluten Wiffens".

Man hat geistreich die Phänomenologie mit Dante's Divina commedia verglichen, und der Bergleich ist nicht ohne Wahrheit. In der That, wir durchwandern gleichsam an der Hand des Bersassers die Regionen der abgeschiedenen Geister, sehen die Qualen der Einen und erfreuen uns an der Tapferkeit, der Schönheit und dem Glück der Andern, um endlich im absoluten Wissen die Seligkeit des im Geiste selbst gegründeten Himmels zu genießen. Denn alle Jenseitigkeit der "göttlichen Komödie" ist hier eine Diesseitigkeit. Der Geist des Menschen selbst und die Weltgeschichte ist der Schauplat, auf dem sie sabspielt. Nicht ein geträumtes Jenseits ist ihr Himmel, sondern die Gegenwart ist es und die Philosophie des absoluten Jbealismus. Diese siebt am Ziele der Seelenwanderung voll stolzer

Befriedigung hinter sich. "Die begriffene Geschichte", wie es am Schlusse ber Phänomenologie heißt, "bilbet die Erinnerung und bie Schäbelstätte bes absoluten Geistes, die Wirklichkeit, Wahrheit und Gewisheit seines Thrones, ohne ben er das leblose Einsame wäre; nur ""aus dem Kelche dieses Geisterreiches schäumt ihm seine Unendlichkeit"".

Und boch: wie sehr immer die Phänomenologie dies vor dem großen Gedichte des Italiäners vorauszuhaben scheint, daß sie auf dem Boden der Wirklickfeit sich bewegt: die Wahrheit ist, daß sie phantastischer ist, als dieses. Wir nehmen das Werk des Dichters von vorn herein als eine Dichtung: wir sind in Gesahr, das Werk des Philosophen als nüchterne Weisheit zu nehmen und vielleicht eine lange, nicht wieder zu heilende Betäubung aus dem Kelche jenes Geisterreichs zu schlürsen. Es ist Zeit, daß wir Halt machen, um uns zu besinnen, und die entzaubernde Macht des Verstandes zu hülse zu rusen, die uns Hegel selbst als die absolute gepriesen hat.

Eine transscenbentale Physiologie bes menschlichen Bewustfeins wird uns gegeben. Es wird uns zweitens eine Geschichte ber Culturftufen bes Menschengeschlechts gegeben. Beibes, wie mich bunkt, ein vortrefflicher Weg, die Berechtigung und Bahrbeit bes Standpunkts bes abfoluten Erkennens zu beweifen, wenn berselbe überhaupt zu beweisen ist. Wenn sich bas absolute Wissen als die Consummation, als die reichste und intensivste Form barftellen follte, beren bas menschliche Bewuftfein nach seiner Natur überhaupt fähig ist, so find wir bereit, baffelbe gelten zu laffen. Wenn uns aufgewiesen murbe, bag bie Geschichte bes Meuschengeschlechts einen Verlauf genommen, beffen nothwendiges und augenscheinliches Ziel ber absolute Ibealismus ift, fo find wir bereit, von ganger Seele biefer Begenwart anzugehören und bie Seligfeit bes absoluten Wiffens zu genießen. So jedoch nicht in ber Phänomenologie. Wir werben bier nicht ben einen und nicht ben anbern Weg geführt, sonbern ein Weg bes Beweises wird erfünstelt, ber weber ber angegebene philosophische, noch ber angegebene historische ist. Auch nicht etwa, bag bie hiftorischen Erscheinungen blos erläuternd und exemplificatorisch ben psichologischen Thatsachen zugesellt, ober, umgekehrt, biese nur zur schärferen Charakteristik jener entwicklt würden. Sondern gerade in der unter der Hand vor sich gehenden Consundirung der psichologischen und der weltgeschichtlichen Entwickelungsstusen besteht der auszeichnende Charakter der Phänomenologie. Die Gallerie der welthistorischen Culturstussen erscheint hineingebaut in den Raum der psichologischen Thatsachen. Die psychologischen Thatsachen. Die psychologischen Thatsachen. Die psychologischen Thatsachen erscheinen künstlich versponnen mit den Thatsachen der Geschichte. Eben daszenige, was den Reiz der Phänomenologie ausmacht, ist zugleich daszenige, was ihr alle und jede Beweissähigkeit raubt.

Denn etwas Anderes ist die Geschichte, und etwas Anderes ift die Psychologie. Die einfach philosophische Darstellung ber nothwendigen Stadien bes Bewuftseins wurde die Beschränfung auf die reinen und burchgehenden Formen besselben forbern. Aber in ber Geschichte, in welcher bas Bewuftsein ganger Maffen, gebildet burch taufend Zufälligkeiten, abhängig von taufend concreten Bestimmtheiten sich geltend macht, - in ber Geschichte erscheinen jene reinen Formen überhaupt nirgends. Es beißt baber bie Wiffenschaft ber transscenbentalen Psychologie verberben und verfälschen, wenn bie Verrücktheit bes Diberot'ichen Mufikers auf gleiche Linie mit bem Standpunkt bes Meinens und bes Babrnehmens gesett, es beifit jene Wissenschaft verberben und verfälschen, wenn ber Fanatismus ber Marat und Robespierre als eine nothwendige Entwidelungsftufe bes Bewußtseins überbaupt, als eine Stufe bargestellt wirb, welche jebes Inbivibuum, um jum absoluten Wiffen vorzubringen, in gewiffer Weife in fich felbst burchzumachen habe.

Zwar vielleicht, daß die reine Psychologie überhaupt eine leere Abstraction von blos relativer Berechtigung ist. Das Bewußtsein ist vielleicht immer nur als ein concret erfülltes, als ein specifisch bestimmtes vorhanden. Die Wissenschaft des erscheinenden Geistes, d. h. die wahre Phänomenologie ist daher vielleicht einzig und allein in der Culturgeschichte zu suchen. Sehr möglich! Allein wenn wir auch von alle dem absehen wollten, was in der Hegel'schen Phänomenologie augenscheinlich dem Gebiete der transscendentalen Psycho-

logie und nicht ber Geschichte angehört, - von welcher Beschaffenheit ift selbst bie Geschichte, bie biefes Wert uns vorträgt! Eine wunderbare Verkehrung und Umgestaltung geht im Elemente ber Philosophie mit bem historischen Sinn Begel's vor, eine gang ähnliche, wie wir fie mit seinem praktischen Sinn im "Spftem ber Sittlichkeit" vorgeben faben, wie wir fie in Bezug auf feinen religiösen Sinn in ber späteren Religionsphilosophie beobachten werben. In ben Aether ber Ibee aufgestiegen, in bie Form bes Berftanbes fich übersetent, verliert ber eine wie ber andere Sinn seine natürliche Wahrheit, gleichwie künstlich aufbewahrte Organismen ihre urfrüngliche Farbe verlieren. Wir werben feben. bak die Hegel'sche Religionsphilosophie den Charafter der Religion einbuft; wir haben gesehen, wie seine Staatslehre einen praktisch unmöglichen Staat conftruirte. Der Geschichte ergebt es nicht beffer. Das ist nicht mehr Geschichte, bas find disjecta membra ber Es wird nicht bargeftellt, wie ber Weltgeift fic Beschichte. wirklich entwidelt bat, sonbern wie er sich entwidelt baben komte und mußte, wenn er fich einigermaßen bem Schema ber abstracten Bewuftseinelebre accomobirt hatte. Bust werben bie biftorischen Geftalten burcheinander geworfen. Die Auswahl ift eine absolut willfürliche. Wie bem Berfasser eine bistorische Gestalt entweber besonders geläufig ober aus frischer Lecture besonders gegenwärtig war, fo wirb fie ergriffen und jum Sombol einer angeblich nothwendigen und unausbleiblichen Bewuftfeinsftufe gestempelt. Und boch, wenn ber Geist ber frangosischen Revolution au dieser Würde erhoben wird, so ist schlechterbings nicht abaufeben, warum etwa jener characteristische Geift bes Buritanismus in feinem Rampfe gegen Rarl I. nicht gleicher Berudfichtigung werth erschien. Wenn ber Uebergang ber alten in bie mittelalterliche Zeit zu typischer Bebeutenheit erhoben wirb — warum nicht ebenso jene merkwürdige Uebergangsepoche, die burch die Namen bes Macchiavelli, des Tasso, des Benvenuto, des Carbanus, Telefius u. f. w. bezeichnet ist?

Und wie die Auswahl, so die Ordnung. Eine mahrchenhafte Gestalt, wahrlich, jene Statue in dem Göthe'schen Mährchen, welche in einen roben Alumben zusammenfinkt, sobald ihr von ber Schlange bie Abern ausgelect find. Aber biefer mabrchenbaften Statue gleicht nur allzusehr die Historie, welche burch ben Schematismus ber philosophischen Conftruction bes dronologischen Salts beraubt ift. Die Geschichte ber Phanomenologie ift eine von dem Gesetz ber Chronologie emancipirte Geschichte. eine Mal wird die Zeitfolge ber Weltgeschichte zum Kaben, an welchem sich die Dialektik von einer psychologischen Gestalt zur andern fortschleicht, wie 2. B. wenn auf bas Reich ber Bilbung und ber Aufklärung bas Reich ber absoluten Freiheit und bes Schreckens, bas will sagen: auf die Culturzustände Frankreichs unter Ludwig XIV. und XV. die frangösische Revolution folgt. Aber ein andermal wieder ist bas Motiv bes bialektischen Fortschritts ein rein psychologisches ober logisches, und weit auseinander liegende historische Bilbungen ruden, biefer Orbnung geborchend, zufammen, zufammengehörige, fich zeitlich und geschicht= lich bedingenbe, werben auseinandergeriffen. Man findet sich gleichmäßig verirt, wenn man ben einen und wenn man ben anbern Faben festzuhalten ben Bersuch macht.

Um Alles zu fagen: die Phänomenologie ift eine burch bie Beschichte in Bermirrung und Ungronung gebrachte Bipchologie und eine burch bie Pfpchologie in Berruttung gebrachte Gefchichte. Das Absolute nicht beweisen ift ber Standpunkt ber naiven: es burch eine Confusion beweisen wollen, ift ber Standpunkt ber reflectirten und baber verschämten und versteckten Romantik. Auch hier wird bas Fest bes absoluten Biffens gefeiert. Diefe Feier wurdig zu begeben, wird ein roman-In langer Reihe erscheinen vor tifder Mastenzug aufgeführt. bem Throne des Absoluten historische Figuren, zu psichologischen Beistern verkleibet und wiederum psychologische Botenzen unter ber Daste hiftorischer Geftalten. Wie bas absolute Wissen felbst nichts Anderes ift, als benkenbe Betrachtung ber Dinge, aber abertuncht und getränkt mit afthetischer Auffassung berfelben, eine romantisch-phantastische Confusion bessen, was Sache bes Dichters und bessen, was Sache bes Bbilosophen ist: so besteht auch ber phanomenologische Weg zu biesem Wissen in ber burchgehaltenen Umbichtung abstracter Potenzen in concrete bistorische, vielmehr aber in bem beständigen Durchschießen und Berfitzen bes Einen mit bem Anbern. Wie bas absolute Wiffen im reinen Begriff bie Totalität ber Wirklichkeit in sich tragen soll, so tenbiren bie abstracten phanomenologischen Geftalten, ihr Schattenbafein au plaftischer Erscheinung zu steigern. In biesem Bestreben ift bin und wieber unferm Philosophen bas Außerorbentliche gelungen: aber im Gangen bringt es bie mit ber Dichtung wetteifernbe Abstraction gerade wie die gedankenhafte Dichtung auf's Höchste zu kalter Symbolik. Es ift in die Phanomenologie soviel bineingebeimnikt, wie in ben zweiten Theil bes Fauft. Begreiflich um bies im Borübergeben zu bemerken - bag biefe zwitterhafte Natur bes Werts auch im Stil ber Bhanomenologie jum Borschein kömmt. Ihre Darstellung, es ift wahr, bietet nicht mehr ein fo barodes Gemisch von abstrufen logischen und von überfühnen poetischen Formen wie die Logif und vor Allem die Naturphilosophie vom Jahre 1800. Das Werk ist sichtlich mit stillistischem Bemühen geschrieben. Aber wie weit boch steht biese Diction von jenem eblen Gleichmaag ber finnlichen und ber Gebankenform ab. in welchem fich eine wahrhafte Ausgeglichenheit bes afthetischen und bes reflectirenben Beiftes verfündigen mußte! Die Sprache bes Beariffs wird baburch nur schwerfälliger, bag Begel fie zugleich tragbar für bie Last ber Anschauung machen will. Das ift nicht ein freier und natürlicher Bund: es ift eine gewaltsam aufammengeschüttelte Mischung von Beibem. Das grandiose Beginnen, auf ben Grund ber Abstraction lebenbige Gestalten zu fticken, scheitert; überall überwältigt ber Formalismus bie Form; überall verrath fich - fei es bas Unvermogen unseres Spftematiters, fei es bie innere Unmöglichkeit, bas Schone zu Berftanbe ju bringen, bas Berftanbige icon ju machen.

Es sei indeß damit, und es sei weiter mit jenem Durchund Uebereinander eines historischen und eines transscendentalen Beweisganges, wie es wolle. Abstrahiren wir einen Augenblick völlig von der dadurch herbeigeführten Berwirrung. Nehmen wir an, daß die Historie blos zur Beranschaulichung und Berbeutlichung der abstracten Entwickelungsgeschichte des Bewußtseins eingeslochten sei. Es gilt einen Bersuch, uns durch die Letztere allein von ber Absolutheit bes absoluten Wissens überzeugen zu lassen. Seben wir nach, von welcher Beschaffenheit biese und was in dieser das eigentlich beweisende Moment ist!

Leicht orientiren wir uns barüber burch unsere Einsicht in ben Busammenhang ber Phanomenologie mit ben schon früher, wenn anch nur rhapsobisch, aufgetretenen Beweisversuchen. Der Weg, ben wir bier burch bie Weltgeschichte geführt werben, ift nur eine Bervollständigung ber Anfate zu einer hiftorischen Conftruction bes absoluten Wiffens, bie uns gerftreut in Begel's früheren Abhand-Imngen begegneten. Die Hauptstadien biefes Weges, aller Biegunaen und Krummungen, alles Berweilens an einzelnen Punkten, alles Borgreifens und wieber Zurudgreifens ungeachtet, find im Befentlichen bie icon bort verzeichneten. Auf bie geiftige Unfreibeit der orientalischen Bölker folgt auch in der Phänomenologie die Barmonie bes griechischen Lebens: aus bem Berfall ber iconen griechischen Welt entspringt die bobere, aber in der Form ber Innerlichkeit und bes Subjectivismus befangene driftliche Weltanfcanung; sie spitt sich in ber protestantischen Welt und in ber Bildung ber Aufflarung gur bochften Ginfeitigkeit gu: es ift bie Mission ber Gegenwart, biese Einseitigkeit zu corrigiren, und im absoluten Biffen ben Realismus bes fittlichen und afthetischen Beiftes ber Griechen mit bem Ibealismus ber absoluten Religion bes Chriftenthums zu verschmelzen. Ganz ebenso zweitens. Auch bie Darftellung, die uns bier von der inneren und allgemeinen Geschichte bes an fich betrachteten Bewuftseins gegeben wirb, ift in ibren Grundzügen nur eine Wiederholung ber in ber "Differenz" und im "Rritischen Journal" versuchten Auseinandersetzung mit ben Standpunkten ber Zeitphilosophie. Diese Auseinandersetzung ift vervollständigt. Sie ist auch auf Standpunkte ausgebehnt, bie bort noch nicht zur Sprache gekommen waren. einen zusammenbängenden Kaden aufgereibt, in den Rahmen einer stätig fortschreitenben Entwickelungsgeschichte gebracht. Und was war boch ber fpringenbe Bunkt in ber Kritik bes mobernen Stepticismus, in ber Rritit ber Philosophie bes gesunden Menichenverstandes, ber Philosophie ber Aufflarung, ber Spfteme Rant's, Jacobi's und Fichte's? Es war in abstracto ber Nachweis, daß alle biese Dentweisen nicht vom Standpunkte bes Absoluten ausgingen. Es war in concreto die Ausführung. das bas Bernünftige und bas Wirkliche, bie Ibee und bie Erschei nung, bas Subjective und Objective nicht zur Deckung gelangten, bag bie Welt nicht ibealifirt, die Ibee nicht realifirt werbe, bag es überall nur zum Sollen und zum unendlichen Progreß komme, bak bie Wirklichkeit, die natürliche wie die sittliche, zu etwas Unschönem und Unlebenbigem entstellt werbe. Bobl! Es ift unter bem Titel einer Brufung ber Realität bes Erkennens, einer Entwidelungsgeschichte bes Bewußtseins, genau bieselbe Rritit, bie me als Beweis für bas absolute Wissen in ber Phanomenologie geboten wirb. Auch fie hat bas zu beweisenbe absolute Biffen au ihrer Voraussetzung. Auch fie hat zu ihrem Maakstabe bie Deckung bes Subjectiven und Objectiven, auch sie orientirt fic fiber ben Werth ber einzelnen Bewuftfeinsstufen an bem Chorafter bes Schonen und bes Lebenbigen.

Alles Wiffen, so leitet Hegel bie Ausführungen ber Bhanomenologie ein, ift Bezogenheit eines von bem Bewuftfein mterschiebenen Etwas auf eben bies unterscheibenbe Bewußtsein, ift Berhaltnig zwischen einem Anfichsein und einem Fürunssein, zwischen Gegenstand und Begriff. Die Werthprüfung bes Wiffens in feinen verschiedenen Formen besteht ihm bemnach in ber Untersuchung, ob und in wieweit auf jeber Stufe bas Anfichfein bes Gewußten seinem Fürunssein, ber Begenftanb bem Begriffe, entspricht. Entspricht fich Beibes bei ber angestellten Bergleichung nicht, so muffen Beibe in ein neues Berbaltniß ruden: bas Bewuftfein macht bie Erfahrung, bag es sich anbern, sich zu einer boberen Stufe erbeben muffe. Die ganze Bhanomenologie besteht in ber sich immer wiederholenden Correctur jenes Berhältnisses, bis es endlich zur völligen Ibentität bon Begriff und Gegenstand im absoluten Wissen kömmt. Die beiben Seiten bes Berhältniffes, mit anberen Worten, werben fo lange bin und ber und gegeneinander gerückt, bis fie fich endlich becken.

Offenbar ein sinniges und geistreiches Verfahren, ein Berfahren jedoch, welches ebenso offenbar das zu Beweisende von vornherein voraussetzt. Es schließt die Möglichkeit, daß sich das

Ertenen gegen bas Object, und umgekehrt, incommensurabel verbalten könne, bag nur burch bas Aufgebot anderer Gemuthsträfte Subject und Object zur Dedung gebracht werben burften, von Anfang an aus. Es beruht ganz und gar auf der Boraussetzung, dag es schlieglich unter allen Umftanden zur ibentiichen Beziehung von Ibee und Wirklichkeit kommen muffe, und awar, wohlgemerkt! nicht etwa in der Form der Kunst oder der Religion, sondern in der Form eines alle Wirklichkeit in seinem Schoofe tragenden Wiffen 8. So ift unmittelbar bas Ziel, es ift ebenbamit ber Umftand bedingt, daß bie Darftellung mit iberwiegenbem Wohlgefallen bei Erscheinungen wie bas Staatsmb Aunstleben ber Griechen und wiederum bei ber allgemeinen Erscheinung von Kunft und Religion verweilt. Denn weshalb? Eben biese Erscheinungen sind bie Basis und ber reale Hinterarund für die Fiction eines Wiffens, welches als Wiffen baffelbe leisten und benselben Charafter haben foll, wie bas concrete sittliche und ftaatliche Leben ber Briechen, wie die afthetische Stimmung bes Rünftlers und wie bie Andacht bes Frommen.

Bebingt aber nicht minder ist durch jene Voraussetzung der Anfang. Es ist die Totalität der Wirklickeit, welche dem Bewußtsein identisch werden, den Raum desselben ohne Aussall und ohne Ueberschuß füllen soll. Der Stoff der Wirklickeit demnach muß von Ansang an mitgeführt werden. Die Scgel'sche Geschichte des Bewußtseins kann nicht wie die Fichte'sche ihren Ausgang von dem Mittelpunkt des seiner selbst schlechthin gewissen Gewissen, von dem Gewissen des Denkens nehmen. Ihr Gewissen, von dem Gewissen, ihre Norm und ihr Compaß ist die Eingenommenheit für die Form des hellenischen Geistes, für das Schema lebendiger Joentität von Natur und Geist, von Wirklichkeit und Idee. Sie geht also aus von dem natürlichen Bewußtsein mit dem concreten Inhalt des sinnlich Existirenden.

Es ist aber zweitens bie verallgemeinernde Thätigkeit bes Erkennens, für welche bie Totalität bes Seienden burchsichtig werden soll. Der Stoff ber Wirklichkeit baher muß ebenso von Anfang an mitgeführt, wie von Anfang an seiner Wirk-

lichkeit entkleibet werden. Der letzte Schritt der Phanomenologie ist mit einer kleinen Modisication derselbe, wie der jenige, welchen Schelling am Schluß seines "Shstems des transscendentalen Idealismus" zu den Anfangsparagraphen der "Darstellung meines Shstems" that, — die Berwandlung des concreten Prozesses des künstlerischen und religiösen Thuns in den abstracten eines Denkens, welches diesem Thun analog sein soll. Dieser letzte Schritt bedingt die Beschaffenheit des ersten. Der erste Schritt der Phänomenologie besteht in der ebenso jähen Berwandlung des sinnlichen Wissens in das "Meinen von Allgemeinem", in der nur sophistisch demäntelten Berkehrung der Dinge, welche die Sinne auffassen, in den Schatten dieser Dinge, in das neckende, im Hauch der Rede zersließende Gespenst eines "Her" und "Jett".

So ift burch bas Ziel ber Anfang, burch ben letten Schritt ber erste vorausbestimmt. Es ist burch bie Tendenz bes Bangen endlich bie Mitte und ber Berlauf bestimmt. Auch biefer Berlauf besteht in nichts Anderem, als in ber, zu einem langen Stufengang auseinanbergelegten und baburch allmälig icheinenben Berklarung ber finnlichen Gewißheit zu finnlich-geiftiger, b. h. zu einem Wiffen, bas feinem Wefen nach mit Unschauung gefättigt fei, zu einem Wiffen, wie es fich Kant nur in einem problematischen intellectus archetypus poritellen mochte. Die Phanomenologie geht - um aus ber Fichte'schen Auffassung ein Licht auf biesen Berlauf zu werfen -, fie geht aus von bem Standpunkte, auf bem uns die Welt als eine gegebene erscheint, geht auf ber Mitte ihres Weges burch ben Standpunkt ber Fichte'schen Transscenbentalphilosophie, burch benjenigen Standpunkt bindurch, auf bem bie Welt als eine von uns gemachte erscheint, und enbet mit bem Standpunkte, auf welchem bie Welt uns fo als gegeben ericbeint, wie fie gemacht ift. Den letteren Standpunkt bezeichnet Fichte als ben afthetischen: bie Phanomenologie macht einen Weg, welcher vom Saufe aus, gleich burch ben Anfang und ben erften Schritt barauf angelegt ift, biefen afthetischen Standpunkt zu bem mahrhaft philosophischen ju erheben. Ihr Verlauf ift ebenbeshalb eine Contrafactur bes

Berfahrens bes Künstlers. Auch ber Künstler — so wenigstens war bie Weise ber Griechen, bie bas Bochste in ber Runft leifteten — geht von bem treuen Auffassen bes Sinnlichen aus. Dieser Blid auf die Außenwelt jedoch vertieft sich; er sieht ben Dingen bis auf ben Grund; er bringt vor bis zu ihrem Begriff. fo bag er die Erscheinung nur aus ihrem Kern und Wesen verstebt. Aus biesem Begriff beraus reconstruirt er endlich bie Erscheinung, und bas Refultat ift, bag fich Beibes nun auch in ber tünftlerischen Darstellung bect und burchbringt. Wesentlich nach biesem Schema bestimmt sich Anfang, Mitte und Ende auch ber Bhanomenologie. Wenn Schelling mittelft eines einfachen Sprunges aus bem transscenbentalen Ibealismus in ben speculativen Abealismus, aus ber Behauptung ber Absolutheit ber Runft zu ber Behauptung ber Absolutheit ber f. g. intellectuellen Anschauung binübergelangte, so sucht bie Phanomenologie biefe Gewaltsamfeit baburch zu vertuschen, bag fie ben Lefer bor bem Er= wachen bes intellectuellen Bemiffens auf bem Stanbpunkt bes gemeinen Bewuftseins aufnimmt, um ben concreten Inhalt besselben, trot aller Berflüchtigung besselben, bis aulest und noch am Schluffe, im Wiberschein ber speculativen Betrachtung, jur Berfügung ju baben.

Einen Beweis mithin — benn auf ber Fährte nach ben etwanigen Beweismotiven in ber phänomenologischen Kritik bes Bewußtseins befanden wir uns ja so eben — einen wirklichen Beweis für die absolute Berechtigung des absoluten Wissens, einen Beweis, der sich nicht unmittelbar als Boraussetzung erwiese, sinen Beweis, der sich nicht unmittelbar als Boraussetzung erwiese, sind wir schlechterdings nicht im Stande zu entdecken. Allein wir haben, statt dessen und unversehens, ein neues Element der Composition unsres Werkes entdeckt. Wenn es durch die Sache selbst motivirt war, von der "sinnlichen Gewisseit" den Ausgang zu nehmen, wenn es durch die Beschaffenheit des Zieles gefordert war, das abstracte Gegenüber von Denken und Sein in die Witte des Weges zu verlegen, so empsahl sich eben dieser Ausgang und eben dieser Fortschritt gleichermaßen durch die pädasgogische Tendenz des Buches. Indem die Phänomenologie eine Prüfung der Realität des Erkennens sein sollte, sollte sie

ja zugleich eine Erziehung bes ungebilbeten Bemußtfeine jum philosophischen; indem fie Transscenbentalphile fophie ift, follte fie jugleich eine praftifche Einleitung in Wie in einem fünftlichen Maschinemvert die Philosophie sein. Ein Rab, Gine Feber burch ihre Bewegung zugleich mehreren Zweden bient, so bient hier bas burch ben Charafter bes absoluten Wiffens geforberte Anknüpfen an bas natürliche Bewust fein und bas Burudgeben binter ben Standpunkt ber Richteschen Wissenschaftslehre unmittelbar zugleich ber bibattischen Absickt und bem Bedürfnig ber Accommodation an bas noch ungeschulte Bewuftsein ber Individuen. Wir überzeugten uns zuerft von ber seltsamen Berfitzung ber psphologischen Entwickelung ber Phänomenologie mit ber hiftorifden Conftruction bes absoluten Wiffens. Bei ber Prüfung ber Beweisfraftigfeit biefes Weges stoffen wir nebenber auf die Wahrnehmung, wie mit jener psphologisch-historischen Entwickelung eng verschlungen bas bibaktisch-padagogische Motiv Sand in Sand geht.

Die Frage jeboch nach bem Beweis bes absoluten Biffens führt uns noch auf eine ganz andere Entbedung. Wenn nämlich unfer Berfasser allerbings in ber Phanomenologie bem Indivibuum "eine Leiter jum Absoluten" hinzureichen bebacht war, wenn er biese Leiter mit ihrem untern Enbe bis auf ben Grund und Boben binabreichen ließ, ben bas Inbividunm für gewöhnlich unter feinen fügen fühlt, wenn er, Geschichte und Transscendentalphilosophie verbindend, die Sprossen ber Leiter gleichsam aus boppeltem Holze boppelt tragbar machte: — war es barum mm auch wirklich seine Meinung, bag hierin, in eben biefer Bequemlichkeit und in eben bieser Tüchtigkeit bie Garantie liege, bag bie Leiter jum Standpunkt ber Wahrheit führe? Ronnte er mehr bamit beabsichtigen, als nur bem Individuum bas vorläufige Bertrauen auf ben bargebotenen Beweisapparat einzuflößen? Wie? hatte er nicht oft genug ausgesprochen, bag es, objectiv genommen, nur Eine Begründung bes Absoluten gebe, nur bie nämlich, bie in ber organischen Entfaltung besselben b. h. in ber Ausführung ber Biffenschaft, in ber Darftellung bes Shitems enthalten fei? War nicht bies, vielmehr aber mußte bies nicht seine eigentliche Ansicht sein? Die Sache felbst, offenbar, ber Begriff bes Absoluten und ber absoluten Erfenntnig ließ keine andre zu. Es giebt ja feine, weber geistige noch finnliche Wirklichfeit, außer bem absoluten Weltwesen. Alles, mas ift, ift bas Absolute: auch barstellen also läßt sich immer nur bie Eine, barmonische, lebendige Totalität, immer nur "der Geist" in seiner aus fich heraustretenden und in fich zurückfehrenden Selbstentfaltung. Und besgleichen. Es giebt ja feine wahrhafte Erkenntniß, außer vom Standpunkte bes absoluten Wiffens. Es giebt ja keine Philosophie vor ber Philosophie. Alles philosophische Beweisen, wenn es wirklich beweisend fein foll, muß im Elemente bes absoluten Wiffens vor fich gehn.

Hegel somit stand vor einem neuen - vor bem letten Problem, welches er burch die Composition der Phänomenologie zu lösen hatte. Er hatte ben transscenbentalen mit bem hiftoriichen, beibe mit bem pabagogischen Beweisgang verschlungen. Es lag ihm bas Schwierigere ob, bas Beweisen bes absoluten Standpunkte mit bem Nichtbeweisen zu verbinden. Es banbelte fich barum, nur erft zu biefem Standpunfte binguleiten. und boch zugleich biese Bewegung in keinem anderen Elemente als in bem bes absoluten Wissens vor sich geben zu lassen. Es banbelte fich barum, eine Borhalle vor bem Tempel ber Wahrbeit zu erbauen und biefe Borhalle boch zugleich felbft zu einem Theile biefes Tempels zu machen. Was sage ich? Zu einem Theile nur? Der Beweis bes Absoluten konnte ja vollständig nur fein burch bie vollendete Entfaltung bes Abfoluten, bas will sagen, burch bas gange Shitem. Die Aufgabe mar bie: augleich auf bas Shitem nur vorzubereiten, augleich biefe Borbereitung zu einem Theil bes Shitems felbit, zugleich enblich biefen Theil jum gangen Shfteme ju machen.

Ein gang neues Licht, wie gefagt, fällt bamit auf ben Ban bes wunderbar fünstlichen Werks. Wir befinden uns ganz im Aether bes absoluten Erkennens: bas einzige Thema, mit bem wir es zu thun haben, ift bas allgemeine Wefen ber Welt. Die fragmentarische Culturgeschichte, die sich burch die Phanomenologie hindurchzieht, verwandelt fich in die Darstellung der Formen, in benen ber absolute Beift in ber Zeit feinen eigenen 3mhalt herausgestaltete. Die Brüfung ber Realität bes Erkennens ober bie transscenbentale Geschichte bes Bewuftseins zeigt fich, bie Darftellung bes Weges ju fein, ben ber abfolute Beift felbft in ber Spiegelung bes menschlichen Bewuftfeins burchmacht. Das pabagogische Aufsteigen von bem Standpunkt ber finnlichen burch bie abstract geistige bis zur sinnlich=geistigen Gewißbeit ift in Bahrheit die Darftellung, wie die abfolute Substang, ihrer eignen sinnlich = geiftigen Natur gemäß, ben Brozeß ihrer felbft burchmacht, "ihr eignes Werben und ihre Reflexion in fich ber vorbringt". Nur ein einseitiger Gesichtspunkt mar es, von ben aus bies phanomenologische Allerlei uns wie eine feltsam verschobene und verrentte Welt- und Culturgeschichte; nur ein andrer ebenso einseitiger Gesichtspunkt, von bem aus es uns als eine neue fritische Theorie des Erkennens ober endlich als eine prak tische Propabeutif zur Philosophie erschien. Bas Bunber, wenn es uns weber bas Eine noch bas Andre rein und richtig zu sein schien. Wir halfen ums mit ber Betrachtung, bag es eben bas Alles, ein Durch- und Nebeneinander, ein finniges und kinfiliches Gewebe sich freuzender Fäben sei. Das eigentliche Mufter bet schillernben, und, je nachdem wir es wandten, changirenben Zenges entbeden wir nun erft. Run erft find wir auf ben Bunkt getreten, von welchem aus wir mit Ginem Blid bas Ganze nach allen Rich tungen gleichzeitig überseben konnen. Wir fteben nicht bor, for bern im Shitem. Das Werben ober Erscheinen ber Biffenichaft ift felbit icon Biffenicaft. Bas wir feben, ift bas Gine Abfolute, aber in mehrfacher gleichzeitiger Spiegelung. Es spiegelt fich baffelbe im Strome ber Zeit - mir baf biefer Strom bin und wieder Krummungen macht, die ibn auf gangen weiten Streden feines Laufes unferem Blid entziehen. Es spiegelt fich in bem - nicht febr ebenen und bellen Sviegel ber Unreife und bes Bedürfnisses bes zur Philosophie zu erziehenben Inbivibuums. Es spiegelt fich am meiften und am flarften in bem Spiegel bes menschlichen Bewuftfeins.

. Und bieser lettere Umstand sofort führt uns einen Schritt weiter. Gegen ben Spiegel bes menschlichen Bewußtseins zumeift

ift nach ber Anlage und Grundtenbenz ber Phanomenologie bie Geftalt bes Absoluten und feiner Selbstbewegung zugekehrt; nur bas bier erscheinende Bild biefer Gestalt ist es eigentlich, was uns auch aus bem Spiegel bes individuellen und bes geschichtlichen Bewußtfeins zuruckgeworfen wird; nur burch bas Medium bes allgemeinen Bewuftfeins feben wir, wie fich auch in jenen bas Absolute reflectirt. So ift es nach ber Anlage ber Phanomenologie, und so ift bie Anlage ber Bhanomenologie, weil fo bie Ratur bes Abfoluten ift. Diefes nämlich, wie wir es bereits fennen, ift Beift; es ist Substang. Subject; es legt seine Schönheit und Lebenbigkeit überhaupt nur nach bem Schema, es legt fie am vollenbetsten geradezu in der Form des allgemeinen menschlichen Bewußtseins auseinander. Gang wie Abbild und Urbild wird fich baber bie Erscheinung bes Abfoluten im Bewußtfein mit bem Wefen bes Abfoluten felbft beden. Die Spiegelung bes Absoluten im Bewußtsein wird vielmehr bie vollständige Selbstoffenbarung bes Absoluten sein. Reflectiren wir barauf, bag wir bier ben Inhalt bes Absoluten burchweg so zu seben bekommen, wie berfelbe für bas Bewuftsein ift - nur nach ber Seite, wie Begel fich ausbrudt, feines "unmittelbaren Dafeins" -, fo fann bie Phanomenologie nur als Erfter Theil bes Shitems bezeichnet werben: und fo bezeichnete fie bei ihrem erften Erscheinen ber Titel bes Buches. Reflectiren wir bagegen barauf — und biese Reflexion ist burch bie Natur ber Sache geforbert -. bak gerade in dieser und nur in dieser Daseinsweise bas Absolute in feiner eigenften Wirklichkeit und Wesenheit gur Anicauma tommen muß, so erscheint bie Bbanomenologie qualeich als alle Theile bes Shiftems. Inbem fie bas Absolute in ber Spiegelung bes Bewußtseins barftellt, ift fie genothigt, es in der That in seiner gangen Tiefe und Breite, in seiner gangen Lebenbigfeit und Fulle, ober "nach feiner gan= gen Organisation" barguftellen. Inbem fie, anbere gefaßt, bie Stufen ber Erscheinung bes Absoluten im Bewußtsein barftellt, muß sie bies Bewußtsein in seiner ganzen concreten Erfüllung, in seiner gangen Berschlungenheit mit bem Inhalt bes Bewuftfeins, muß fie "bie vollständige Weltlichkeit bes Bewuntfeins in ihrer Nothwendiakeit" barftellen. Die Erfahrung. wie es Hegel auch ausbrückt, welche bas Bewuftsein über sich macht, kann ihrem Begriffe nach nicht weniger in sich begreifen als "bas ganze Reich ber Wahrheit bes Geiftes". Der Erste Theil bes Shitems mithin ift zugleich bas gange Shitem. Wenn Segel nicht, wie Richte in seiner Wissenschaftslehre, an ben concreten Geftalten bes Bewußtseins zugleich bie Geftalten ober Gesetze bes Denkens, b. h. die Kategorien ber Logik entwickelte: - ber Sache nach ftanb bem nichts entgegen. Satte boch. umgekehrt, ber Frankfurter Entwurf ber Logit bie reine Entwickelung ber Kategorien fortwährend burch die Rücksicht ge trübt und unterbrochen, wie bieselben für bas logische Bewuft fein erschienen. Die Naturphilosophie auszuscheiben, ober fie bod bochftens zu ftreifen, gab es einen bestimmteren Grund. Dem bas Bewuftfein in seiner reflexiven Thätigkeit giebt zwar bas allgemeine Schema: bie unmittelbare Form bagegen giebt es nur für bie Geistesphilosophie im weiteren Sinne bes Wortes, b. b. für ben entweder noch bei sich, in feiner reinen Ibee verweilenden ober als Geift zu fich felbst zurückgekehrten absoluten Geift ber. Wenn Begel nicht, wie Schelling in feinem Shitem bes transscenbentalen Ibealismus, bie Geftalten bes Bewußtseins bis zu ber Tiefe hinabverfolgte, wo fie als Geftalten ber Natur erscheinen, so war bies insofern wenigstens moglich, weil diese Tiefe des Bewuftseins zugleich seine Rebrseite ober, nach Hegel'schem Ausbruck, bas "Anbre bes Beistes" sein soll. Nur um so mehr und um so nothwendiger coincidirt nun aber in ber That die gesammte Geistes philosophie Hegel's mit bemjenigen, mas uns in ber Bhanomenologie als Philosophie bes fich jum Geifte burcharbeitenben Bewuftfeins geboten wirb. Es fim bet sich hier wieber — wenn wir zurücklicken — was in ber ursprünglichen Form bes Shitems auf bie "Metaphhfit" und auf bas "Spftem ber Sittlichkeit" vertheilt war. Sier bereits finden sich — wenn wir nach vorwärts blicken — bie Grundzüge ber späteren Philosophie bes "fubjectiven Geiftes" ober ber Pfyche logie, hier bereits die Grundzüge der nachmaligen Ethik ober ber Bhilosophie bes "objectiven Geistes", hier bereits bie Grundzüge, und nicht die Grundzüge blos, der Aesthetik und der Religionsphilosophie, der Philosophie des "absoluten Geistes". Die Phänomenologie ist nach der Frankfurter Shstemskizze und der in Jena zu dieser hinzugesügten Construction der Sittlichkeit, die zweite Gesammtdarskellung der Hegel'schen Philosophie. Sie ist wesentlich das ganze Shstem, und zwar in schon weniger embrhonischer Gestalt als jene erste es war. Die spätere Aussührung des Shstems in seiner gegliederten Totalität ist nur eine Auseinandersaltung und Vervollständisgung des in der Phänomenologie Enthaltenen.

Unsere Einsicht in die Composition der Phänomenologie ist biermit vollständig. Wenn wir aber nunmehr aus bem Sinne, in welchem bieselbe concipirt war, und aus ber Bewunderung ber tunftlerischen Weisheit heraustreten, womit fo viele Faben zugleich verwirrt und zugleich geordnet waren, so kann es nicht fehlen, bag auch unfre Ernüchterung vollständig fei. Jede Täuschung, als ob diefer Beweisversuch für das Absolute ein wirklicher Beweis ware, muß schwinden. Wir meinten wohl, auf unfre eigne Sand und Gefahr bie Erfahrung von den Stufen und dem Inbalt unfres Bewußtseins zu machen: bie Bahrheit ift, inbem wir uns felbst zu bewegen glaubten, fuhren wir bereits in bem Rachen bes Absoluten. Diese gange phanomenologische Genefis bes absoluten Wissens mar nichts Anderes, als Gegenwart bes Absoluten, welches sich vor uns felbst, in ber ibm nach seiner Beistesnatur eignen methobischen Beise entfaltete, Selbstentwickelung bes Absoluten, wie sich basselbe im Bewußtfein und in ber Geschichte spiegelt. Bon biefer Spiegelung bekam ber Fortschritt ber Phänomenologie bie psphologische und bie historische Farbe; aber bas bohere und eigentliche Gefet bes Fortschritts ergab sich aus ber allgemeinen Natur bes Abfoluten, zugleich Substanz und zugleich Subject zu sein. Nach biesem Geset baber, nach ber logischen Methobe, wie wir sie früher bereits kennen gelernt haben, nach bem Gefet bes refleriben Beiftesprozesses, nach bem breigliebrigen Schema bes An-fich. Für-sich und Un-und-für-sich windet sich in ber Phanomenologie ber bunteste Inhalt ab, und ber psychologische sowohl wie ber

biftorische Zusammenhang wird nur zum Anhalt und zur Stüte für biefen methobischen Formalismus. Das beifit, um es turz zu fagen, wir find in biefem angeblichen ober vermeintlichen Beweise für bas absolute Wissen nur bie Düpirten biefes absoluten Wissens und seiner absoluten Methode. Das 3ch, ohne bessen freie Selbstgewißheit es feine Wahrheit und feine Ueberzengung giebt, ift gleich am Anfange ber Phanomenologie, wo es erft am Schluffe berfelben sein foll, ift nicht bei sich, fonbern bei jenem Absoluten. In bas Absolute, b. b. in die afthetisch ausammengeschaute Totalität alles Seins ift unser Selbst binübergebichtet: - entfelbstet, aller fritischen Freiheit beraubt, schauen wir ber illusorischen Selbstfritit jenes Wesens nur zu. Der Beweis, ben bie Begel'iche Philosophie in ber Phanomenologie für ihre Babrbeit führt, ift ein Birtelbeweis, wenn es je einen gab. Mit bem erften Schritt über die Schwelle ber Phanomenologie schließt sich ber Zaw berfreis biefes Shitems. Gleich bier ergreift uns bas Absolute, um uns nie wieder loszulaffen, um unfer intellectuelles Gemiffen für immer einzuschläfern. Bereits am Schlusse ber Phanomenologie befinden wir uns in einer völlig verzauberten Welt. Individuum, bas noch bor Aurzem an bem freien Gegenüber feines Bewußtseins und feines Gewiffens gegen die Dinge feine Luft und feine Arbeit fand, bat foviel Staffeln feiner Bilbung nur erklommen, um sich von einer wunderbaren Berklärung umftrahlt zu erblicen. Der Beift hat als felbstbewußter Beift seine Bollenbung erreicht, er ift begreifenbes, alle Wirklichkeit als feine eigene Wahrheit erkennenbes Wiffen, und er ift bies, weil und indem der Weltgeift in der Geschichte fich vollendet bat. Das absolute Wiffen hat feine bobere Bewußtfeinsform über fich, sondern alle liegen als überwundene unter ihm. Ebenso bie historische Gegenwart. Sie bat nicht eigentlich eine Zukunft vor sich, sonbern nur eine Bergangenheit hinter fich. Die Geschichte ift nicht mehr ein Beiterstreben ber Menschheit, nicht mehr bie Arbeit zum Lichte böberer Freiheit, sonbern ein im Wechsel ewig gleiches Spiel ber Freiheit mit ihrem eigenen Wesen. Im Besit bes benkbar höchsten Brincips bes Erkennens sind die Sterblichen an Einficht gleich ben Göttern: auch ihre fittliche Brazis

ift ebenbeshalb nur eine schöne Entfaltung ihres Daseins, ein Leben wie der Götter, eine fünstlerische Ausbreitung im Elemente ber höchsten Befriedigung und Bersöhntheit.

So war bas Beginnen ber beutschen Philosophie, so beschaffen war bie Welt, in welche bie phantasirende Abstraction im Anlehnen an unfre claffische Boefie zu einer Zeit fich ein= fpann, wo ein frember Eroberer bie Macht bes größten beutichen Staates gebrochen hatte, wo er eben im Begriff ftanb, bie zweite beutsche Macht in ben Staub zu werfen und wo sich die nieberträchtige und habgierige Feigheit ber westlichen beutschen Fürften ihm als Protector in die Arme geworfen hatte. In bemfelben Augenblicke — ich appellire jest nicht blos an Ihren Berftand, sonbern an Ihren gefunden Sinn und Ihr Gefühl in bemfelben Augenblicke, wo bie bochfte Wiffenschaft ben gangen Rest ber Weltgeschichte für ein heiteres Spiel bes "fich in Beiftesgestalt missenben Beiftes" erklärte, in bemfelben Augenblide zerstampften französische Sufe ben freien Boben unfres Baterlandes, und, gefolgt von bem Contingente beutscher Lanber, ftand Napoleon vor ben Thoren Jena's. Mit pathetischer Bewunderung ift gefagt worden, daß Hegel bie "Phanomenologie bes Beiftes" unter bem Ranonenbonner ber Schlacht von Jena vollendet habe. Und es ist mahr, eben in biefen verhängniß= vollen Octobertagen fanbte er bie letten Bogen feiner Arbeit an seinen Berleger nach Bamberg. Was ist bem Schauspieler Hecuba? Was lag baran, bag bie Monarchie Friedrich's bes Großen niedergestreckt wurde, und daß bie "gemuthlose Thrannei bes Auslandes" fich in unferen beutschen Gauen befestigte, wenn es nur ber Welt nicht verhalten blieb, bag bie "Substanz zugleich Subject" fei, und bag, aus bem absoluten Wiffen neugeboren, ber Geift in seinem eigenen reinen Aether sich zu vollenbeter Gestaltung bereite? Die Briefe an Niethammer, mit benen Begel seine Manuscriptsendungen begleitete, brückten - um bie Worte seines Biographen zu brauchen 1 — seine "grenzenlose Besorgnig" über ben möglichen Untergang seiner mühsamen Arbeit aus. Einer biefer Briefe trägt bas Datum bes Tages vor ber Entscheidungsschlacht. Es war ber Tag, an welchem ber

Usurpator in ben Mauern von Jena eingetroffen war. Er hatte ihn gesehen, ben Dann, welcher seinem Baterlande baffelbe Schicffal brachte wie Philipp von Makebonien ben Griechen. 3ch habe, fcrieb Begel, ben Raifer, "biefe Weltfeele", gefeben. "Es ift in ber That eine wunderbare Empfindung, ein foldes Individuum zu feben, bas hier, auf Ginen Bunkt concentrirt, auf einem Pferbe sitend, über bie Welt übergreift und fie beherrscht. Den Preußen war freilich kein besseres Proanostiken zu stellen — aber von Donnerstag bis Montag sind solche Fortschritte nur biefem außerorbentlichen Manne möglich, ben & nicht möglich ift, nicht zu bewundern." Und er bewunderte nicht blos ben Ginen Mann, sonbern bie gange Nation. In ber Geschichte bes Tages fab er, wie er ein Bierteliahr später fcbreibt2, ben überzeugenden Beweis bavon, "bag Bilbung über Robbeit und ber Beist über geiftlosen Berstand und Rlügelei ben Sieg bavonträgt". "Wie ich schon früher that", so fügte er jenen Meugerungen in bem Briefe an Niethammer hingu, "so wünschen nun Alle ber frangösischen Armee Glück, was ihr bei bem gang ungeheuren Unterschiede ihrer Anführer und bes gemeinen Solbaten von ihren Feinden auch gar nicht fehlen kann. So wird unsere Gegend von diesem Schwall bald befreit werben".

Es ist gleich schmerzlich, biese scrupellos kalten Worte zu referiren, wie sie zu beurtheilen und zu erklären. Denn ohne Zweisel, es wäre im höchsten Grabe unbillig, Hegel allein und persönlich sür ihre Schmach verantwortlich zu machen. Als ben Angehörigen eines kleinen und bespotisch regierten beutschen Staates hatte er zwar lebhaft die Schnsucht, aber niemals die Befriedigung empsumben, einem großen gemeinsamen Baterlande anzugehören. Der Berfall des deutschen Reiches schried sich nicht erst von heute und gestern her, und die Deutschen hatten ausgehört, staatlich verbunden zu sein, ehe Napoleon's Hand die morschen Bande vollends in Stücken riß. Niemand hatte hiersüber eine klarere Einsicht, Niemand hatte diese Zustände, Niemand auch die damit zusammenhängende "Verschlossenbeit und Dumpsheit" der Deutschen und ihre "Trägheit gegen die Wirklicheit" tressender charakterisiert als Hegel. Zu der Schrift über

bie Berfassung Deutschlands finden sich in seinem Jenenser Waftebook3 zahlreiche ergänzende Gloffen. Allein feine Einficht war eben Einsicht geblieben und seine Kritik ftand mitten in bem Elemente, welches sie fritisirte. Die Bemerkungen, bie er über ben Charafter ber Deutschen machte, wurden immer farkastischer, feit er sich aus bem Schmerz über bie Staatslosiafeit Deutschlands in fein "Spftem ber Sittlichkeit" geflüchtet batte. Er fpottete ber Deutschen, wie Blaton ber Athener spottete. Er bewunberte ben Corsen, wie Aristoteles ben Makedonier bewunderte. Er theilte bas Schickfal und bie Thorheit einiger ber Beften seiner eignen Zeitgenoffen. Wo Hegel ftant, ebenda ftand auch Göthe. Abgebrängt von bem Boben gefunder nationaler und politischer Entwickelung hatte fich ber beutsche Geift eine Beimath in ber Welt ber Ibeen gesucht. In bieser Welt hatte er bas Berrlichste und Glanzenbste, ein Pantheon von Bilbern und Gebanfen, gegründet. Er schwelate in der Phantasieversöhnung von Sbealem und Realem. Wenn er hier bennoch etwas vermißte, fo war es die Wahrheit der Wirklichkeit und der Macht. Mächtigeres aber als biefer neue Welteroberer war lange nicht unter ben Menschen gesehen worben. Go tam es, bag wir nicht vertheibigten, mas uns nicht am Herzen lag, daß wir uns bagegen leicht mit ber beroifden Groke verfohnten, Die wir im Reiche unfrer Ibeen unterbringen, die der Dichter sich als das personificirte Schicksal vorstellen, ber Philosoph sich als bie auf einem Bferbe sitende Weltseele conftruiren konnte.

Allein wie sehr diese Erklärung den Einzelnen entschuldigen mag, der mit der Mehrzahl der Nation sehlte: sie wird nur desto mehr zur Kritik einer Geistessorm und einer Gedanken-weise, die eine so verzaubernde Wirkung übte. Es sag eine tiese Fronie darin, daß der "absolute Joealismus" sich in Bewunderung an einen Mann wegwerfen mußte, welcher Zeit seines Lebens die tiesste Berachtung gegen alle Joeologie bekannte. Es sag eine schwerere Fronie darin, daß gerade diese Philosophie mit so unterwerfungsbereiter und unpatriotischer Gesinnung gespaart sein mußte, — diese Philosophie, die ihr Staatsbild nach dem Muster jener edlen und freien Gemeinwesen entworfen hatte,

in benen ber Einzelne fich in lebenbigem Zusammenhange mit bem Ganzen fühlte, - gerabe biefe Bhilosophie, welche nach ber Weise bes alten Athen und Sparta ben Staat auf ben Grund tes Nationalgefühls gestellt wissen wollte, und welche fo schön von ber "Schwäche ber Sittlichkeit" zu reben verftanb, bie mit ber formellen Cultur Sand in Sand gebe, die "bas Unglud mb bie Schmach bes Berluftes ber Selbständigkeit, bem Rampf und bem Tobe vorziehe". — Es gab einen andern Philosophen, beffen Ibealismus bem Hegel'schen an Schärfe nichts nachgab und bessen Staatsbild nicht die Schönheit ber alten Republifen wiberspiegelte. Aber Fichte's große Seele wallte auf bei ber Schmach bes gertretenen Baterlandes. Bur Seite warf er die staubige Metaphy fit, und feine mannliche Rebe wurde zum Weckeruf bes einge schlummerten Nationalgefühls. Das macht: ber Ibealismus fichte's war bitterer Ernst; er war erwachsen auf ber Burge bes Charafters, bes Gefühls ber Selbständigfeit und ber Fri beit: - ber Ibealismus Begel's war ein Brobuct ber Aesthetik und bes Berftandes, ber fich burch bie Aefthetit ein gutes Ge wissen machte. Darum hielt ber Lettere bie Probe ber Wirt lichkeit nicht aus. Das Unglud bes Baterlanbes proftituirte seine Ibeale. Er ware schon burch bie folgende Erhebung unfrer Nation zu Schanden geworben, wenn nicht biefe Erhebung als balb in eine neue Anechtschaft und in die Lüge der Restauration umgeschlagen wäre.



## Zwölfte Borlesung.

Publiciftische und pabagogische Wirksamkeit.

Einen Staat gab es berzeit in Deutschland, ben die Bewunderer Napoleon's zu loben alle Ursache hatten. Gleich sehr freilich entsernte sich berselbe von dem Staatsbegriff, welchen Hegel in der Schrift über die Versassung Deutschlands und gleich sehr von demjenigen, welchen er in dem Shstem der Sittlichkeit aufgestellt hatte. Die individuelle Freiheit und Selbstthätigkeit zu achten, die particularen Besonderheiten und die historischen Bestände zu schonen, das war nicht der Brauch in diesem Staate. Benn ein Staat nichts Anderes als die praktisch-sittliche Selbstanschauung eines Volkes war, wenn auf anderer als nationaler Basis ein Staatsgebäude nicht stehen konnte, so war der Bestand dieses Staates ein absoluter Widerspruch in sich selbst. Denn völlig anders lauteten die Staatsmaximen des Napoleosnismus, und diese Maximen waren es, welche in Baiern verwirklicht wurden.

Aber ber Sinn Hegel's war auch keinesweges so exclusiv, wie es ben Anschein haben konnte, wenn man ihn von der Höhe ber intellectuellen Anschauung aus über andere philosophische Shsteme urtheilen, wenn man ihn jetzt den Staat und jetzt die Weltgeschichte aus dem Absoluten heraus construiren hörte. Dieser Sinn hatte sich beinahe gleichzeitig in einem zwiefachen Staatsbilde Genüge gethan, von dem das eine so ziemlich das diametrale Gegentheil des andern gewesen war: dieser Sinn war weit und geschmeidig genug, sich auch mit einem dritten zu

befreunden, welches mit keinem von beiben Aehnlichkeit hatte. Am liebsten vielleicht hatte Begel einen beutschen Gesammtstaat geschaffen, wie er ihn nach bem Februar 1801 in allgemeinen 311 Die Unmöglichkeit, biefen Hoffnungen, gen gezeichnet batte. Wünschen und Ansichten praktische Realität zu geben, führte ihn zu bem Traume eines Ibealstaats, ber sich an ber Widerspanftigkeit ber Wirklichkeit burch bie Absorption aller Wirklichkeit in bie Form ber Ibee rachte. Es gab noch eine britte Art ber Opposition gegen ben verrotteten Zustand bes beutschen Reiches und aeaen ben "realitätslosen Gebankenstaat". Richt bie ebelften und richtigsten politischen Anschauungen waren es, welche auf bem Boben ber frangösischen Revolution gewachsen maren. Sie ftanden im Widerspruch mit dem protestantisch-germanischen Brimcip ber freien Perfonlichkeit. Sie ftanben im Wiberfpruch mit bem hellenischen Ibeal schöner Zusammenstimmung bes Natürlichen und bes Geiftigen. Allein biese Anschauungen, wie immer beschaffen, hatten Eins sowohl vor dem von Begel projectirten beutschen, wie vor bem von ihm geträumten hellenischen Staate - fie hatten gerade bas vor beiden voraus, was für ihn bas Motiv zu beiben gewesen war: sie waren weber Tranme noch Projecte. Sie waren von jener Gewalt begleitet. welche bie Menschen bahin bringt, sich ben Gebanken und ber eingese benen Rothwendigkeit zu unterwerfen. Sie hatten fich machtig in ber Wirklichkeit burchzuseten und fich praktische Erifteng zu geben verstanden.

Desterreich war im Jahre 1805, Preußen im Jahre 1806 ben französischen Waffen unterlegen. In Baiern schien eine neue beutsche Macht in ber Entstehung begriffen. Das Deutschland, welches Hegel unmittelbar nach bem Lüneviller Frieden charakterisirt hatte, hatte bereits nach bem Deputations-Hauptschluß zu existiren aufgehört. Mit bem besten Willen wäre nach bem Jahre 1803 eine solche Einrichtung nicht herzustellen gewesen, wie Hegel sie im Jahre 1801 vorgeschlagen: sie war vollends unmöglich geworden, seit in Folge des Preßburger Friedens Napoleon zum Protector der Einen Hälfte Deuschlands geworden, indeß sich der Kaiser ausdrücklich von dem Ganzen

zurückgezogen. Statt bessen batte sich in bem sübwestlichen Theile Deutschlands burch bie Einschmelzung zahlreicher geiftlicher und weltlicher Herrschaften eine Gruppe von Mittelftaaten gebilbet. in benen sich über bem Ruin ber alten Reichsordnungen, unter bem Schutz und Einfluß Frankreichs ein neues Staatsleben qualeich mit einem neuen Begriff von fürftlicher Souveranetat eta-In jeder hinsicht voran unter biesen Staaten stand blirte. Baiern. Es ftanb voran burch ben Umfang feiner Besitzungen, welche nach bem Jahre 1805 fast an die Große bes Staates reichten, ben die Eroberungen und das Genie Friedrich's bes Großen auf eine turze Zeit zum ersten Staat Europa's gemacht batten. Es stand voran burch ben Willen und bie Rraft, bie von oben herab bas neue Staatswesen einrichteten und bie Staats= maschine in Bewegung setten. Der Fürst, welcher jett burch Rapoleon's Inabe ein König biek, war ein Neuerer und Aufflarer trot Joseph II. Er hatte an feinem Minifter Montgelas ein seinen Absichten vollkommen entsprechendes Werkzeug. Dieser Mann verstand wenig von dem Wefen der Freiheit und wenig von ber Kunft bes Regierens, aber in vollem Maake verband er alle Gigenschaften eines Revolutionars mit allen Eigenschaften eines Thrannen. Ehrgeizig, energisch, scrupellos und schlau, war er entschlossen, Baiern zu einer Macht emporzubilben, bie mit ben beutschen Großmächten rivalisiren könne, und es zu einem Staate umzuschaffen, ber ben Stempel bes Jahrhunderts trüge. Undeutsch nach Abstammung und Gesinnung gab er biesem Staate bie Phrase einer neu erfundenen bairischen Nationalität zur Unterlage, um ihn im Wesen und in ber Form nach bem neufrangöfischen Mufter einzurichten. Gin Zerstörer obne Gleichen, war er ein Stümper im Wieberaufbauen. Er wollte aufbauen, wie er zerstörte, und organisiren, wie er besorganisirte. Berordnungen und Gewaltthätigkeiten, burch bie bas Bestehenbe aufgelöft murbe, waren gefolgt von Berordnungen und Gewaltthätiakeiten, burch bie bas Neue in's Leben gerufen werben sollte. Das war nicht bie Weise, wie ein gesundes und bauerfähiges Staatsleben geschaffen werben konnte. Es war bas birecte Begentheil ber weifen und eblen Reformen, burch welche fpater

Breuken seine Wiedererstehung feierte. Es war nichts bestoweniger in alle bem ein Fortschritt zum Besseren; es war noch mehr ein äußerer Schein von Freiheit und ftaatlicher Ordnung barin. Ein schlechter Staat war immer noch besser als bie frik bere Staatslofigkeit, eine mechanische Ordnung immer noch beffer als bie bisherige Unordnung. Es war ohne Zweifel gut, bag bas alte feubale und pfäffische Wefen niebergebrochen wurde. Gegenüber jener luxurirenben Selbständigkeit ber bieberigen beutschen Welt war felbst die Centralisation und ber Büreaufratismus eine Bobltbat. Gegenüber ben in Fäulnig übergegangenen organischen Bilbungen bes Mittelalters war selbst bas Rivelliren und Detrobiren in seinem guten Rechte. Bor allem aber, wie gering bie organisatorische Weisheit bieses Regiments war: je mehr baffelbe von oben herab wirkte, befto mehr mußte es fich mit ber Macht ber Bilbung und bes Beiftes in Berbinbung feben. Unbeutsch wie es war, konnte es ben Beistand ber beutschen Wissenschaft nicht entbehren. Um mondische Robbeit und pfaffisches Borurtheil zu befämpfen, um bie Geburts- und Stanbesprivilegien auszurotten, um ben Grundfat ber Tolerang und Gemissensfreiheit burchzuführen, mar es an biejenigen gemiesen. bie in ber Schule ber Alten ober in ber ber großen Denter bes Jahrhunderts die Idee edlerer Sittlichkeit und Freiheit ein gesogen hatten. Der Schul = und Universitätsunterricht wurde verbessert. In bem Hauptquartier bes Ratholicismus war auf einmal Rachfrage nach protestantischen Theologen; bas Land ber Klöfter wurde zum Afbl und zur Berforgungeanstalt für humanisten und Philosophen: Baiern mar eine Zeitlang, für biejenigen zumal, bie noch nicht zu ben Auserwählten gehörten, bas Elborato ber Wiffenschaft.

Jena insbesondere hatte mehr als Einen namhaften Gelehrten nach Baiern geliefert. Paulus und Hufeland, Schelling und Niethammer hatten Jena verlassen, um in bairische Dienste überzutreten. Es ist charakteristisch, wie die neue speculative Philosophie damals den neuen Intelligenzstaat dem alten gegenzüberstellte. Das süddeutsche bairische Terrain galt ihr als die dem echt-wissenschaftlichen Geiste allein gemäße Localität, das

nordbeutsche preußische Wesen wurde mit Nicolaitismus, Aufflärung und Reflexionsphilosophie ibentificirt. Hier hatte bas Licht ber bisber sogenannten Wissenschaft geleuchtet: es war im Berlöschen begriffen; bort ging bie Sonne ber mabren Wissenschaft auf: balb wurde fie Alles verbunkelnb am himmel fteben. Jena, wie ber immer geiftreiche Schelling bei feiner Berufung nach Burgburg fich ausbrückte 1, war ber Indifferenzpunkt bes nordund fübdeutschen Geistes gewesen; biefer Indifferenzpunkt fei nun auseinandergesprengt, und wieder werde der eine Theil nach Norben, ber andere nach Süben geworfen. Lober und Schüt waren einem Rufe nach Salle gefolgt. Für Preugen, meinte ber immer elegante Schelling, fei "bas Backzeug" Lober und Schütz gerabe gut genug. "Die preußische Monarchie", schreibt er an Begel, wird nun allmälig ein vollkommenes Institut für pregbafte und au Schaben gekommene Belehrte, und es scheint in ber klimatiichen Vertheilung wirklich ein Naturgeset bervorzuleuchten, wonach man balb jebem Einzelnen seine Lage wird bestimmen fonnen." So bacte Schelling, nicht ahnend bamale, wie brekhaft und zu Schaben gekommen er selbst an einem kommenden Tage fein werbe, wenn er mit ausgesuchter Schmeichelei Breugens Bolf und Land, ben preußischen König und die preußische Hauptstadt rühmen werbe. Aber nicht viel anders bachte bamals auch Begel. Auch ihm galt ber preußische Staat vor bem Jahre 1806 als bas Muster eines geistlosen und vedantischen Polizei= und Beamtenstaats. Auch er glaubte hier einen "völligen Mangel an wissenschaftlichem und fünstlerischem Genie" zu erblicken2. Noch im Jahre 1809 urtheilte er nicht wesentlich anders; noch bamals erhob er die neubairische Bilbungstendenz mit ausbrudlichem Hinweis auf die Staaten, die ihre Angehörigen auf die bloge Nüglichkeit und auf bas Geistige nur als auf ein Mittel gerichtet hatten und barum "in ber Mitte ihrer vielen nüplichen Mittel" zusammengefturzt maren3. Das Zusammenfturgen ber preußischen Monarchie nun hatte er im Jahre 1806 aus unmittelbarer Nähe mit angesehen: mehr als jemals konnte in diesem Momente ber Bewunderer Napoleon's seine Plane und Hoffnungen auf ben Staat richten, in welchem bereits mehrere feiner

Freunde Unterfommen und Birffamteit gefunden batten. Bon Jena mukte er sich mobl binwegsebnen. Denn Jena war burch ben Fortgang so vieler wissenschaftlichen Größen verwaift; sein literarischer Ruhm mar verblüht; sein Rame hatte aufgebort, bie Bezeichnung für alles geistig Eble und Glanzenbe zu fein. De gel fühlte und fprach es gelegentlich aus, bag ber enge Rreis von Jena und Weimar nicht bie Welt fei, bag "ber Reichthum bes Beiftes und Lebens bie Ginsamkeit ber Schule nicht berührt babe", und bag feine eigene wiffenschaftliche Anficht in biefen engen Kreise und bieser Ginsamkeit vereinseitigen muffe. fam bingu, bag bie Jenenser Berhaltniffe fnapp auch in anderer Hinficht waren. Gine außerordentliche Professur zwar war ibm im Jahre 1805 ju Theil geworben, allein es war eine echte Auf die Armseligkeit ber bortigen Jenenser Sungerprofessur. und bamaligen Berbaltniffe wirft es ein nur allzu belles Licht. wenn wir in bem Briefwechsel zwischen Gothe und Rnebel lefen. wie ber größte beutsche Dichter seinen Freund bevollmächtigt. bem großen Philosophen Geld "bis jur Bobe von jeche Thaler" Auch bie Bhanomenologie aber füllte bie leeren Taschen bes Philosophen nicht. Er war froh, burch Niethammer's Bermittlung einen Bamberger Berleger für fein Dannfcript bekommen zu haben; jeter Bfennig Honorar jedoch mußte von bem gaunerischen Buchbändler erftritten werden; und in bem unglücklichen Herbst 1806 ist Hegel so ganglich auf bem Trodnen, bag er einen Rothichrei nach bem andern an feinen treuen Niethammer richtet.

Unter solchen Umständen hatte Hegel sich schon 1805 um eine Prosessur in Heidelberg bemüht, wo, wie er in dem Briefe sagt, den er zu diesem Zweck an J. H. Boß schrieb, dasjenige wieder aufblühe, was in Jena verloren gegangen sei. Diese Bemühungen jedoch waren ersolglos geblieben. Der verhängnisvolle 14. October war erschienen. Jede Aussicht auf ein gedeihliches Birken, auf Beförderung und Belohnung war damit vernichtet. Um jeden Preis mußte er sort. Es konnte nicht mehr die Frage sein, wohin. Nur in Baiern wußte man Fähigkeiten und Berdienste wie die seinigen zu verwerthen und zu achten.

nur in Baiern hatte er vermögende Fürsprecher und Freunde. "3ch habe Dich", schrieb ibm Schelling, ber inzwischen von Würzburg nach München gegangen war, am 11. Januar 1807, "ich habe Dich oft berausgewünscht aus bem veröbeten Norben. ber nachgerade selbst zum Gefäß, bas Bessere zu fassen, verbor= ben erscheint", und er knüpfte baran Rathschläge, wie er sich ben bairischen Machthabern empfehlen könne, und Bersprechungen, wie er felbst bei vorkommenben Gelegenheiten für ibn wirken wolle. Mittlerweile mar Hegel im Spätherbst 1806 bereits auf mehrere Wochen in Bamberg gewesen, um, außer ber Sorge für fein im Druck begriffenes Werk, auch feine perfonlichen Angelegenheiten mit Niethammer zu besprechen. Er concipirte, vielleicht in Folge biefer Besprechungen, ben Plan zur Herausgabe eines fritischen Journals ber beutschen Literatur, bas er in Baiern redigiren und das ihm ben Weg zu irgend einer Anstellung babnen mochte. Es war, wie er fich in bem zu biefem Behufe entworfenen Brogramms ausbrückte, barauf abgesehen, ber "allen Wissenschaften bevorstehenden Wiedergeburt" durch die Kritik ber literarischen Erscheinungen zu Sulfe zu kommen. Auch auf journaliftisch-fritischem Wege sollte die wissenschaftliche Richtung zur Geltung gebracht werben, für bie er in ber Phanomenologie und in beren Vorrede nur eben die philosophische Formel aufgestellt batte. Schelling war nicht für bieses Project. Er hatte bas bairische Wesen inzwischen hinreichend kennen gelernt und es nunmehr an seinem Mittelpunkt studiren können. Dieses Terrain. meinte er, habe bas Gute, baf es Guten wie Schlechten leicht werbe, sich auf ihm zu fixiren. Dies geschehe indeß am besten burch απραγμοσύνη. Ein Plan wie ber Hegel'sche bürfte zur erften Entrée eber nachtheilig als günftig wirken. Er rieth baber bem Freunde, ohne Sang und Rlang einzuziehen und ohne Blane anzukundigen. Doch es bedurfte bieses Raths nicht mehr. Eine andere Auskunft war inzwischen von Nietham= mer ausfindig gemacht und von Hegel ohne Umstände acceptirt Der Eigenthümer nämlich ber Bamberger Zeitung hatte seinen bisherigen Redacteur, einen französischen Emigrirten, fürzlich an Marschall Davoust als Begleiter abgetreten. Ein

statt seiner interimistisch engagirter Rebacteur hatte das Blatt in kurzer Zeit zu Schanben redigirt: man hatte, um Hülse zu schaffen, Niethammer'n das Geschäft angetragen; dieser hatte sogleich Hegel in Borschlag gebracht, und drängte munmehr denselben mit Gründen über Gründen zur Einwilligung. Niethammer bekleidete in Bamberg die Stelle eines Consistorialraths. Es werde ihm möglich sein, meinte er, Hegel'n die Stelle eines Religionslehrers bei dem dortigen Seminar und damit eine Zudusse zu dem geringen Ertrage des Redactionsgeschäfts zu verschaffen. Was aber die Hauptsache sei: dier biete sich eine Gelegenheit, um überhaupt in Baiern in Curs zu kommen, eine Gelegenheit, die um so annehmlicher sei, da er selbst die höchste Wahrscheinlichkeit habe, dennachst in das Schuls und Studiendüren in München einzurücken, und dann weiter sür den Freund werde wirken könnens.

Im Frühjahr 1807 bemnach vertauschte Segel ben Aufenthalt in ber ftillen Mufenftadt mit bem in ber ebemals fürfibischöflichen Refibeng und bie Docententhätigkeit mit ber bes Beitungsschreibers. Am 1. Marz, scheint es, trat er feine neue Beschäftigung an. Bewig, biefelbe ftanb in feltsamem Contraft au bem, mas ihn aulest beschäftigt hatte. Dieselbe Feber, welche bie abstrusen Entwickelungen ber Phanomenologie geschrieben batte. follte fich jest einem Lesepublicum verständlich machen, von weldem Aufmerksamkeit und geistige Anstrengung am wenigsten au Der Schriftsteller, ber nur eben alle vergangene erwarten ist. Geschichte als bie "Selbsterinnerung ber absoluten Substanz" bargestellt hatte, follte fich auf Ginmal jum Berichterftatter über bie Tagesgeschichte hergeben. Der Wiberspruch mar nichts bestoweniger so groß nicht, wie er aussieht. Weber jest noch spater hatte bie Beschäftigung mit abstracter Meditation ben Fonds von gesundem praktischen Urtheil zerstören können, ber von Saufe aus in Hegel's Beift niebergelegt mar. Es war freilich ein Irthum, wenn er in seinem Staate ber "absoluten Sittlichkeit" berfelben Realität glaubte habhaft geworben zu fein, für bie er in feiner Rritif bes beutschen "Gebankenftaats" eingetreten war. Es war freilich ein noch größerer und folgenschwererer Irrthum, wenn er in ben Ergebniffen wie in ber Methobe feiner Phanomenologie ben Verstand wirklich und ehrlich nur burch ben Verstand glaubte zur Vernunft gebracht zu haben. Aber wie immer die Wirklichkeit bort idealisirt, der Verstand hier auf die Folter gespannt worden war: Die Motive waren hier wie bort in ber That keine anderen als Respect vor ber Wirklichkeit und Respect vor dem Berstande. In bemselben Momente, in weldem biefer Mann aus bem Stadium ber Contemplation in bas ber Praxis und bes Lebens zurücktrat, nahm bie Wirklichkeit wieder ihre natürliche Geftalt und ber Berftand wieder feinen unverfälschten Charakter an. Deshalb war Begel ein vortrefflicher Bublicift gewesen, ebe er bie Phanomenologie geschrieben batte: beshalb war er ein brauchbarer Bublicist, auch nachbem er fie geschrieben. Bielmehr aber: er hatte auch mahrend seines Philosophirens, wie er an Anebel schreibt?, sich stets "für die politische Wirklichkeit intereffirt"; er hatte, wie er an Riethammer schreibt, "bie Weltbegebenheiten mit Neugierbe verfolgt". In feinen Aphorismen aus ber Jenenfer Zeit charafterifirt er feine Tenbeng in ber Philosophie gang einfach als bas Streben "fich Die "Bernunft", Die ein Lefer in die Sache zu vertiefen". von Begel's philosophischen Schriften leicht für ein gang apartes Besen halten konnte, wird in diesen Aphorismen kurzweg als bie Fähigkeit befinirt, "wach zu fein, Alles zu feben und zu Allem zu fagen, mas es ift". Diese realistische Meinung bes Begel'schen Ibealismus tam, so oft er aus bem Absoluten in's Beltliche und Endliche zurückstieg, in ihrer ursprünglichen Gefundheit jum Borfchein. Zeit feines Lebens bewegte er fich in bem einen Elemente gleich gern und gleich geschickt wie in bem Er fant, wie ein anderer Spruch seines Jenenser anbern. Waftebook's fagt, daß das Zeitungslefen eine Art von realiftischem Morgensegen sei. Man orientire feine Saltung gegen bie Welt an Gott ober an bem, mas die Welt ift. Jenes gebe bieselbe Sicherheit, wie dies, die Sicherheit, "daß man wisse, wie man baran fei". Seine Conftruction ber Weltgeschichte ba= ber hinderte ihn so wenig, auf das Heutigste und Täglichste mit Rritif und Berichterstattung einzugeben, wie etwa Cromwell sein

puritanischer Glaube baran hinderte, mit praktischer Schlaubeit bie Interessen ber Republik England mahrzunehmen. ganze Philosophie, kann man sagen, verdankt lediglich bem Umftande ihre Entstehung, daß feine unvergleichliche Rüchternbeit gerade mit so viel Phantaftik und Glauben versetzt war, als nöthig war, um sich mit ihr an bas ganze Universum, an Gott und Natur mit gleicher Scrupellosigkeit heranzuwagen wie an bas übersehbare Nächste, an bie Zeitgeschichte und bie bedingten Intereffen bes Menschenlebens. Bang richtig charakterifirte ibn einige Jahre fpater Schelling, wenn er an Schubert fcriebs, ein folches "reines Eremplar innerlicher und äußerlicher Brofa" muffe in biefen überpoetischen Zeiten heilig gehalten werben. Profa vermochte, was Schelling's poetische Natur nicht vermochte; fie feste ihn in ben Stand, bas Erfennen bes Abfoluten burch die bialektische Methode zu biscipliniren. Brosa aber machte ihn auch geschickt und geduldig, Zeitungenachrichten auszuziehen, zu vergleichen und zusammenzuftellen. Es verband fich bamit die Universalität seines Sinnes und sein weitausgebehntes Wiffensintereffe. Diefe Allseitigkeit und Bolbbiftorie gab icon jett feinem philosophischen Spitem jenen encoklopabischen Charakter: sie ließ ihn in seiner neuen Function mit gleider Bewissenhaftigfeit von großen Schlachten und Friebensschlüssen, von Truppendurchmärschen und Hoffesten, von Mordthaten und Feuersbrünften berichten.

Die Bamberger Zeitung konnte sich in der That zur Erwerbung eines solchen Redacteurs nur Glück münschen. Ihre Leser wurden durch keinerlei philosophische Auseinandersetzungen beläftigt. Ich habe Einen, und nur Einen Excurs entbecken können, der einen aufmerksamen Leser an den Berfasser der Phänomenologie erinnern möchte. Es ist eine aussührliche Belehrung über die Werthlosigkeit der Gedächtniskunst, welche in Parisdamals einen neuen Propheten gefunden hatte, und diese Borslesung, die sich allerdings seltsam genug aus der nachrichtlichen Dürre der übrigen Blätter der Zeitung heraushebt, stammt aus der allerersten Zeit der neuen Redaction. Niemals. wieder siel Hegel in den Kathederton zurück. Er begnügte sich fortan, in

furzen Varenthesen und Anmerkungen bem Berständnik ober bem Gebächtniß seiner Leser zu Sulfe zu kommen. Er war bebacht, sich hie und ba eine Nachricht auf besonderem Wege und burch private Mittheilung zu verschaffen. In ber Hauptsache mar er auf andere Zeitungen, gang vorzüglich auf die frangösischen an= gewiefen. Sehr correct jedoch und febr geschickt stellte er aus Ein sicherer fritischer Takt biefen fein Material zusammen. wird bemerklich, so oft er widersprechende Angaben an fichten ober zu vereinigen versucht. Ueberall zeigt sich behutsame Gründlichkeit. überall eine überarbeitende Sand. Zuweilen giebt er felbständig ausammenbängende Uebersichten über die burch bas Gewirr ber Nachrichten unverständlich gewordenen Ereignisse, und auweilen erhebt er sich zu Bertheibigung und Angriff gegen bie Artifel anberer Zeitungen.

Um Alles zu sagen: diese Zeitung wurde von Hegel so gut redigirt, wie eine schlechte Zeitung irgend redigirt werden fann. Denn schlecht war biefelbe nach jedem boberen Maafstabe, ben man an ein politisches Blatt anzulegen berechtigt ift, schlecht war fie insbesonbere nach ihrer Tenbeng und Gefinnung. nicht ein Organ, in welchem die öffentliche Meinung geleitet wird, indem sie sich ausspricht. Sie referirte, aber sie wollte weder, noch durfte fie raisonniren. Sie enthält keinen leitenden Artikel. Und gut vielleicht, daß sie hiezu weber Erlaubnig noch Bersudung hatte. Schmählich genug, daß fie in ber Form ber reinen Thatsächlichkeit bie Dienerin bes Ginen Interesses war, für welches eine deutsche Feber sich nie hatte finden sollen. Nur Ginmal, in einem polemischen Artifel, hören wir ben Rebacteur felbst und ausbrücklich für seine politische Ansicht eintreten: es geschieht, um biejenige Gesinnung mit bem Spottnamen eines "nordgermanischen Patriotismus" zu bezeichnen, welche nachmals bie Befreiung bes Baterlandes von französischer Herrschaft durchgesett hat10. Allein dieselbe Ausicht beherrscht den Ton und die Haltung des Bangen, diefelbe Ansicht giebt ber scheinbaren Unparteilichkeit sowie ber wirklichen Gründlichkeit ber Berichterstattung ihre Färbung. Die Bamberger Zeitung war unter Begel's Leitung eine mit bem Ordnungssinn, ber Treue und ber Trockenheit beutscher Gelehrsamseit geschriebene Napoleonische Zeitung. Das Interesse, was sie vertrat, war in erster Linie das französische, in zweiter Linie das bairische. Die Raisonnements des Moniteur, die imperialistische Phraseologie der officiellen und officiösen Blätter, der überschwängliche Stil der Napoleonisten: das Alles gest unverändert in die Spalten der löschpapiernen deutschen Ministurzeitung über. Ich meinestheils habe nichts darin sinden sonnen, was ein "warmes Interesse habe nichts darin suden sonnen, was ein "warmes Interesse für das Geschick Preußens und seines Herrscherthrones 11" verriethe. Ohne zu suchen sindet man auf jeder Seite die tausendsach in der commandirten Presse widerhallenden Lobhubeleien des großen Kaisers und Feldhern, seiner gekrönten und ungekrönten Creaturen und Werkzeuge.

Dak es in Baiern und unter bem allmächtigen Ginfluffe Napoleon's unmöglich war antere zu schreiben, ift nur zu gewiß. Was Jeber zu gewärtigen habe, ber es fich beitommen laffen follte, eine indiscrete Sprache ju führen, tonnte Begel felbft gleich ju Anfang feiner Rebaction an bem Beifpiele eines Mannes erfahren, ber zwiefach fein College war. mann in Erlangen batte eine "Bhilosophie bes Universums" geschrieben, in welcher er eine Mittelstellung zwischen Fichte und Schelling einnahm. Er redigirte jest die Erlanger Zeitung; in biefer feiner Gigenschaft mar er Anfang Marz wegen angeblich "falscher politischer Nachrichten" sammt bem Druder ber Reitung nach Bahreuth abgeführt worben, und erst Ende bes Denats war die Wiederherstellung bes Blatts unter bem Titel einer "Unparteiischen Zeitung" anbefohlen worben. Es war baher burch bie Klugheit geboten, in biesem Lande nichts bruden ju laffen, mas irgend ein frangofischer General-Gouverneur als eine "falfche politische Nachricht" batte bezeichnen tonnen. viel mehr aber, bunkt mich, war es burch bas natürliche patristische Ehrgefühl geboten, eine Stellung gar nicht anzutreten, bie zu einer berartigen Klugheit verpflichtete. Nur unter Einer Bebingung, offenbar, batte es fich bamals verlobnt, fa, batte es gur Pflicht werben können, die Arbeit an bem Bau ber Biffenichaft einzuftellen und Zeitungen zu schreiben. Dam nämlich, wem es bem 3med gegolten batte, bas nationale Bewuktfein machanrufen und bas Feuer ber Empörung gegen ben fremben Thrannen zu ichuren. Bu bem entgegengesetten Zwed ließ fich Begel in fein Redactionszimmer einsverren. Er that es zum Theil. weil ihm bies neubairische und Napoleonische Wesen mit seiner Rucksichtslofigkeit und mit feinen Erfolgen, mit bem Glang und Beift, ber baran bing, imponirte. Allein er hatte früher boch auch bafür ein Auge gehabt, wie dies frangösische Regieren von oben berab "ein lebernes und geiftloses Leben erzeuge", und wenn er es früher nicht gefehen hatte, fo mußte er es jest an Ort und Stelle erkennen, bag bie Energie biefes neuen Staates auf hohlem Grunde rube und dag fein Glanz ein halb erborgter, halb erfünstelter fei. Dag ihn nichts besto weniger jene realistische Tenbeng in eine so schiefe und unnationale Richtung brangte, batte noch einen andern Grund. Die zweite Balfte ber Schuld trug gerade bas phantastische und spiritualistische Moment feiner Denkweise. Bas ihn verlodte, war die Große, die Macht. bie Sichtbarkeit und Greifbarkeit bes bamals triumphirenben Brincips; was ihn corrumpirte, bis zum Berrath ber vaterländischen Interessen corrumpirte, war die Gewohnheit, bas Gingebildete und metaphhisch-Conftruirte auf gleichem Fufe und als gleichen Werths mit bem Wirklichen ju behandeln. In biefem Sinne hatte Stein Recht, wenn er nicht mube wurde, bie Metaphysif zu verklagen, welche zugleich bie Thatkraft und bas natürliche Gefühl ber Nation untergrabe. Ich enthalte mich, die bitteren Worte zu wiederholen, mit denen der patriotische Mann die Indifferenz und die falsche, scheinbar historische Unparteilichkeit dara-Iterifirt, mit ber ein Theil ber zeitgenössischen beutschen Schrift= steller über bas Unglud bes Zeitalters ju fprechen gewohnt fei. Nicht wenig jedoch, — es muß ausgesprochen werden — erinnert bie Saltung ber Bamberger Zeitung an diese von Stein fo hart gebrandmartte Dentweise, und zu einem guten Theil ist biese Dentweise bie Frucht ber phantastischen Anschauungen, zu benen bie Phänomenologie ben Berftand zu persuadiren versucht hatte. An bem Raben ber Metaphpfit ift in biefem Werke bas Leben, die individuelle Freiheit und die Geschichte aufgehangt. Nur eine Consequenz bieser metaphysischen Illusion war die Rube, mit welcher

ber Berfasser ber Phänomenologie als politischer Schriftsteller ben Glauben an sein Bolk bem Trugbilde der Napoleonischen Herrlichkeit und der Scheingröße des bairischen Basallenstaates zum Opfer brachte.

Erst nach Ginem und einem halben Jahre wurde Begel bon bem literarischen Bosten erlöft, ben er gleich anfangs um als einen interimistischen Nothbehelf angesehen batte. Oftern 1807 war Niethammer als protestantischer Central-Soulrath von Bamberg nach München verfett worden. riafte forgte er in biefer Stellung für die Berbefferung bes bairischen Schulmefens. Rach einem einheitlichen Blane follten bie niederen wie die höberen Unterrichtsanftalten des Königreichs nen organisirt werben; die leitende Ibee biefer Organisation bestand barin, bag burch ben Beift bes Alterthums und burch ben Geift ber neuen beutschen Bbilosophie die mondisch scholastischen Bilbungsformen überwältigt, bie mobernen utilistisch aufklärerischen Tenbengen in die ihnen gebührenden Schranken gewiesen wurden. Niethammer fab bald, daß er, indem er hierfür forgte, augleich für seinen Freund sorgen könne. Das neubairische Schulnormativ enthielt die Bestimmung, daß die Symnasialrectoren Bbilosophen von Fach, und daß die Philosophie ein integrirender Theil bes Symnafialunterrichts fein folle. Das hieß ohne Zweifel bie Fähigkeiten und Bedürfniffe ber Jugend, es biek ebenfo bie Bo beutung und ben Werth ber Philosophie gröblich migverfteben. Hochgegriffen indek, wie diese Ansicht von dem Zwecke ber Schulbildung war: sie stimmte wesentlich mit der gleichfalls ibealen Ansicht zusammen, welche Segel sich von Baiern als bem neuen und echten Intelligenzstaate gebildet hatte. Mit Freuden ging er auf beu Vorschlag ein, bie Leitung bes neu zu organifirenben Aegibienghmnasiums in Nürnberg zu übernehmen, wo er überbies an dem zum Kreisschulrath beförderten Baulus einen anderen befreundeten Borgefetten fand. Im November 1808 erfolgte seine Ernennung als Nachfolger bes bisberigen Rector Schenk, und im December trat, unter Auflösung breier bisber baneben bestehender lateinischer Schulen, bie neue Beftaltung bes Somnasiums ein12.

Es war keine leichte Aufgabe, welche Hegel übernommen hatte; allein er bewährte in ihrer Lösung biefelbe praktische Fähigkeit, die er vom philosophischen Ratheber ichon gum publicistischen Sandwerf mitgebracht batte. Die von oben becretirte Umwälzung ftand in grellem Contraft zu bem conferbativen und pedantischen Sinn ber Bürger ber ehemaligen Reichsstadt, und fie ftieg in ber Ausführung felbst ba, wo sie becretirt morben war, auf finanzielle Schwierigkeiten. Diefe letteren wurben von Hegel burch Geduld, von seinen Borgesetten burch guten Willen überwunden 13. Die lähmenden Bedenklichkeiten andrerfeits, bie fich an Ort und Stelle bem Gebeiben ber neuen Ginrichtung entgegenftellten, betämpfte er nach ber praktischen Tüchtigkeit feis ner Natur burch frisches Bugreifen und Daraufloswirken. Auch bie Sinderniffe endlich, die in dem Material felbft lagen, mit welchem er arbeiten mußte, follten bas Wachfen ber Anftalt nicht aufhalten. Er leiftete, mas fich leiften lieft, ohne burch unmögt liche Forberungen auch bas Mögliche zu verfümmern. Der Zustand ber Schulen, aus benen fich die neue berausbilben mußte, mar nichts weniger als glänzend. Aus ganz anders gestalteten Lehrfreisen waren bie verschiedenartigften Lehrfräfte für bie neue Unstalt zusammengebracht worden. An ein gleichmäßig vereintes und harmonisch auf Ginen 3wed hingerichtetes Wirken mar unter biefen Umftanben nicht zu benfen. Die Thatigkeit bes Dirigenten mußte sich auf eine allgemeine Oberaufsicht beschränken; er mußte im Uebrigen soviel wie möglich aus ber Roth bes Bewährenlaffens eine Tugend machen. Nach bem gewiß glaubwurbigen Zeugniß Schubert's14, ber ungefähr gleichzeitig mit Begel nach Rürnberg berufen worben war, um in paralleler Stellung mit biefem ein neben bem Shmnafium neugegründetes Real-Inftitut zu birigiren, führte Begel fein Amt in jeder Binficht in geschickter und verständiger Weise. Er wird biefes Lob bov Allem in feinem Berhalten ben Schulern gegenüber verbient baben. hier vornehmlich machte fich ber Ernft und bie Bebiegenbeit seines Wesens geltenb. Die Schüler fühlten, bag fie es mit einem Manne ju thun hatten. Daber ließen bie fleinen Sonderbarfeiten, die man an ihm bemertte, ben Anabenübermuth

nicht auftommen: feine ftrenge, felbst bis zur Steifheit ftrenge Haltung führte von felbst Autorität mit sich. In ber Philosophie biefes Mannes, in feiner Ethik zumal, kam bas Recht bes Individuellen zu furg. Dit feiner Natur wie mit feiner Bhilosophie ftimmten seine padagogischen Brincipien wie feine padagogische Praxis. Die Summe jener Principien spricht er in einer seiner Schulreben aus, wenn er fagt, bag ber Wille sowohl wie ber Bebanke bei'm Behorfam anfangen muffe. ber Mann, welcher in seinem Shitem ben Berftanb fammt ber Phantafie ber ftrengften Disciplin unterwarf, nicht ein Meifter ber Disciplin auch in seiner Schule sein sollen? Er hielt, in ber That, mit ber äußersten Strenge auf unabanderliche Orbnung: aber er wußte augleich awischen bem Nothwendigen und bem Nebensächlichen, zwischen ber Pflicht ber Schule und bem Recht ber häuslichen Erziehung zu unterscheiben. Befonbers in letterer Beziehung sprach er sich bestimmt gegen ein zu tiefes Eingreifen ber Schulzucht aus: seine Liberalität ging in praxi so weit, daß felbst studentische Sitten und Unsitten faft unter feinen Augen Plat greifen burften 15.

Doch es kann hier nicht meine Aufgabe sein, ein vollständiges Bild von Hegel's Directorialthätigkeit zu zeichnen. Rur biejenige Seite berselben ist für ums von einem näheren Interesse, die ums den Zusammenhang zwischen Hegel dem Pädagogen und Hegel dem Philosophen zeigt. Ein solcher Zusammenhang war durch das bairische Normativ, und er war durch den Charakter gerade dieses Ghmnasiums gegeben. Durch jenes war die Philosophie mit der Pädagogik direct und officiell in Verbindung gebracht, durch diesen war das classischen Alterthum als die Grundlage aller geistigen Bildung bezeichnet. In der Anerkennung dieses zwiesachen Verhältnisses lag der Ceincidenzpunkt der neuen Stellung Hegel's mit seiner Philosophie und seiner Sinnes- und Denkweise.

Wer heute die alte Stadt der hundert Thurme besucht, der findet vor der Front des Nürnberger Ghmnasiums die Statue Melanchthon's, als des Begründers des Aegidianum. Mit dieser Abstammung hat es freilich eine beinahe mythische Bewandtnik.

Das gegenwärtige, bas von Hegel birigirte Nürnberger Gbmnafium hat mit bem auf Melanchthon's Gutachten im Jahre 1526 errichteten Gymnasium nichts gemein, als ben Namen und bie Dertlichkeit16. Die Zuverficht, mit welcher jener Mythus geglaubt wurde, batte nichts besto weniger eine innere Berechtigung. Man feierte im Jahre 1826 bas breihundertjährige Besteben bes Aegidianum, weil man die geistige Continuität ber beutigen und ber von Melanchthon eingeweihten Anftalt fühlte und dieselbe ausdrücklich betonen wollte. Noch beute berubt bie Lebrverfassung bes Aegibienghmnasiums auf bemfelben bumanistischen Grunde, für welchen ber große Reformator plaibirte, wenn er am 23. Mai 1526 ben Rürnbergern bas Beisviel bes bie vertriebenen Briechen gaftlich in feinen Dauern aufnehmenben Floreng vorhielt. Auf bemfelben Grunde erfolgte bie neue Organisation im Rabre 1808, und biesen Grund zu schützen und zu vertheibigen war Niemand fo von ganzer Seele und aus poller Ueberzeugung bereit als ber Mann, ber feine eigne Bilbung vorzugsweise aus eben biefer Quelle geschöpft batte. Gleich in ber erften ber Reben, die er mabrend ber Dauer feines Rectorate bei ben jährlich wieberkehrenben feierlichen Schulacten bielt 17, legte er über biefen Theil seiner pabagogischen Anfichten ein volles und nachbrudliches Glaubensbekenntnig ab. flissentlicher Polemik gegen bas moderne Nüplichkeitsprincip bob er bervor, wie "die Bollendung und die Herrlichfeit der romifdariechischen Meisterwerke bas geistige Bab, bie profane Taufe fein muffe, welche ber Seele ben erften und unverlierbaren Ton und Tinctur für Geschmack und Wissenschaft gebe". Mit beredten Worten schilderte er die altariechische Welt als "das Barabies bes Menschengeistes", rühmte er ber Alten "plaftische, von moralischer Zweibeutigkeit freie Tugend und Baterlandeliebe". Sie feben: ber Beift feiner Babagogit fällt zusammen mit bem Beift, in welchem fein "Shitem ber Sittlichkeit" gebacht mar. Er fällt ausammen mit bem Beift, in welchem feine gange Philosophie wurzelte. So beutlich hatte er kaum jemals bas Berbaltniß seiner eignen wissenschaftlichen Motive zu benen bes Alterthums präcifirt, wie jest, wo er in praktischer Absicht zu ben

nicht sowohl bibaktische als philosophische. Aus bem Spften als foldem folgte es, bag bie Phanomenologie, als Babeutif bes Bewuftseins, vor bie Metarbhiit, die Pinchologie bagegen, als welche es mit bem concreten Geist zu thun bat, in bie Geistesphilosophie und also hinter die Metaphysik gehöre. Für die nummehrige Auflösung andrerseits bes Metaphysischen in bas Logische gab es Grunde, auf bie wir noch frater zu fprechen tommen. Richt ohne absichtliche Berablassung zu ben Kantischen Anschammgen bes befreundeten Borgefetten rechtfertigte Begel in feinen Auseinandersetzungen gegen Riethammer einstweilen bies Berfalren aus bem Rusammenbange seines Spitems mit ber Kant'ichen Bhilosophie. Das Metaphysische, so fagt er, falle nach feiner Auffassung ganz und gar in bas Logische binein. fährt er fort, Kant biefür als Borganger und Autorität citiren; benn Kant's Kritik reducire bas bisherige Metaphhisiche auf eine Betrachtung bes Berftanbes und ber Bernunft. Nach Rant's Sinne bemnach könne Logik genannt werben, was biefer felbst als "transscenbentale" Logit bezeichnet habe: nach Kant's Sime könne in ber Logik basjenige mit abgehandelt werden, was früher als Ontologie aufgetreten fei, ber Inhalt ber Rant'ichen Anglhtif und Dialeftif, die Berftandes- fammt ben Reflexionsbegriffen und die Bernunftbegriffe ober Ibeen.

Eben das an Niethammer gerichtete Promemoria spricht sich endlich darüber aus, in welcher Weise Hegel die für die Oberklasse vorgeschriebene philosophische Enchklopädie auffaste. Sie konnte ihm natürlich nur zusammenfallen mit dem ganzen Spstem der Philosophie, wie sich ihm dies in Logik, Naturphilosophie und Geistesphilosophie gliederte. Hier indeß mußte umgekehrt das pädagogisch praktische Bedürfnis einen Einsus auf das rein philosophische Interesse ausüben. Wenn die Enchklopädie von der Höhe der philosophischen Ansicht nur als Spstem gefaßt werden konnte, so war es nicht minder folgenreich, daß das Spstem hinwiederum unter dem Gesichtspunkt einer Enchklopädie gefaßt wurde. Schon dadurch allein war es bedingt, daß nun erst dieher vernachlässigte Partien, wie z. B. die Psychologie, in den Kreis des Spstems als solchen hineingezogen und je an ihrer

Stelle untergebracht wurden. Die Rücksicht aber insbesondere auf eine Ghmna sialenchklopädie war es, welche jetzt zum ersten Mal Hegel's Aufmerksamkeit auf die Aesthetik, als einen besondern Theil der Philosophie des Geistes, lenkte. Ebendahin endlich mußte auch die Philosophie der Geschichte gewiesen werden, und auch ihrer thut er in der That in diesem Zusammenhange Erwähnung.

Wie sich nun biesen Ansichten gemäß ber philosophische Gomnafialunterricht Segel's und in diefem seine Philosophie wirklich gestaltete, sind wir glücklicherweise vollkommen zu beurtheilen in Wir sind es durch die Herausgabe ber ben Stand gesett. Dictate, bie er in jeder ber brei Rlaffen feinem mundlichen Bortrage zu Grunde legte 10. Nicht ohne Weiteres freilich ift biese "Bropabeutit" als ber reine Ausbruck für ben Stand ber Degel'schen Bhilosophie in ben Jahren 1808 bis 1816 bingunebmen. Ueberall vielmehr ift bem Umstande Rechnung zu tragen, bag biefelbe ein gemischtes Product ber philosophischen Ueberzeuaung und ber pädagogischen Accommodation war. Gerade von biesem Gesichtspunkt aus jedoch ergeben sich bei einer Uebersicht über bas Gange einige Bemerfungen, bie zugleich Begel ben Schulmann und Begel ben Denker zu charafterisiren bienen.

Hegel begann seinen Unterricht auf der untersten Stuse des Ghmnasiums mit einer einsach klaren, an die Manier des Aristoteles erinnernden Einleitung über den Begriff des theoretischen und des praktischen Bermögens des Geistes, über das höhere und niedere Begehrungsvermögen, über die Freiheitsbegriffe: Schuld, That, Willkür, wahre Freiheit u. s. w. Die Nebeneinanderstellung von Rechts-, Pflichten- und Religionslehre war nicht eigentlich im Sinne des Shstems. War sie einmal gegeben, so brachte es der Sinn des Shstems mit sich, daß von der abstractesten Erscheinung der Freiheit, dem Rechte, angesangen und bei der Religion, als der höchsten und vollsten Form, aufgehört wurde. Gerade jene Nebeneinanderstellung indeß war in anderer Hinsicht äußerst ersprießlich. Sie störte in der That nur die sormelle Ordnung des Shstems, um den eigentlichen Geist und die reale Kraft desselben um so stärker herauszusordern. Im

Shitem nämlich erschien bie Sphare bes Rechts immer nur im, bie Sphäre ber Moralität immer nur am Staat. Es war pabagogisch geboten, die Sphäre ber Moralität als etwas Selbständiges und für sich Werthvolles zu behandeln. Geschah bies aber einmal, fo mußte bieselbe Denkweise, welche bas Moralische fonst nur burch seine Beziehung auf bas Staatliche zu realisiren ober zu concretisiren verstanden hatte, basselbe auch in feiner Selbständigkeit concret und plaftifch aufzufaffen fich gebrungen fühlen. So enthält die Bflichtenlehre ber Hegel'schen Propabeutit mit ihrer einfachen Gintheilung in Pflichten gegen fich felbft, gegen bie Familie, gegen ben Staat, gegen andere Menschen überhaupt, eine Reihe von ethischen Anschauungen, die eine wesentliche Erganzung zu ber form bilben, welche bie Ethit im Bufammenhange bes Shitems erhalten batte. Es ift ber gebiegenfte Gehalt in ber fornigften Sprache. Die antife Gefinnung Begel's verbindet fich hier in viel milberer, freierer und besonnenerer Weife mit bem driftlichen Elemente, als in bem "Spftem ber Sittlichkeit". Die "Rechtschaffenheit" z. B. wird bier nicht von vornherein als die Tugend bes zweiten Standes balb verächtlich, sondern fie wird als ber Grund und Boben aller mahren Moralität behandelt. Der Gegensat andrerseits gegen bie abstracte Moral bes Christenthums und die abstractere ber Kant'schen und Fichte'schen Philosophie tritt hier in viel positiverer und mehr individualisirender Form auf. Auch bier wird ber Nachbruck auf ben objectiven Charafter bes Sittlichen gelegt; allein nicht einseitig löft fich alle Sittlichkeit babei in ber Singabe bes Subjects an die Substanz bes Staats auf, sonbern viel allgemeiner und mabrer wird nur die Bingabe an die Sache, bie Achtung vor ben Schranken ber menschlichen Berbaltniffe überhaupt, die Anerkennung ber Andern nach ihrer ganzen Befonberbeit eingeschärft.

Nach vorausgeschickter Phänomenologie handelte Hegel in der Mittelklasse die Logik ab. Die lettere hat eine wesentlich andere Gestalt als die, welche wir aus seinen Franksurter Papieren kennen. Es ist in der Hauptsache die Gestalt, die wir demnächst aus seinem großen Werke über die Logik kennen lernen

werden. Auch die Phänomenologie aber ist kaum wiederzuerstennen. Sie ist nicht sowohl, wie die Logtk, fortentwickelt, als zusammengeschrumpft. Alle jene concreten Beziehungen, mit denen der Weg des Bewußtseins in der großen Phänomenologie überwachsen ist, sind hinweggeräumt. Nur die einsache Angabe der Stationen dieses Weges ist übrig geblieben: auch von diesen Stationen werden nur die wichtigsten, es wird die der Bernunft nur nach ihrem allgemeinen Wesen, als Einheit des Wissens von dem Gegenstande und des Wissens von sich, bezeichnet.

Die Logik erstreckt sich aus bem Bensum ber Mittelklasse binüber in bas ber Oberklasse. Ausführlich nämlich ist in jener nur die objective Logif, b. b. bie Logif bis ju bem Bunkte bebanbelt, wo, nach ber alten Fassung vom Jahre 1800, bas "Berbaltnig bes Seins" aufhörte und bas "Berbaltnig bes Denkens" eintrat. Die ausführlichere Behandlung biefer spateren Partien ber Logit, ber nun fogenannten "fubjectiven" Logit ober ber "Begriffslehre", war ber Oberklasse vorbehalten, und befonders die Lehre vom Begriff, Urtheil und Schlug erscheint in ber forgfältigiten und umitanblichften Darftellung. Aber bie Logik bildet endlich auch noch einmal ben ersten Theil der nun folgenden "philosophischen Enchklopabie", so daß die Propadeutit nach ber uns vorliegenden Redaction zweimal die ganze, einmal bie balbe Logif enthält. Leicht unterscheibet man in biesen verschiedenen Darstellungen basienige, mas auf Rechnung bes jedesmaligen Zweds, auf bie Berücksichtigung ber Reife und Berftanbnikfähigkeit ber Schüler kömmt. Allein auch abgefeben biervon zeigen sich Bariationen, Die sich nur aus einem freien Bechsel ber Stellung zu bem Thema als foldem erklären. Natur bes absoluten Erfennens und bie Natur ber bialektischen Methode jedesmal benfelben Gang, diefelbe Eintheilung und biefelben Glieber forberte, fo thut fich ber lebenbige Sinn biefer Dialektik und Spstematik in ben verschiedensten Formen gleich fehr Benuge, und wenn biefe Freiheit ber Behandlung ohne Zweifel eine Instanz gegen die pratendirte Absolutheit ift, so ift fie andrerseits nur um so mehr ein Zeugniß für bie immere Bahr= beit und Berechtigung ber realen Motive, bie bem Bhilosophen

bie Sicherheit verleiben, von fich felbst abzuweichen, ohne fic selbst untreu zu werben. Die Wahrheit ist: biese Dialektik verbalt fich, ihres eignen geheimen Wefens wegen, bialektisch auch gegen fich felbst. Sie will ein Compromiß zwischen bem ewig Lebenbigen und bem Schranten fetenben Ertennen, zwischen ber beweglichen und concreten Anschauung und dem befestigenden abftracten Berftanbe fein, ein Compromif, für welches bie Louit bie allgemeingültige Regel und Form aufftellen foll. Aber and biefe Form und Regel ist ja bas Werk bes Berftanbes, ber feine Natur baburch nicht geanbert bat, bag er ben Namen ber Bernunft beansprucht. Diesen Anspruch fann er nur rechtfertigen. fofern er ber Anschauung fortwährend eine lebenbige Beziehung auf fich geftattet: biefe Beziehung in ihrer Lebenbigkeit kann fich nur realisiren, sofern er bie selbstgesette Regel fortwährend ju fritifiren und aus bem unenblichen Reichthum bes in bie Birtlichkeit versenkten Beiftes umzugeftalten geftattet.

Es ift taum nötbig, biefe Bemertung gur Erflarung ober gur Rechtfertigung auch ber übrigen Modificationen anzustrengen, bie bas Suftem ale Banges in ber Enchtlopabie ber Begelichen Bropabentif nunmehr erlitten zu haben aufweift. Die Bhanomenslogie junachst tonnte, sei es als Ginleitung in bas Spftem, fei es an einer anbern Stelle ber Enchklopabie, ichon aus bem einfachen Grunde weggelaffen werben, weil fie, in erfterer Bebentung, icon auf einer früheren Stufe bes Unterrichts ibre Erlebigung gefunden batte. Die Logif macht alfo, wie bor bem Jahre 1806, ben Anfang. In ber Naturphilosophie mar icon in ben Jenenser Borlesungen bie Eintheilung in bas Shftem ber Sonne und bas ber Erbe fallen gelaffen. Nur bie Ramen indeg waren gewechselt. Bas ursprünglich unter ber Ueberschrift "Shftem ber Sonne", bas war nunmehr unter ber Bezeichnung "Mechanit", ber Reft bes ursprünglichen Entwurfs bis jum Drganischen unter ber Bezeichnung "Chemismus" abgehanbelt unb hieran endlich bie "Organif" angeschlossen worden. In ber Enchflopäbie ber Propädeutik gelangte Hegel nach mehrkachen Umarbeitungen zu einer fehr turgen Fassung ber Naturphilosophie. Diese ift es, die uns gebruckt vorliegt. Sie behandelt in einem

ersten Abschnitt unter bem Namen "Mathematik" ausschließlich bie Begriffe Raum und Zeit, wendet fich sobann unter ber Ueberschrift .. Bhpfif" zur unorganischen Natur, um bier zuerst bie "Mechanik", sobann bie "Bhysik bes Unorganischen" in wenige Paragraphen zu fassen, und schließt endlich mit ber Wiffenschaft ber organischen Natur, bie als britter Abschnitt bes Bangen ben Titel: "Physik bes Organischen" erhalt. Um Bieles bebeutsamer find die Beranderungen, welche mit der Philosophie bes Beiftes bor fich gegangen find. Auch biefe Beranberungen reichen in die Zeit ber Jenenfer Borlefungen gurud. Schon in biefen nämlich hatte fich an ben Anfang bes "Shftems ber Sittlichkeit" allmälich eine Anzahl psychologischer Ausführungen, an ben Schluf eine Reibe von Betrachtungen über bie Religion. Die Runft und die Wiffenschaft, als die Formen ber Ibealität ber Sittlichkeit, in benen bas fittliche Bewuftfein fich felbst genieke, angesett. In berjenigen Darftellung bes gangen Shfteme, welche bas Bewuftsein zum Mittelbunkte nahm, in ber Bbanomenologie, war sodann bas Psychologische sowohl, wie insbesonbere Kunft, Religion und Philosophie noch mehr zu ihrem Rechte Mus diefer Darftellung tam Begel jett zu einer ganz objectiv gehaltenen und zu einer ausbrücklich als enchklopabifc bezeichneten zurück. Nicht in ber Spiegelung bes fich bilbenben Bewuftseins, fondern in bem reinen Elemente bes abfoluten Biffens mußte fich hier alle Wirklichkeit zeigen. von dieser Wirklichkeit durfte in dem geschlossenen Kreise ber so fich entfaltenben Wiffenschaft. fehlen. Diesen Areis zu füllen, mußte baber jest bie zu einer furgen Ginleitung ausammengeschrumpfte Bhanomenologie ihren Reichthum bergeben. Aber nicht bie Phanomenologie blos, fonbern ebenfo bie Logit. Auch biefe batte ja eine Beränderung erlitten, infofern fie bas Metaphpfifche völlig in sich absorbirt hatte. Nicht bie ganze bisherige Metaphysit indes hatte die Logit sich affimiliren können. Die schwereren Theile jener ursprünglichen Metaphhsif vielmehr waren bei biesem Affimilationsprozeß zu Boben gefallen. Was ehemals als " Dietaphysit ber Subjectivität" und als bie Lehre vom "absoluten Beifte" einen Blat in ber Metaphbfit gefunden batte, mar

ausgestoßen worden. Es war eben bas ober boch nabezu dasselle, was inzwischen in ber Phanomenologie weitere Ausführung und in ben Anfange = und Schluferweiterungen ber Ethit feinen angemeffenen Blat gefunden batte. Durchaus in bem ganzen Bange bes Spftems lag es begründet, bag bie Anthropologie unt Bibchologie fich unmittelbar an ben Schlug ber Naturphilosobie, an die Diglektif des Organischen anreibte. Es war, wie ich früber bereits entwidelt habe, burch ben Sinn bes Suftems wenigftent nicht ausgeschloffen, bag Runft, Religion und Biffenschaft, ale noch über ber Sittlichkeit hinandliegenbe Formen bes Abioluten gefaßt und mithin bialeftisch bem Schlug ber Rechtsphilosophie angefügt wurden. Durch alles bies nun mar ber Inbalt unt bie Bestalt bedingt, welche die Beistesphilojophie gegenwärtig erhielt. Gie begann mit ber Bibchologie in weitesten Sinn bes Worts, ober, wie Hegel es faste, mit ben "Beist in seinem Begriffe". Der praktische Beist sofort bilbete bie Brunblage ber Ethif; von bem "Begriff bes Geiftes" wurde jur "Realisirung bes Geiftes" fortgeschritten: — in ben brei Stadien bes Rechts, ber Vioralität und bes Staats wurde bas ebemalige "Spitem ber Sittlichfeit" abgehanbelt. Staat ober ber reale Geist war num nicht mehr ber Schlufftein bes Ganzen. Gin letter Abschnitt ber Enchklopadie führte, wenn auch in wenigen Paragraphen, ben Beift "in feiner reinen Darftellung" ober "bie Bollendung" bes Beiftes in Runft, Religion und Biffenschaft vor. Der Beift, fo bieg es nun in wefentlicher Uebereinstimmung mit den Schluficapiteln ber Bhandmenologie, stelle ben Beist in Individualität und zugleich gereinigt vom zufälligen Dafein, und zwar objectiv für bie Anschamma und Borftellung bar. Die Religion gebe bie Darftellung bes absoluten Geistes nicht blos für Anschaumg und Borftellung, sondern auch für ben Gedanten und die Ertenntnift. Die Biffer schaft endlich sei die begreifende Erfenntnig bes absoluten Beiftes. Indem er in Begriffsform aufgefaßt werde, sei alles Fremtjein im Biffen aufgeboben. Der Beift fei als Beift absolut realifirt. indem er zum Begriff geworben, ber fich felbst zum Inhalt babe und sich selbst begreife.

Biel weniger als bie allmälige Fortentwickelung ber Spftematif tann man an ber Bropabentif bie Fortentwickelung bes biefe Shstematif belebenben Beiftes, b. b. ber Methobe stubiren. In biefem Bunkte am meisten verbectt uns ber Lebrer ben Bbi-Im Normativ war es als bie Sauptbeftimmung losopben. bes vorbereitenden philosophischen Unterrichts bezeichnet, daß ber Schüler "speculativ" solle benten lernen. Unter bem Speculativen verstand Begel bie Erkenntnig, bag bie Entgegengesetten in ihrer Bahrheit Eins find; es ging nach ihm aus ber Ginficht in basjenige bervor, mas er im engeren Sinne bas "Dialektische" nannte, aus ber Einsicht, daß jebe Bestimmung burch fich felbst zur Entgegensehung fortschreitet. Ausbrucklich nun sprach er sich, gegenüber bem Berfaffer bes Normativs, babin aus, bag bas Speculative und Dialektische noch nicht für die Jugend sei. Der Lebrer, welcher feinerseits wiffe, bag in einem fpftematifchen Bangen jeber neue Begriff durch die Dialektif bes Borbergebenden entftebe, moge baber zwar allenthalben bie Freiheit haben, mit ber Dialektik ben Berfuch zu machen, aber ebenfo bie Freiheit, ba, wo fie keinen Eingang finde, ohne fie jum nächsten Begriff überzugehn. Roch sparsamer werbe im Bomnasial-Bortrage bas Speculative vorfommen muffen; es werbe genügen, burch ben an fich speculativen Gehalt bes Bipchologischen, bes Braktischen, bes Religiöfen, in bem Schüler bie Anschauung von ber Natur bes Speculativen zu erwecken und feinen Beift mit Borftellungen speculativen Inhalts zu erfüllen. Die "abstracte" Form bagegen. b. b. bie Erhebung bes zunächst finnlichen Inhalts in bas Denten überhaupt, muffe für ben Ghmnafialvortrag in ben Borbergrund treten. Zuerft und vor Allem muffe ber Jugend "bas Soren und Seben vergeben", fie muffe vom concreten Borftellen abgeleitet, in bie innere Nacht ber Seele jurudgezogen werben, und auf biefem Boben feben, Bestimmungen festhalten und unterscheiben fernen.

Den hier ausgesprochenen Brincipien nun, entspricht die Haltung der Propädeutik durchweg. Es fehlt ihr die dialektische Les bendigkeit, welche die eigentliche Seele der Hegel'schen Philosophie ist. Um wenigsten konnten die dialektischen Uebergänge in

ftractionen verbunnen läßt. Es ift baffelbe Schwanken, welches auf jebem Buntte bes Shitems bas Zünglein ber Dialettit jest nach bem Wirklichen hinüber, jett — wenn auch in ber immer gleichen Tenbeng bes "Realifirens" ber Bestimmungen — ju bem Begrifflichen zurüchschlagen läßt. Auf bieser Ambiquitat fteht bas ganze Shitem. Bon biefer Ambiguität nährt fich bie ganze Dialektik. Sie ist ber Boben und die Wurzel, bas Leben und die Unruhe, fie macht ben Werth und ben Unwerth, bie Stärke wie die Schwäche dieser Philosophie aus. Der Philofoph ift genau berfelbe, wie ber Babagog. Die Inconsequenz bieses ist die Inconsequenz jenes. Dort wie hier endlich neigt fich bas Uebergewicht periodisch auf die eine und wieder auf Sie neigt sich in ber gegenbie andere ber beiben Seiten. wartigen Beriode auf die Seite bes Abstracten und Logischen. In berfelben Zeit, in welcher bie Beiftesphilosophie in ber Enchklopabie mit einem neuen Abschnitt bereichert wird, inbem fie über bas Shitem ber Sittlichkeit zu ber Betrachtung von Runft, Religion und Wiffenschaft hinausgeführt wird, in berfelben Zeit wird erklart, bag ber philosophische Schulunterricht fich ber abstracten Form zu befleißigen habe, baß bas Abstracte nicht blos an sich bas Frühere und Wahrhaftere, sonbern auch bas Leichtere und bem Schüler Berftanblichere fei!

Die Form der Propädeutik und das didaktische Verfahren Hegel's stand sonach unter dem Einfluß der jetzt in seinem Geiste prävalirenden Tendenz auf das Begriffliche und Gedankenhafte, auf das Logische und Verständige. Allein ich muß richtiger von einem Wechseleinfluß reden. Diese in der Phänomenologie bereits in der Form des Gegensates gegen die Philosophie der Romantik durchgebrochene Tendenz wurde ihrerseits wieder durch die scholastisch-pädagogische Thätigkeit Hegel's genährt. Ja, seine Lehrthätigkeit war es recht eigentlich, welche jetzt am Baume seiner Philosophie eine Frucht reisen ließ, die zwar in Wahrheit von allen Sästen strotzt, mit denen sich dieselbe überhaupt ernährt, die aber das Gold ihrer Farbe vorzugsweise dem Aether des reinen Gedankens verdankt. Jene Lehrthätigkeit war es, welche den Verstand des Shstems aus dem Innern desselben

gleichsam an die Oberfläche trieb. Jene Lehrthätigkeit mar es, welche mit bem Werth bes Berftanbes ben ganzen Werth ber Berftanblichkeit, ber Lehr- und Lernbarkeit einschärfte. "Ich bin", schrieb Begel im Jahre 1810 an seinen Freund Sinclair 20, "ein Schulmann, ber Philosophie zu bociren bat, und halte vielleicht auch beswegen bafür, bag bie Philosophie so gut als bie Geometrie ein regelmäßiges Gebäube werben muffe, bas bocibel sei, so gut wie biefe". "Die Philosophie", schrieb er zwei Jahre fpater in ber mehrerwähnten pabagogischen Dentschrift, "bie Philosophie muß gelehrt und gelernt werben, fie ift wie jebe andere Wiffenschaft; bas Studium berfelben ift me fentlich auf ben Gesichtspunkt zu richten, bag baburch ber leere Ropf mit Gebanken und Gehalt erfüllt und bie natürliche Eigenthumlichkeit bes Denkens, b. h. bie Zufälligkeit, Willfur und Befonderheit des Meinens vertrieben werbe". Man bört nicht blos ben Lehrer, sonbern zugleich ben Schulmeister in biesen Borten. Wenn Hegel jest seine Philosophie von Neuem vor bem Bublicum jur Darftellung bringen wirb, - fein Zweifel, bag er baffelbe vor Allem in die Rucht bes Denkens nehmen und unter ben Behorfam eines völlig methobischen Begreifens bringen wirb, fein Ameifel, bag fein neues Werk auf ber einen Seite planer, aber auf ber anbern auch schulmäßiger und im eigentlichsten Sinne scholaftischer sein wirb.

Von bieser Beschaffenheit waren die Hefte, die der Nürnberger Rector seinen Ghmnasiasten dictirte. Von dieser Beschaffenheit war das Werk, welches der steistige Mann neben aller zerstreuenden Mühsal seines Amtes auszuarbeiten die Zeit fand. Das wesentlichste Resultat seiner scholastischen Wirksamkeit, das eigentliche Denkmal dieser Epoche von Hegel's Leben liegt und vor in den zwischen 1812 und 1816 erschienenen drei Bänden der "Wissenschaft der Logik".

## Dreizehnte Borlesung.

## Die Logik.

Schon in der letten Borlesung habe ich einige Andeutungen über die veränderte Gestalt, welche die Hegel'sche Logik gegen ben ursprünglichen Entwurf vom Jahre 1800 angenommen hatte, nicht zurückhalten können. Es ist jett, angesichts des großen Werks über die Logik, an der Zeit, diese Beränderungen theils schärfer und vollständiger zu charakterifiren, theils nach ihren Gründen und ihrer Bedeutung darzulegen.

Rein Stein beinabe, biefen Einbruck empfangen wir bei einer erften Bergleichung, ift auf bem andern geblieben. zwei Wiffenschaften ift Gine, aus Logit und Metaphpfit eine bloße Logif geworben. Diefe Logif enthält bas Meifte von bem, was bie urfprüngliche Metaphhfit, und fie enthält unendlich mehr, als was die ursprüngliche Logif enthielt. Wir erinnern uns aus bem Manuscript vom Jahre 1800 ber Ueberschriften: Beziehung. Berhältniß, Proportion, Shitem bon Grundfagen, Metaphhift ber Objectivität und Metaphpsit ber Subjectivität. Die brei Theile ber "Wiffenschaft ber Logik" find: bas Sein, bas Wefen, ber Beariff überschrieben. Um meisten noch halt bie spätere mit ber frubern Logit in den ersten Bartien gleichen Schritt. Auch in biesen jedoch find die Bestimmungen nicht blos vermehrt, sondern auch in eine andere Ordnung gerückt; was bort als Hauptabtheilung auftrat, ift zur Unterabtheilung geworben, und umgekehrt. Das Alte in bem Neuen wieberzuerkennen wird noch schwieriger in ben späteren Partien. Durchweg verhalt sich jenes zu biefem, wie

bie ersten Anfate organischen Lebens zu einer vollenbet entwickleten und mannigfach gegliederten Organisation.

Eine reiche Erfahrung bes Denkens, eine gehaltvolle innere Entwickelung lag zwischen ben beiben Arbeiten in der Mitte. Wenn Hegel jetzt die Ausarbeitung einer Logik unternahm, so that er es von ganz anderen Gesichtspunkten, mit vielfach anderen Zwecken, Herr über ein weit reicheres Material, als am Beginn seiner philosophischen Laufbahn. Daher die zahllosen Abweichungen der beiden Redactionen im Einzelnen, daher die entsscheidenden und principiellen Unterschiede.

Im Aufsteigen zu ber Ibee bes absoluten Geiftes - fo war ber ursprüngliche Blan bes Spftems - mufte querft bas mabre Ertennen begriffen, und mußte zweitens biefes Ertennen als objectiv in ber Form bes absoluten Beiftes exifti-Der gange Weg bis zu biefem rend nachgewiesen werben. Puntte brach bemnach in zwei Theile auseinander. Grundgebanken zwar bes Shitems war bie Entwicklung, bie fich burch biefe beiben Theile hindurchzog, burch nichts Andres gefest, als burch ben Ginen seine eigne Ibee berausarbeitenben absoluten Geist. Die Darftellung jedoch schwantte im Einzelnen fortwährend amischen ber Hervorkehrung bes Moments ber subjectiven Reflexion und ber in ben Bestimmungen selbst enthaltenen objectiven1. Rach biefer Unterscheidung schied sich insbesonbere bie Logit von ber Metaphysik. Es war die Form bes absoluten Beiftes, bie fich in jener burch unfer Denten erzeugte: es mar ber Inhalt bes absoluten Beiftes, ber fich in biefer burch Selbstreflexion zu befestigen begann.

Diese mit dem Grundgedanken streitende Darstellung hatte nun aber zu einer Krisis geführt. Hegel hatte mit jenem Grundgedanken Front gemacht gegen das subjectivistische Philosophiren seiner Borgänger. Die wahre Philosophie beginnt erst da, woder Gegensat von subjectivem Denken und gegenständlicher Bestimmtheit ausgehört hat. Alle blos subjectiven Formen und Betrachtungsweisen haben ihren Grund lediglich in der Natur des menschlichen Bewußtseins, und diese Natur wiederum ist nur zu begreisen aus dem Standpunkte des absoluten Geistes. Aus

biesem bochften, übersichtigen Standpunkte baber batte Begel bie verschiedenen Berhaltungsweisen bes Bewuftseins ber Kritif unterworfen. Er batte in ber Bbanomenologie bas empirische Bewußtsein und bas Bewußtsein ber Rant'schen und Sichte'schen Bhilosophie fritifirt. Er batte mit biefem Werke ebenso fic felbft nach allen benjenigen Bestimmungen und Benbungen seiner ursprünglichen Logit und Metaphysik fritifirt, welche mit ber Fundamentalibee bes Spftems nicht in Zusammenklang ftanben. Alles Schwanten, ja, aller Schein eines Schwantens, es im philosophischen Denten nur eine subjective Begiebung ober bie Sache felbst gebacht werbe, mußte ein für allemal verschwipben, seit die Bbanomenologie bas philosophische Bewuktsein als bas Bewuftsein von ber Ibentität bes Seins und Denkens bargeftellt batte. Die Grenze mithin zwischen Logit und Metephyfit bricht zusammen. Die Logit ift ale folche zugleich Metaphyfit und bie Metaphyfit ift ebenfofebr Logit. Im ausbrücklichen Anknupfen an bie Phanomenologie fest Begel biesen ibentischen Charafter seiner nunmehrigen Biffenschaft ber Logit" auseinander. Schon im Sommer 1806 hatte er unter bem Ramen ber "speculativen Philosophie" bie Phanomenologie und die Logit zu Giner Borlefung verbunden, indem er jene als Einleitung zu biefer behandelt und aus bem Begriff bes abfo-Inten Biffens, bem Schlugergebnig ber Phanomenologie, unmittelbar ju bem Begriff bes reinen Seins, bem Anfangsbegriff ber Logit, übergegangen war. In ber Phanomenologie somobl. wie in seinem groken logischen Werke motivirt er biesen Uebergang und giebt an, wie biefe Continuität gebacht ift. Wir baben am Schlusse ber Bhanomenologie an ber hand bes Philofophen eine Bewuftfeineform erreicht, für welche ber Gegenfat bon Sein und Biffen nicht mehr existirt. Der Geift und bie Gegenständlichkeit, Subject und Object, ift ibentisch. nun hat fich ber Beift "bas Element bes Biffens" bereitet. aus bem er fortan nicht wieder heraustritt. In biefem Glemente bes Biffens "breiten fich jest bie Momente bes Beiftes in ber Form ber Einfachheit aus, die ihren Gegenstand als sich felbft weiß". Die reine Biffenschaft, ober bie Logit, "enthalt

ben Gebanken, insofern er ebensosehr die Sache an sich selbst ift, ober bie Sache an fich felbft, infofern fie ebenfofehr ber reine Bebante ift". Mit bem transscenbentalen Werth ber Denkbestimmungen, so wird anderwärts auseinandergesett, b. b. mit ihrer Beziehung auf die Subjectivität und ber Grenzbeftimmung biefes Subjectiven gegen ihr Ansich, habe sich bie Rant'sche Philosophie beschäftigt. Die Rudficht auf biefe Beziehung liege nunmehr babinten; burch die Phanomenologie sei bieselbe abgestreift und erlebigt. Das Interesse burfe sich jest baber auf ben Inhalt ber Dentbestimmungen richten. Ebenbamit werbe bie Logif ober bas Spftem ber Denkformen qugleich bas Spftem ber objectiven Gebanken. Die von ihrer subjectiven Beschränktheit befreite Logik werbe von felbst zur rehabilitirten Metaphhsik. Indem sie die Bestimmungen bes Seins und Wefens in ihren ersten beiben Theilen abhandle, trete fie gerabezu an die Stelle ber alten Ontologie, umfaffe fie ebenso auch die übrige Metaphysit, bas Denkwesentliche an ben Borftellungen von ber Seele, ber Welt und Gott.

Wie aber in ber Phänomenologie das Shstem einen neuen Anfang, so hatte es in der Darstellung, wie der absolute Geist in Kunst, Religion und Wissenschaft sich selbst erfasse, auch einen neuen Schluß bekommen. Dieser neue Schluß wirkte auf die Logik nicht minder zurück als der neue Ansfang. Hatte dieser die Grundwissenschaft von dem Hineinscheinen transscendentaler Beziehungen gereinigt, so reinigte sie jener von Bestimmungen, die vielmehr in die Sphäre des concreten als des logischen Geistes gehörten.

Im ersten Entwurfe hatte Hegel bereits am Schlusse ber Metaphhilt die ganze Idealität des absoluten Geistes auftreten lassen und den übrigen Theilen des Shstems nur noch die Darstellung von dessen Realität in Natur und Sittlichkeit vorbehalten. Die Frage, ob dies richtig oder nicht richtig war, ist nur aus dem Sinne des Shstems selbst zu beantworten, und es ergiebt sich hieraus und aus der Doppelbeutigkeit, die in diesem Shstem der Begriff des Realen hat, daß die ältere Ordnung als gleich richtig wie die neue angesprochen werden kann. Gleichviel jedoch. Nach-

tem einmal tie Lehre von ter Seele in ter Piobelegie, tie Lehre von tem höchten Beien in ter Religionerpilosorbie einen Plat erhalten hatte, so mar es unvermeirlich, tag tiefe und alterem Sprachgebranche specifisch metarbosischen Themata ten ter Logif ansgeschlossen würden, und tag in dem Geschäfte der ersten Constituirung bes absoluten Geistes nichts anticipirt würde, was über die ganz allgemeine "Zbee" biefes Geistes hinner ginge.

Kür folde Berengerung und Berfürzung aber bes legist metarbbnichen Theils res Spitems, murre terfelbe nach einer antern Seite bin mehr ale entidatigt. Rach form unt 30 balt batten bie übrigen Theile Mancbes an fich gezogen, was ursprünglich ihm angeborte: um bas Zehnsache bereicherte et fic binmieterum aus ten Schaten ter Ratur. zut Beifteenbiloforbie. Rad einer vielfachen und fiete tieferen Beschäftigung mit ben concreten Biffenichaften fehrte Begel jest ju ber Logif gurud. Er brachte benfelben Geminn barans mit, ben ber Grammatiker ober ber Lexikograph aus einer erweiterten Lecture ber Schriftsteller bavontragt. Die realen Dieciplizen batten ihn mit einer reichlichen Beifpielfammlung für bas Logifche anegerüftet. Er batte im Gebiete ber Ratur unt bet realen Beiftes eine Menge bieber übersebener Berantenbeitimmmgen entredt. Sewebl ber ethmologiiche wie ber sontaftiise Theil ber Logif batte fich ibm erweitert. Beire batten fich nicht erweitern konnen, ohne fich zugleich zu berichtigen. riefer Dentgrammatit, bie Definitionen biejes Gebankenleritens batten fich vermehrt und verschärft, beffer geordnet und feiner nuancirt. hier baber feben wir tie Reibenfolge ber Rategorien geantert. hier wieder feben wir gwijden bie Beitimmungen ber ursprünglichen Logit eine Angabl von Zwischenfrufen eingescheben. Bas uriprunglich ;. B. unter bem Caufalitateverhaltnif ale jononbm gufammenbegriffen mar, bas tritt jest in vericbiebenen Capiteln aneeinander: es wird besondere von ber Urfache und Birlung und besondere von ber Kraft und ihrer Aeuferung, von bem Innern und bem Meugern gehandelt. Andere Bestimmungen fehlten in ber früheren Logit ganglich. Erft in ber Raturphilosophie hatte Hegel, und zwar sehr umständlich, die logischbialektische Natur des Mechanismus, des chemischen und des Lebensprocesses auseinandergesett. Diese und andere Auseinandersetzungen wandern jett in die Logik hinüber, um als Berbindungsglieder zwischen früher dicht zusammengestellte Kategorien in die Mitte geschoben zu werden.

Noch andere Rategorien, um welche die neue Logik reicher ift als die alte, verbanken ihren Ursprung einer abermals anderen Quelle. Einer Quelle, aus welcher ju schöpfen unser Philosoph seit lange gewohnt mar. Seine Aufmerksamkeit auf alle Wirklichkeit hatte außer ber Dimension in die Breite auch eine Dimension in die Tiefe. Er suchte die Wirklichkeit ber allgemeinen Gebanken in ber Gegenwart bes natürlichen und geistigen Lebens: er suchte fie nicht minber in bem zeitlichen Berlauf und in ber geschichtlichen Bergangenheit bes Denkens. Er kehrt zur Logit nach einer gründlichen Beschäftigung mit ber Beschichte ber Philosophie gurud. In bie Gebankenwelt muß alles basjenige als ein organisches Blied eingeordnet werben, was jemals als wesenhafter Gebanke in ber Geschichte aufgetreten ift. Schon im ersten Entwurfe batte die Wolff-Leibnitische und bie Rant-Fichte'iche Philosophie einen bebeutsamen Stoff für bie Metaphhfik hergegeben2. Wenn wir jest unter ben Rategorien ber "absoluten Inbiffereng" ober bem "Absoluten" mit feinen "Attributen und Modus" begegnen, wenn wir in besonderen Unterabtheilungen bas "Eins und bas Leere", ober ben Schein im Gegenfat zum Wefen behandelt finden, fo wurden wir, auch ohne ausbrücklich barauf hingewiesen zu werben, nicht verkennen, bag es die Gebanken Schelling's und Spinoza's, die leitenden Gesichtspunkte bes Atomismus und bes Skepticismus sind, welche bie neue Logit fritisirt, indem sie ihre objective Berechtigung in ber erkennenben Selbstentwickelung bes Beistes anerkennt.

Aber Aritik im eminenten Sinne bes Wortes übt biese Logik vorzugsweise an Sinem ber früheren Shsteme. Seit ber Jena'er Periode hatte Hegel bie ausbrückliche Auseinandersetzung mit der Reslexionsphilosophie als unerläßlich erkannt. Diese Auseinandersetzung, zunächst in besonderen Abhandlungen voll-

zogen, war bereits in ber Phanomenologie in die spstematische Form verflößt worben. Sie bringt jest in bie Logif, bie ja von Banfe aus an ber Aritif ber reinen Bernunft einen Leitfaben gebabt batte. Die widerlegende Beurtheilung bes Rantianismus burchzieht bie "Biffenschaft ber Logit" von einem Enbe gum anbern. Diefe verhalt fich ju Rant, wie Kant's erfte große Hauptschrift sich zu Wolff und hume verhielt. In Rant erblickt Begel, wie Kant in hume, seinen Borganger; es ift, meint er, bas große Berbienst ber Bernunftkritik, auf die immanente bialektische Ratur ber Bernunft aufmerksam gemacht zu baben. Gerabe beshalb aber fann bie mabre Kritik ber Bernunft nur in einer Selbstfritif berfelben bestehen. Die Befahr und ber Jrrthum ift nicht barin zu feben, bag bie Bernunft transscenbent wirb, sonbern barin, bag fie von ihrem eignen Inhalt scheu zurücklenkt und in transscendentale Beziehungen sich feftbannt. Die Rritif ber reinen Bernunft muß nur bis an's Enbe vollzogen werben. Ihr negatives Resultat löft fich bann von felbst in ein positives auf: bie Kritit ber Bernunft verwanbelt fich in bas Shitem ber Bernunft.

Und weiter. Wie die Auseinandersetzung mit bem Rriticismus, fo bat bie Wiffenschaft ber Logit auch bie Auseinanberfetung mit ber Philosophie ber Romantit in ibrem Rüden. Bielmehr: fie ift nichts als bie Spftematifirung biefer Auseinandersetzung. Gie erft giebt jenem antiromantischen Manifest in ber Phanomenologie = Borrebe ben vollen Nachbrud einer wiffenschaftlichen That. Was bie Phanomenologie nur burch ihre methobische Form, bas leistet sie burch bie Sache felbst, indem fie gang in ber Begründung biefer Form aufgebt. Borliber, so fagt bie Borrebe zur Logit, sei bie Reit. wo es vornehmlich um Erwerbung und Behauptung bes neuen philosophischen Princips in feiner unentwickelten Intensität gu thun gewesen: es handle sich fortan um die Entwickelung bieses Princips zur Wiffenschaft. Bur Wiffenschaft: und eben bie Logit wird als die Quintessenz und als die conditio sine qua non aller wissenschaftlichen Arbeit bezeichnet. Sie eben ist bie reine Darftellung ber von ber romantischen Philosophie verachteten und vernachläffigten Methobe. Wenn in der Phänomenologie dieser Wiffenschaftlichkeit bereits gehulbigt murbe, fo geschah es, um am Schlusse in ben Schelling'schen Standpunkt wieder einzumunden. In ber Logit bilbet biefer Standpunkt ben Ausgang, um im Berlaufe bes Weges einen Inhalt zu produciren, von bem bas Ibentitätsspftem feine Ahnung hatte. Dieses Shftem vielmehr mit seiner Methobelosigkeit und seiner ganz auf Borg und Crebit gegründeten Saushaltung, mit feinem roben und fablen Formalismus, seiner vornehmen Oberflächlichkeit und geistreichen Gebankenlosigkeit wird auf allen Punkten angegriffen. icarf umriffenen Bestimmungen biefer Logit erblaffen bie luftigen Gestalten ber Schelling'schen Philosophie. Ja, ihr Brincip felbst wird auf ber Salfte bes Weges als ein überwundenes. in einer untergeordneten Region ber Gebankenwelt festgebanntes zurudgelassen. Wo biefe Logit ift, ba gerabe ift Schelling nie-Gerade in biefer Logit aber sucht Begel mals bingebrungen. zumeist bas Wesen seiner und aller mahren Philosophie.

Mit biefem starken Accente enblich, ben bas logische Werk überhaupt auf bas Thema legt, welches es behandelt, verbinbet fich eine neue Vorstellung von ber Aufgabe aller philosophischen Darftellung und ein neuer Sinn für bie ichriftstellerische Form. Begel hatte nur mubfam ge-Iernt, seine Gebanken zur Berftanblichkeit für Anbere berauszu= arbeiten. Die Phanomenologie, als "Erfter Theil bes Shftems" bezeichnet, mußte Beforgniffe erweden, ob basjenige, mas baburch einaeleitet werben follte, nur irgendwie zugänglich fein würbe. Unter bem Titel eines "Zweiten Theile" follten nach ber anfanglichen Absicht bie brei weiteren und ursprünglichen Glieber bes Ganzen: Logif, Naturphilosophie und Geistesphilosophie aufammen veröffentlicht werben. Ware biefer Plan ohne zwischenliegenbe Baufe zur Ausführung gefommen, fo tonnte ber Logit unmöglich bie umftändliche und forgfältige Ausführung zu Theil werben, bie fie jest erhielt. Wir wurden als zweiten Theil zur Phanomenologie die ganze Hegel'sche Philosophie, und zwar in einer eben so schwerfälligen und gespannten Sprache zu lefen bekommen haben, wie bie, welche jenes Werk charafterifirt. Daß es anbers

ift, war die Frucht von Begel's Lehrthätigkeit am Nürnberger Die scholastische Form, welche in ber Phano-Somnasium. menologie von ber poetischen Darstellung ber verschiedenen Bewuftfeinsstufen und von ber bunflen Bilblichfeit bes Musbrude verbedt war, tritt in ber Logik geflissentlich in ben Bor-Alle Affectation, alles Pretiofe und Stelzenhafte ift aus bem Stil ber Logit verschwunden. Die Absicht ift: es foll fo beutlich und fo schulmäßig gerebet werben, wie möglich. Jebe birecte Concurrenz mit ben Werfen ber Boesie ist mit Bewußtsein aufgegeben. Jenes athem= und ruhelose Fortgeben von Stufe zu Stufe, welches ben Lefer ber Phanomenologie ermubet, findet sich in ber Logit nicht mehr. Hier find überall Halt= Nicht "bie runde Sache", wie Begel puntte und Ginschnitte. bei späterer Gelegenheit sich einmal ausbruckt, sonbern bie Sache, wie sie fagbar ist, wird uns angeboten. Ueberall werben ber Reflexion, jenem jum "fpeculativen" und "bialektischen" Denken erft ju erziehenden Berftande, bem Berftande, ju bem fich Begel bei feinen Schülern herablaffen mußte, bie wünschenswertheften Bugeftanbniffe gemacht. Allerorten orientiren vorläufige Eintheilungen, Ueberfichten und Inhaltsangaben ben Lefer. Durch Zahlen und Buchstaben wird bem Auge und burch bas Auge dem Verständniß ju Bulfe gekommen. In gablreichen Unmerkungen werben mogliche Migverftandniffe und Einwande befeitigt, gegnerische Standpuntte und Gründe beleuchtet, wird ber Begriff zur Borftellung beran, bie Borftellung jum Begriff hinaufgeführt. Ja, biefe Un= terscheidung von Text und Anmerkungen ift gerabezu ber wichtigste Charakterzug ber formellen Beschaffenbeit ber Logik. Die Bewußtseinsstufen in ber Phanomenologie waren unmittelbar zugleich Epochen ber Geschichte; logische wie concrete Bestimmungen bingen fich unmittelbar an die Charafteristif bes Berbaltniffes, in welchem bas Bewuftfein ju feinem Gegenstande stehe. Alles bies mar zu einem biden Gewebe ineinanbergewirrt, in welchem sich mit bem Berftandnig zugleich bie Ueberzeugung verwickelte. Die Gestalten ber Logik haben gleichfalls geschichtliche Existenz. Sie find nach Begel an sich zwar "von aller sinnlichen Concretion befreit", aber barum nicht weniger bie Dachte,

auf benen "bie Entwickelung alles natürlichen und geistigen Lebens berubt". Nach bem Stil ber Phanomenologie nun wurbe es gerechtfertigt sein, die Schilberung bieses concreten Lebens unmittelbar in bie Definition jener abstracten Befenheiten bineinzuweben. Die Logif, ihrem eigensten Gehalt nach. - wir werben uns bavon überzeugen, - ein viel feineres und tauschenberes Gespinft aus Gebanken und Wirklichkeit, zeigt nichts besto weniger überall bas bestimmte Bestreben, ben Schein aller berartigen Berwirrung zu vermeiben. Jene concreten Gestalten treten bier in ber Regel erläuternb und eremplificatorisch zu ber abstracten Entwickelung bingu; fie bilben nicht mit biefer zusammen einen einzigen, sonbern fie bilben einen Anmerkungstert neben bem Haupttert. Rein geringes Lob aber ist es endlich für die "Wiffenschaft ber Logit", bag bie bibattifche und schriftstellerische Weisheit ihres Berfassers fic mit bem philosophischen und fünftlerischen Blan bes Bangen in's Gleichgewicht zu feten vermocht bat. Der Baumeister bat es verstanden, sein Gebäube gerade baburch zwedentsprechend zu machen, baf er es schön machte. Seine bibaktische Runft gebt Sand in Sand mit feiner architektonischen. Nicht zum Benigsten beshalb ift bie Logit verftandlich, weil fie im Bangen wie im Detail ihrer Glieberung bie gröfte Regelmäßigfeit und Sbmmetrie zeigt. Ich kann mich nicht erwehren, biefe ihre Beschaffenheit mit ber neuen Localität in Zusammenhang zu bringen. ber sie ihren Ursprung verbankt. Hegel war in Rürnberg von Bau- und Sculpturwerken beutscher Kunft umgeben. Unwillfürlich pragt fich bem Geifte ber Sinn jener Meifter ein, bie fich neben ber Begeifterung für einen großen Gebanken bie Gebulb für die kleinkunstlerische Ausführung eines oft mitrostopischen De-Begel arbeitete in einem harteren tails zu erhalten wuften. Stoff, als die Abam Kraft und Beter Bischer. Seine Logit und bie gleichzeitig sich formirende Enchklopadie find Werke, die ber Beift eines modernen beutschen Denkers gleichsam im Wetteifer mit ber Sandwertstunft bes Mittelalters geschaffen bat.

Alle biese Eigenschaften ber neuen Logik nun aber führen für uns eine eigenthümliche Schwierigkeit mit sich. Aus bem

Drang nach leben und Realität, aus bem jugentlichen 3beal von ber Welt als einem schönen Rosmos jaben wir bas Degeliche Spitem urfprünglich erwachien. Diejem Freal bat nachgerate bie Arbeit ter Reflexion alle Friiche, tie ganze Fulle mit Karbe ber Jugent genommen. Unfere Ueberzengung, bag wir es bennoch auch in ber Logif, wie sie jest ift, immer noch mit ben alten Motiven und bem alten Freale ju thun baben, tann fich burch bie ftatige Berfolgung ber burchlaufenen Retamorphosen nur befestigt haben. Allein es ift ichwer, burch bie scholaftischen Rungeln, tie fich in ter Physicanomie ter Spitems gehildet haben, ben Ursprungstwens besielben bindurchmerfennen. Bas weich und biegfam war, ift verfnochert: um ben Kern bat fic eine vielschichtige Schale gelagert: um soviel fich philosophisch bas Shiftem vervolltommuet bat, um so viel bat es seinen einfachen Gehalt ber Anschaumng und Empfindung aus dem Gefichte gerudt. Wir muffen biefe Logif gang fo feben, wie fie fich selbst giebt. Wir muffen andrerseits alle Kraft ber Erinnerung und alle Sehfraft aufbieten, um über ber philosophischen Meinung nicht ben menschlichen Sinn, über ber Form nicht ben realen Reru uns entschlüpfen zu laffen.

Treten wir zunächst ber allgemeinen Bestimmung näber, baß biefe Logit in Gins zugleich Metaphpsit sei. Die Beftimmungen, die ihren Inhalt ausmachen, werben auf ber Einen Seite als die "reinen Befenheiten" bezeichnet: es wird auf ber anderen Seite gefagt, baß fie "bas reine Biffen in bem gangen Umfang feiner Entwickelung" barftellen, ober bag es ber "Begriff bes begreifenben Denkens" sei, ber sich im Berlaufe ber Logit erzeuge. Die nothwendigen Formen und eignen Beftimmungen bes Denkens find nach Hegel "ber Inhalt und bie bochste Wahrheit selbst". Als die unendliche Form hat die logische Ibee sich selbst zu ihrem Inhalte. Man suche, beißt es in ber Einleitung, für bie abstracten Formen in ber Logik einen Inhalt, ein substantielles Wesen außer ihr. Die logische Bernunft aber sei selbst "bas Substantielle und Reelle, bas alle abstracten Bestimmungen in sich jusammenhält, und ihre gebiegene, absolut=concrete Einbeit ift". Diese Dedung von Wiffen und Wesenheit, von Form und Inhalt erklärte sich uns vorbin aus der Continuität der Logik mit der Phänomenologie. Logif in biefer Haltung ift nur bie Ausbreitung und Realifirung bes bort begründeten Standpunkts bes absoluten Wissens. Diesem Standpunkt, sowie bem Beweise für benselben, haben wir früher auf ben Grund geschaut. Schon von borther baher ist uns ber Sinn sowie ber Jrrthum flar, ber in ber Ibentificirung ber logischen Form und bes metaphhischen Inhalts enthalten ift. Diefelbe ist die abstracteste Formulirung für die Tendenz unfres Philosophen, im Denten ale foldem Wirklichkeit ju erfaffen, in ber Befchäftigung mit ben reinen Bebanfen etwas mehr ale bloke "realitätelofe Bebantenbinge" zu haben. Allein es lohnt fich, biefer Tenbenz nummehr gerade auf dem logischen Gebiete zuzusehen. Bier soll fie sich factisch bewähren und spftematisch vollziehen. Phänomenologie in subjectiver Wendung, dasselbe will die Logik in objectiver Saltung beweisen. Wie glückt es bem Philosophen, und wie stellt er sich an, wenn er nun Ernst macht mit jenem subjectiv = objectivem, jenem abstracten und boch zugleich wirklichfeitsvollen Denken?

Der äußerste Spiritualismus im fortwährenden Kampse mit der kräftigsten Realitätstendenz, das, um es kurz zu sagen, ist das wunderliche Schauspiel, das sich uns darbietet. Hier ist zugleich Platon und Aristoteles. Bie Platon, im Wetteiser mit der plastischen Kunst seines Zeitalters, spröde Begriffsgestalten als das wahrhaft Wirkliche an dem unssichtbaren Ort aufstellte, so wird uns hier eine Reihe von Bestimmungen aufgezeigt, deren Körper ihre eigne Idealität sein soll. Wie Aristoteles die Ideen des Platon nur als das begriffsliche Eins in und an dem Bielen, und andrerseits als die im Stoff der Wirklichkeit sich regenden Mächte anerkannte, so ergänzt sich auch hier der Werth jener Bestimmungen durch den Hinweis auf ihre Geltung im Realen, und ihr metaphysischer Charakter schwindet zu der Bedeutung zusammen, daß sie "die Grundlage und das innere einsache Gerüft der Formen des Geischnachten des Gerundlage und das innere einsache Gerüft der Formen des Geischen

ftes ausmachen". Wir haben es jett mit Geftalten und Wefenbeiten zu thun, die für fich etwas zu fein scheinen; ein metaphhfischer himmel spannt fich vor une aus; es ist in moberner Form die Blatonische Begriffsmbthologie, wenn bas Reich bes reinen Bedankens als bie Wahrheit bezeichnet wirb, "wie fie obne Bulle an und für sich ift", wenn bie Logit nichts Geringeres fein foll, als "bie Darstellung Gottes, wie er in feinem ewigen Befen vor ber Erschaffung ber natur und eines endlichen Beiftes ift". Aber in bemfelben Momente gerrinnt bie Boefie biefer Es find "Formen" und "Schatten", mit benen Auffassung. wir es zu thun haben; ausbrudlich wird uns versichert, bak wir uns mit einem "ifolirten Shftem von Abstractionen" beschäftigen, und bag biefe Abstractionen Existenz und Wirklichkeit nur in ber Welt haben, bie wir verliegen, um jenes Schattenreichs anfichtig zu werben.

Es ift junachft im Berhaltnig ber logit jur Realphilosophie, woran ber Dualismus biefer Auffassung flar wirt. Bergeblich, daß an zahlreichen Stellen iene fich zu biefer in ein Hores Berhältniß zu feben versucht. Allerdings, so wird an ber betreffenden Hauptstelle gefagt, könne bie Logit ale bie formelle Wissenschaft nicht auch biejenige Realität enthalten, welche ber Inhalt ber Wiffenschaften ber Natur und bes Beiftes fei. Allerdings treten biefe concreten Wiffenschaften zu einer reelleren Form ber Ibee beraus als die Logik. Allein formell. wie bie logit fei, fei fie bie Wiffenschaft ber abfoluten form: es fei bie Natur ber absoluten Form, an ihr felbst ihre Realität zu baben: gerade biefe Realität fei bie mahrite, bie Bahrheit felbft und bie reine Wahrheit, biejenige Realität, beren Bestimmungen noch nicht die Form "ber absoluten Unmittelbarkeit" ober eines "absoluten Andersseins" haben. So Begel — und man versuche es nun, nach biefer Auseinandersetzung anzugeben, ob feine Philosophie in ber Metaphysik ober in ber Physik und Ethik ihren eigentlichen Man versuche es, anzugeben, ob fie bas Wirkliche boher stellt, als bas Logische, ober bas Logische boher als bas Wirkliche. Ift ihr die einheimische Realität des Beariffs ober vie Realität, in welcher ber Begriff einheimisch ist, die vollendetere und echtere Realität? Ist ihr die Logik die wahre Realphilosophie oder sind es die concreten Wissenschaften der Natur und des Geistes?

Aber vielleicht wird uns über bas Berhältnig biefer zwiefachen Realität ber Bunkt Aufflärung geben, an welchem sich bie Logif zur Naturphilosophie hinüberwendet3. Und in ber That. bağ es eine andere Realität ift, die bem Begriff als folchem inwohnen foll, und eine andere Realität, die in der erscheinenden Welt sich ausbreitet, bies freilich wird bei bem Uebergange in bie Naturphilosophie vollkommen klar. Zugleich jedoch hat eben bamit die Duplicität biefer gangen Philosophie, ber Wirklichkeit gegenüber, bier ein Enbe. Will fie bei bem Refrain ihrer Loaif beharren, daß ber Begriff nicht blos die mahre, sondern alle Wirklichkeit ift, so muß die Logik die ganze Philosophie sein, so muß mit ihr bas Shitem ichließen. Allein biefelbe realistische Tenbeng, welche ben Begriff mit Realität belehnte, treibt über biesen realistischen Begriff jum Begreifen ber eigentlichen Realität fort. Die Frage ift nur, wie bas Geftandniß eingeleitet werben foll, bag ber mit Birklichkeit volltommen gefättigte Begriff boch noch bas Bedürfnig haben foll nach einer anberen als feiner Realität. Bier offenbar mar ber erfte Entwurf ber Logik in einem entschiebenen Vortheil gegen die neue Redaction. Biel ftarter accentuirte jener die Geiftesnatur ber absoluten Ibee. bie am Schluß ber Metaphhfit auftrat; viel bestimmter war bas Ganze bamale über bem Schema bes bei fich feienden, fich objectivirenben und endlich zu fich gurudfehrenben Beiftes aufgebaut. Dieses Schema muß nun auch jett in Anspruch genommen werben; biese concretere Fassung ber absoluten Idee muß auch jetzt ausbelfen. Die Ibee bemnach, fo brudt Begel fich aus, wirb, nachbem sie sich am Schluß ber Logik zu ihrer höchsten Stufe erhoben bat, jur "Schöpferin ber Ratur", fie "entläßt fich frei", fie "entschließt sich, sich als außerliche Ibee zu bestimmen", um aus biefer Aeuferlichkeit in vollendeter Geistesform fich wieder au sich emporzuheben.

Allein diese Ausbrucke, burch welche die Idee personificirt Sanm, hegel u. s. Zeit. 20

wird, stehen sichtlich mit bem ganzen Charafter bes Logischen im Wiberspruch. Wir sind in Wahrheit am Schlusse ber Logif genau ba, wo wir am Schlusse ber Bhanomenologie waren. Im "absoluten Wiffen" bereits foll jene Realität befiegt fein, bie bem Bewußtsein als eine für sich geltenbe Gegenständlichkeit gegenübertritt. In ber "absoluten Ibee" wieberum foll bie abfolute Ginheit von Begriff und Realität erreicht fein. mahre Sachlage ift, daß das absolute Wiffen fich in ber Logit mit lauter abstracten Bestimmungen beschäftigt, bag bie absolute Ibee, wie Begel felbft es ausbruckt, "in ben reinen Bebanten eingeschlossen", daß die Logit "die Wissenschaft nur bes göttlichen Begriffe ift", und bag, um zur Realität zu gelangen, ein vollig neuer Anfang gemacht werben muß. Naiver und einfacher kann dies ganze Berhältniß, bas Berhältniß einer blofen Scheinrealität zur wirklichen Realität, bas Berbaltnif von eingebildeter, erraisonnirter, metaphysischer zu anschaubarer und lebenbiger Realität nicht ausgesprochen werben, als es am Schlusse ber Logik geschieht. "Die stiftematische Ausführung. welche die absolute Idee in der Logik erhält, ist zwar selbst eine Realisation, aber innerhalb berfelben Sphare, ber Sphare bes reinen Gebankens gehalten. Beil bie reine Ibee bes Erfennens insofern in ber Subjectivität eingeschlossen ift, ift fie Trieb, biese aufzuheben, und die reine Wahrheit wird als lettes Refultat auch ber Anfang einer andern Sphäre und Biffenichaft".

Dieses Geständniß von der Unzureichenheit der Logik, dieses naive Abbrechen des logischen Weges, dieses unvermittelte Uebergehen aus spiritualistischer in die realistische Realität sticht auf's Grellste gegen das langathmige Pathos ab, womit durch die ganze Logik hindurch an der Selbstgenügsamkeit des Begriffs sestigehalten und seine immanente Realität gepriesen wird. Mit jener ideologischen Bornehmheit, die dem Platon so schön steht, wenn er gegen die frivolen Ansichten der Sophisten ankämpst, wehrt Hegel wiederholt diesenige Ansicht von der Realität ab, wonach zu ihr die in Raum und Zeit bestimmte Anschauung gehöre, die Kealität, "über welche sich erhoben zu haben Bedingung des Deukens und der Wahrheit sei". Nur mit mitleidigem Ausbruck

erwähnt er bes Respects, welchen Kant vor bieser Realität zu begen fich nicht entbrechen konnte; bas Sinnliche nämlich fei ibm "zu mächtig gewesen, um bavon weg zur Betrachtung ber Kategorien an und für fich, und zu einem speculativen Philosophiren tommen zu können". Seiner von uns fo oft bemerften Bolemik gegen bie "realitätslofen Gebankenbinge", mit benen bie Rant'= iche Philosophie sich zu schaffen mache, correspondirt auf ber gegenüberliegenben Seite bie Berachtung ber von bem Begriff getrennten Realität, welche bloge Erscheinung und in Wahrheit ein Nichts fei. Rur ber Gebanke und nur basjenige Denken fei wahr, worin an fich Realität enthalten fei: mit ber Durchführung biefer Ansicht beschäftigt sich bie ganze Logik, - bis fic am Schluffe auf einmal gewahr wirb, bag noch eine ganze Welt von Realität ihr zur Seite liege, ber gegenüber felbst bie absolute Ibee, die realitätsvollste aller logischen Kategorien, etwas "in ben reinen Bebanten Eingeschloffenes" fei!

Bielmehr aber: nicht blos an ben Grenzen, fonbern ichon innerhalb ber Logit felbst ift bieses Wechselspiel von Gebanken und Realität fortwährend zu beobachten. Der ganze Gang berfelben, im Großen betrachtet, besteht in gar nichts Anberem als barin, daß Gebankenbestimmungen "realisirt" werben, und baß bie Realität, welche auf biese Weise gewonnen ist, immer wieber spiritualistisch gefaßt und baburch illubirt wirb. So wird ber Sang von Sein und Wefen jum Begriff und vom Begriff jur absoluten Ibee so bargeftellt, bag auf ber erften Balfte biefes Weges bie Realität im Begriff verschwunden sei, und bag ber Begriff biese verschwundene Realität nunmehr auf ber zweiten Hälfte bes Weges "in und aus sich" von Neuem bilbe. Wohlgemerkt jedoch, nicht fo, "bag er zu einer fertigen, ihm gegenüber gefundenen Realität wieber zurüdfällt", sondern so vielmehr, bag er "burch die in ihm selbst gegründete Dialektik zur Realität so übergeht, daß er fie aus fich erzeugt". Schon bie Benennung einer ganzen Reibe von Kategorien beutet sehr bestimmt auf die inmitten bes Spiritualismus und biesem jum Trot fortwährend zur Realität hinarbeitenbe Tenbeng. Wir stoßen nach einander auf bas Sein, bas Dasein, die Eriftenz, die Wirklichkeit, die Substantialität, bie Objectivität, und biesen nach ber Realität schmedenben Kategorien solgen bann jedesmal andre, welche in das Element des Gedankens zurückleiten. Immer von Neuem wird aus der Abstraction zur Wirklichkeit beclinirt: immer von Neuem wird diese Wirklichkeit im Aether der Abstraction verdampst, und im ause und niedersteigenden Rhythmus der Methode nähern wir und der daseienden Welt nur, um von dieser wieder in die gedachte, und ebenso umgekehrt zurückgestoßen zu werden.

Wenn es nun aber so ift: wie ist es möglich, bak bie Allusion. als ob bie logischen Bestimmungen an sich felbst alle Birklichfeit enthielten, einen so langen Weg hindurch fich erhalt? 3n ber Bbanomenologie wurde die Täuschung, dag bas absolute Biffen in fich mit aller Birklichkeit gefättigt und in beren gegenfatlofem Befite befriedigt fei, baburch berbeigeführt, bag bas Bewuftfein an aller Birflichfeit vorbei über alle Stufen ber geschichtlichen Entwickelung binweg, burch die Energie ber fittlichen, ber afthetischen und ber religiösen Gemuthefunction bindurchge-Bon biefem gangen Belt= und Gemutheinbalt führt wurde. schien bas absolute Wissen ben Geschmad und bie Ratur zu bebalten, wenn es auch in Babrbeit benfelben vielmehr fallen lief, wenn auch in Wahrheit ber lette Schritt ein bloger Sprung in eine gang abstracte Beistesbaltung mar. Boburd wirb eben biefe Zäuschung in ber Logit aufrecht erhalten? Bas ift ber Kern, ber Werth und die Babrheit biefer Taufdung? Wodurch bekömmt bas Denken in ber Logif bie Glasticität, burch bie wir beständig berüber = und binübergeschnellt werben? 280burch erzeugt fich factisch ber Schein, als ob in ben Rategorien bas lebendige Leben ber Wirklichkeit bes Gemuths und ber Welt fich rege?

Die Beantwortung biefer Frage führt uns tiefer in bie Charafteristif unsrer Logif hinein. Lassen Sie uns naber zusehen, was wir an ihren Kategorien eigentlich haben, wie beschaffen bieselben sind, wie beschaffen fie sein sollen.

Jebes Bolf und jebes Zeitalter hat gewisse ästhetische, gewisse sittliche, gewisse sociale Anschauungen, in benen es sich bewegt. Ein anderes und anders zusammenbangenbes Sbstem sittlicher Begriffe beherrschte bie Zeitgenossen bes Perikes, ein anberes bie Landsleute bes Cicero. Dem Chinesen erscheint icon, was uns häflich und abgeschmadt erscheint, und ebe Bothe mit feinen Schöpfungen bervorgetreten war, lebte eine Beneration, welche bie Gellert und Gleim für Poeten hielt. Ich brauche nicht barauf aufmerkfam zu machen, bag es berfelbe Fall mit ben religiöfen Anschauungen ift. Weniger auf ben erften Blid einleuchtend und boch nicht minder gewiß ist es, bag auch biejenigen Formen variiren, in benen bie Denkthätigkeit ber verschiedenen Bölfer und Geschlechter verläuft. Es ist mahr, biefer Unterschied verschwindet, wenn man nur bie allgemeinsten Grundlagen, nur ben abstracten Mechanismus alles Denkens in's Auge faft. Es ift mahr baber, ohne jemals etwas von Barbara ober Celarent gehört zu haben, liegen bem Schließen bes robsten Wilben biefelben spllogistischen Gesetz zu Grunde, welche Aristoteles in seiner Analytik wissenschaftlich barftellte. man gebe einen Schritt weiter. Man entfinne fich, bag auch bie reine Denkoperation stets und überall in einem Beleise verläuft, welches nicht blos aus bem Stoffe ber abgezogenen Intellectualität gebilbet ift und welches ben fich bewegenden Gebanten nur trägt, indem es ibm zugleich Reibung und Wiberftanb entgegensett. Man frage fich, ob ein mit einer echten Flexions= sprache versehenes Bolf bem Berhältnig von Begriff zu Begriff nicht einen andern Werth giebt, als ein Bolt mit einer unvollkommneren Sprache. Man wende fich vollenbs zu ben materiellen Dentbeftimmungen und erwäge, welche innere und äußere Erfahrung, welche Bilbung bazu gebort, um ein Begriffspaar, wie bas von Wesen und Erscheinung, ober von Substanz und Accidens, einen Unterschied wie ben von causa immanens und causa transiens in ben geistigen Gefichtstreis eintreten zu laffen. Man vergleiche, um nicht weiter zu geben, bie wissenschaftlichen Werke ber Englander mit benen unfrer Nation, und balb genug wird man inne werben, bag ber Thpus bes englischen Denkens ein wesentlich anderer ift, als ber bes beutschen, baf bie wissenschaftliche Anschauung ber Landsleute von Bacon und Locke in gang anderen Bahnen geht und gang andere Stationen macht, baf fich

Ueberschrift endlich fündigt an, bag von ber "Jeee" bie Rene sein soll. Das Leben, bie Ibee bes Sahren, bie Ivee bes Enten fint bie Jumptglieder biefes Theils ber Kette: bie "absolme Ibee" ist bas Schlufglied.

Diefe Rette jeboch, bas ift bas Beitere, ericheint nicht millfürlich burch Aneinanderbangung von Glieb an Glieb ju Stunde gebracht: auch nicht eine burch eine auferlach bingutreteute Be flexicu fint jene Geranten unt Dentformen in eine bestimmte Oronnung gebracht umd in Parave gestellt. Sonvern bie Mainung Begel's ift tiefe. Die Rategerien folgen auf einander in einer nothwendigen Ordnung. Gie ortnen fich fellft, unt ordnen fich, intem jete fratere and jeter fruberen bernergeft. fo bag jebe frühere in ber fpateren "aufgehoben", b. b. angleich überschritten und jugleich erhalten ift, gleich ber Bluthe, bie fich jur Frucht entwickelt bat. Go ift bie ebjective Legit, welche bat Sein und Befen betrachtet, "tie genetische Exposition bes Begriffes". Richt jetoch eine von uns, jouvern eine von ben Gebantenbefiimmungen felbft vollzogene Exposition. Der Fortschrit vom Sein jum Bejen ;. B. ift tie Bemegung bes Seins felbit. Durch feine eigne Ratur geht bas Gein in fich und wirt burch biefes Infichgebn jum Befen. Die gange Logit ift in tiefer Beife eine Gelbfibemegung bes Inbalte. Es ift, fo jagt Begel, "tie Ratur tes Inbalts felbit, welche fich im wiffenichaftlichen Erfennen bewegt, intem jugleich tiefe eigne Reflexion bes 300 halts es ift, welche feine Bestimmung felbft erft fest und erzeige". Die Rategorien ter Logit find lauter reine Gelbstbewegungen, "tie man", jagt Degel, "ebenbeshalb Geelen nennen founte". In "unaufhaltsamem, reinem, von außen nichts bereinnehmeurem Gange vollentet fich bas Spfiem ter Begriffe"; es gut ver Allem, "fich bes eignen Ginfallens in ben immanenten Rhythund ber Begriffe ju entichlagen", fich leriglich jufebent ju verhalten, mas tie Begriffe felbit aus fich machen.

Enrlich aber, unt zulest. Bum Spitem eben vollenten fich auf tiefe Beife tie Begriffe. Ihre Gelbstbewegung ift nicht eine geratlinig in's Unentliche verlaufente, fontern es ift eine in fich gurudlaufente freisformige. In ber Schinf-

tategorie erscheint als Resultat, was in der Anfangskategorie Zweck war. Die "absolute Idee" faßt den ganzen Inhalt und den ganzen Verlauf der Logik in einer höchsten Spike zusammen. Sie ist die Wesenheit der Wesenheiten, das höchste Wesenhoiten, des höchste Wesenhoite absolute Geist selbst in reiner Durchsichtigkeit. Sie ist ebenso die absolute, die ganze vorausgegangene Entwickelung durchwaltende Form, das begeistende Princip, die Methode. Der absolute Geist, ist sie zugleich das absolute Erkennen. Sie ist selbst das, woraus, und das, wodurch sie geworden ist. Inhalt und Form der Logik in höchster Bollständigkeit in sich vereinend, ist sie die in ihrem eigenen Begriff sich erfassende logische Wissenschaft selbst, die in ihrer Totalität, in dem Ganzen ihrer ideellen Realität sich zusammennehmende Energie aller ihr vorangehenden Gedankenbestimmungen.

Alle biese Charakterzüge nun, burch die sich die zuerst von uns hervorgehobene Joentificirung von Logik und Metaphhsik vertiest, zeigen, daß hier nicht weniger als Alles anders ist und geschieht, als in dem, was sonst und jemals Logik oder Metaphhsik geheißen hat. Es sind zum Theil andere Begriffe als die, welche wir aus Aristoteles, aus Kant oder aus der Wolffschen Metaphhsik kennen. Ganz anders ist die Natur dieser Begriffe, ganz anders ihr Erkennen und ihr Verhalten unter einsander ausgefaßt. Die Hegel'sche Restauration der Logik und Metaphhsik ist eine totale Umwälzung derselben; Hegel selbst spricht es aus, daß er mit diesen Wissenschaften "wieder einmal von vorn habe ansangen" wollen, daß dieselben unter seiner Hand, "eine völlig veränderte Gestalt" haben erhalten sollen.

Stellen wir einen Augenblick bie alten Vorstellungen ben Begel'schen gegenüber!

Etwas Anderes zunächst ist der altern Ansicht zufolge die Logik, etwas Anderes wieder die Metaphhsik. Jene hat es mit der Form des Denkens, abgesehen von allem Inhalt, diese mit dem alls gemeinsten Inhalt des Denkens zu thun. Diese allgemeinsten Inhaltsbestimmungen wiederum stehen als Gedachtes der Wirklichkeit gegenüber: sie sind wesentlich realitätslos. Das Kategorisiren dessteht im Abstrahiren, im Absehen von dem sinnlich-Wirklichen, in

bem Herausheben bes Allgemeinen aus ber Mannigfaltiakeit bes Daseins. Die nach-leibnitisische und vor-begel'sche Metaphysik mar wesentlich antiplatonisch, nominalistisch. Einen realen Werth erhielten die Allgemeinbegriffe erst durch Kant wieder, durch eine dem Stoicismus wesensverwandte Wendung bes Ibealismus, burch bie Flucht in bas Gebiet bes Ethischen. Sie find nach Rant bie letten Ausläufer ber freien Selbstbestimmung bes Menschen, bie Brude, welche von ber geistesinnerlichen Realität bes Sittengefetes ju ber Realität ber sinnlichen Erscheinung hinüberführt. Realität ift eine subjective, transscenbentale. Die allgemeinen Brabicamente fommen ju Stanbe, inbem ich bie Dinge in berschiedener Rudficht auf mein bentendes Ich beziehe. Rur biefe Thätigkeit ber Beziehung ber Dinge auf bas 3ch läßt bie Dinge in ihrer realen Erifteng gurudtreten und ftatt beffen Beftimmungen zum Borschein fommen, wie Quantität, Qualität, Ursache und Wirkung, Möglichkeit ober Nothwendigkeit. Diese Bestimmungen endlich fteben unter fich felbft in feinem anbern Bufammenhange, als sofern fie auf bem gemeinsamen Grunde bes bentenben 36 ruhen. Es ist aber gerabe bie Natur biefes 3ch, fofern es fich benkend verhält, die Bestimmungen, die es fest, auseinanderzuhalten. Das Denken ift ein Ifoliren ber Gebankenbeftimmungen von einander. Die allgemeinen Bräbicamente kommen zu Stande, indem fie aus bem Context ber erfcheinenden Wirklichkeit herausgehoben, indem bas lebenbige Band zerschnitten wird, welches in ber Erscheinungswelt Alles zusammenhalt. Nur biefe Thatigfeit bes Scheidens und Rolirens giebt bem Begriffe Quantität ober Qualität überhaupt Eriftenz und Halt, mahrend bie Dinge als solche gerade burch bas untrennbare Ineinander ihres quantitativen, qualitativen und fonftigen Seins existiren.

In allen ihren Bestimmungen nun und in ihrem ganzen Berhalten bilbet diese Logit und Metaphpsit einen Gegensatzu bem Berhalten des Lebens, der Kunst und der Religion. Diese in der That bestehen in der Aushebung jener dreisachen Scheidung, welche jene Logit und Metaphhsit für das Geschäft des reinen Denkens sesthält. Der Gegensatzumächst von Form und Inhalt, von Gedachtem und Realem tritt im naiven Selbst-

gefühl und in ber Energie bes Lebens noch gar nicht auf; er wird in ber Concentration ber Andacht überwältigt; er wird im tunftlerischen Schauen und Schaffen geflissentlich aufgehoben. Burud tritt ebenso, zweitens, bie fire Beziehung auf bas 3ch. Der Anbächtige fühlt sich Gins mit bem Universum; ber Lebenbe taucht mit seinem Selbst unter im Strom bes Lebens; Dichter läßt sein Bewußtsein im Objecte erlöschen. Und ebenso Auch jenes Zerreigen und Isoliren ift bem Leben, brittens. ber Religion und ber Runft fremt. Der Dichter, - um bei ber Runft fteben zu bleiben, - wenn er einen Charafter barftellt, fucht uns soviel wie möglich ein Bilb bes gangen, lebenbigen Menschen zu geben; er zerpflückt ihn nicht in seine Brädicate: an jedem einzelnen Charakterzug sehen wir zugleich etwas von allen übrigen; einer fpielt in ben anberen hinüber, alle find, wie bie Büge eines Gesichts, vollkommen in einander vermachsen. Die bochste Nachahmung bes Lebens ist die bramatische Dichtung. Indem sie bie Entwickelung von Charafteren und ben Kampf fittlicher Machte barftellt, fo bricht fie überall bie Scheibewanbe nieber, welche die abstracte Psphologie und die abstracte Moral aufzurichten nicht umbin fann. Die Ibeen bes Guten, Wahren, Schonen, wie fie Blaton concipirte, fteben fprobe am unfinnlichen Orte nebeneinander; ja, die Philosophie des Sofrates und Blaton war zum großen Theil nichts Andres, als eine Reaction bes Denkens und eine Rettung bes Gewiffens gegen bie, bie Unterschiede ausglättenbe und am Ende bialektisch verwirrende Boefie ber Tragobie und ber Romobie. Denn nicht fprobe steht beim Aeschplus bas Recht ber alten bem ber neuen Götter, beim Sophofles bas göttliche bem menschlichen Gefet gegenüber: fonbern es bewegt sich lebendig gegen einander, es versöhnt und vermittelt sich. Die Poesie ist wesentlich bialektisch, wie die Natur, bie sie im Ibealen widerspiegelt, und wie ber lebendige Mensch, aus beffen Totalität fie wirkt und schafft.

In nichts Anberem nun bestand die Gesammtanschauung Hegel's als darin, daß er die Kraft des Lebens, der Kunst und der Religion auf dem Boden des Verstandes einbürgern und nationalisiren wollte. Diese Tendenz

ist es, die fich unter bem Namen bes absoluten Geiftes für bas Universum, unter bem Ramen bes absoluten Wiffens für bas Bewuftfein, unter bem Namen ber absoluten Ibee in ber Louif manifestirte. Und bies alfo ift ber Sinn feiner Revolutionirung ber Metaphhfik. Es foll gedacht werben, und abstract gebacht werben. Aber zugleich follen jene Beschränfungen, die in ber Natur bes reinen Denkens liegen und bie unter ber Herrschaft ber Philosophie zu Schranken ber Wissenschaft überhaupt, ja zu Fesseln bes Lebens, ber Runst und ber Religion geworben waren, aufgehoben fein. Es foll abstract gebacht werben; bie Begriffe sollen in ihrer Bestimmtheit festgehalten werben; sie sollen vom Berstande fixirt, als beschränkt und entgegengesett gegen andere aufgefaft werben: bies verstänbige Thun wird von Hegel wiederholt als bas erfte und unerläkliche Moment bes logischen Thuns ober ber Methobe bezeichnet. Allein zugleich soll ber Verstand nach ber Natur ber Anschauung. bes religiöfen Bemuthe, ber fünftlerischen Geniethätigfeit wirfen. Es foll also aufgehoben sein bie Gebankenhaftigkeit ber Gebankenbeftimmungen: fie follen ale folche Reales fein. Es foll aufgehoben sein bie fire Beziehung auf bas 3ch, ber bloge Dentwerth ber Bebantenbestimmungen: auch bie rein bentenbe Auffaffung ber Welt foll eine fo felbstlofe und innig objective Singebung fein. wie bie, welche ben Frommen ober ben Begeifterten begludt. Es foll enblich aufgehoben sein bas fire Auseinanberhalten ber Beftimmungen, bas Trennen, Theilen, Roliren, Entgegenseten: bie Rategorien sollen bialektisch in einander übergebn, in ihrer gegenseitigen Begrenzung foll ihr gegenseitiges Uebergebn, in ihrem Unterschied ihre Ginheit erkannt werben. Und amar er kannt werben eben burch ben Berftanb, ber sich baburch zum "Dialektischen" und "Speculativen" erhebt, und gur "Bernunft" wirb. Der Berftand mit seiner scheibenben und vereinfachenben Rraft giebt ben Begriffen ihre Härte; gerabe baburch aber so stellt Hegel bie Sache bar und charafterifirt baburch in ber That die Gine Seite seines factischen Berfahrens - gerabe baburch "begeiftet er sie zugleich, und schärft sie so zu, baf fie eben nur auf biefer Spite bie Rabigfeit erhalten, fich aufzulosen

und in ihr Entgegengesettes überzugehn". Es gilt, wie Begel fich ausbruckt, "bie festen Gebanken in Fluffigkeit zu bringen". Man tann bas Sein nicht ju Enbe benten, ohne gewahr ju werben, bag man bamit eigentlich bas Nichts und bamit wieber vielmehr bas Werben benkt; man hat bas Werben nur scharf in's Auge zu fassen, so zeigt sich als die Wahrheit besselben bas Dasein; man braucht bas Dasein nur zu fixiren und mit aller Schärfe als bas zu nehmen, was es ist, so geht es eben baburch jur Qualität über und fo ferner. Die gange Logif ift nichts, als die Dialektik ber fluffig in einander überspielenden Rategorien. Sie verhalt fich zur alten Logif, wie bie flectirenben Sprachen zu ben ifolirenben. Denn wie in ben erfteren bem Worte eine Beziehung jum anderen und ju allen Worten immanent ift, wie jedes gegen jedes aufgeschlossen ift, so bier bie Beariffe gegen einanber.

Es ist nun aber klar, daß dieser lette Punkt der eigentlich entscheidende ist. Erst durch ihn bekömmt der subjectiv-objective Charakter der Kategorien, bekömmt die behauptete Joentität von Form und Inhalt, von Logik und Metaphhsik, bekömmt die angebliche Realität der Gedankenbestimmungen Aussührung und Ersüllung. Diesen Punkt daher verstehen, heißt den Schlüssel zu allen übrigen in die Hand bekommen.

Schon in der Borrebe zur Phänomenologie bezeichnet Hegel diese Einführung der Flexion in die Logif als die umgekehrte Arbeit derjenigen, welche die alte Philosophie zu vollbringen hatte. Die Alten, an allem Dasein sich versuchend und über alles Borkommende philosophirend, erzeugten allererst das Allsgemeine aus dem Concreten. Die neuere Zeit sindet die abstracten Formen, die Ideen und die allgemeinen Prädicamente als schon gebildete vor: sie sind in Eurs und in Jedermanns Munde. Jetzt daher bestehe die Arbeit darin, durch das Aufsheben der Festigkeit dieser Bestimmungen das Allgemeine wieder concret zu machen. So sagt Hegel und er giedt uns damit den allerbedeutsamsten Wink für den eigentlichen Hintergrund seiner Dialektik. Dialektisch oder ästhetisirt werden die Kategorien, insem sie hineingetaucht werden in das Concrete, indem

bas Band, bas sie mit der Wirklichkeit verbindet und welches unsichtbar geworden, ihr vergessener Ursprung aus dem lebendigen Weltzusammenhang wieder emporgetrieben wird. Ihrer abstracten und siren Fassung schiedt sich die Anschauung des sinnlichen Daseins unter. Ihr Begreisen besteht in dem Begreisen ihrer realen Ethmologie. Dieser Rückblick auf ihre lebendige Erzeugung durch die die sinnliche Wirklichkeit epitomirende und dem Geiste des Menschen assimilirende Sprache, dieser ist es, welcher versteckter Weise zu Stande bringt, was angeblich eine letzte Anspannung des Verstandes, was das reine unsinnliche Denken nach einem methodischen Schema zu Stande bringen soll.

Nicht wenig instructiv ift in biefer Begiebung eine andere Stelle aus bem Anfang ber Logit. Unfer Philosoph will bie Ungetrenntheit von Sein und Nichts beweisen. Der Beweis ift ber, bag es nirgends im himmel und auf Erben etwas giebt was nicht Beibes, Sein und Nichts, in sich enthielte. "Nur bie leeren Bedankendinge, Sein und Richts felbst, find biefe Ge trennten, und sie sind es, bie ber Babrbeit, ber Ungetrenntbeit Beiber, bie überall vor uns ift, von bem gemeinen Berftanbe vorgezogen werben". Man fann es nicht beutlicher ausfprechen, bag basjenige, mas angeblich eine Berichtigung bes Berftandes burch die reine Bernunft ift, daß bas Uebergebn ber Rategorien in einander vielmehr auf der Aesthetisirung bes Berstandesthuns beruht, vielmehr eine Erganzung und Berichtigung bes reinen Denkens burch bie Anschauung ift. Dag Sein und Nichts ineinander übergebn und, als einen neuen Ton gleichsam ber logischen Scala, bas Werben erzeugen, bies wirb nur baburch möglich, daß ich bie Abstraction burch einen Blick auf bie concrete Wirklichkeit rectificire. Es ist die Anschauung von Raum. Zeit und Bewegung, mehr noch, es ift bas Bilb bes natürlichen Entstehens und Bergebens, mas ber Logit bie Behauptung gestattet, bie "Wahrheit" ber Kategorien Sein und Richts sei bie Rategorie Werben. Und ebenso auf jeber weitern Stufe ber Logik. Die reinen Begriffe sollen es fein, an benen selbst biefe Dialektik hafte: in Bahrheit ist es bie hinter ihnen liegenbe Wirklichkeit mit ihrer natürlichen Dialektik, Die fich, balb fichtlicher, balb beimlicher in's Spiel mischt. Sehr häufig find es bie erläuternden Anmerkungen, die uns über die zu Grunde liegenben Anschauungen aufflären; immer aber reicht eine geringe Aufmerksamkeit bin, auch ohne bies ben Betrug zu entbeden, welcher bem reinen Denken gespielt wirb. Nur ben Muth und Willen diefer Aufmerksamkeit, welche freilich burch bas proclamirte Gefet biefer Logit verpont ift, muß man mitbringen. Dan stelle sich versuchsweise in die Mitte ober an bas Ende bieses Shitems ber Bernunft und entschließe fich, ben auf bas fritische 3ch gelegten Bann für aufgehoben gelten zu laffen, - und man wird mit Erstaunen gewahr werben, bag in ben Rategorien, bie fich jest barftellen, eine ganze Welt finnlicher Anschauung verftedt liegt, die auf bem Wege bis babin allmälig aufgegriffen und, lavinenartig wachsend, mitgeführt worden ist. Es ist so, wie Begel felbft fagt: Die reinen Wefenheiten haben an fich felbft Realität; jede folgende Kategorie "ist reicher und concreter, als bie vorangegangene". Es ist so in ber That, aber biefe Realität ist lediglich ber Reflex ber sinnlichen, die Rategorien werden "concreter", lediglich, indem fie fich mit bem Stoff bes concreten Dafeins geschwängert haben, an bem fie nun ihrerfeits ein bequemes, burch die Abstraction in beliebiger Richtung und in beliebig feine Käben fortspinnbares Material besiten, um sich in eine neue Kategorie binüberzuverwandeln. Man nehme bie Rategorie bes Maakes und beren Erposition bei Begel, man lese feine Erläuterungen über bie Correlatbegriffe bes Positiven und Negativen, um inne zu werben, wie tief bier bereits bas reine Denken von Anschauungen concreter Wirklichkeit ber Natur und bes Beistes burchwachsen ift. Wenn wir bann fpater vollenbe, nachdem ber "Begriff" bie "in ihm verschwundene Realität von Neuem in und aus sich gebildet bat", Kategorien antreffen, wie bie bes "Lebens" ober bes "Chemismus", fo ift augenscheinlich bie zum Behufe ber Dialektik und ber Concretisirung ber Rategorien nöthig geworbene Entlehnung aus bem Gebiete ber Sinnlichkeit so übermächtig geworben, daß felbst ber gemeinte Begriff bes Logischen baburch verunreinigt wird. Diese Kategorien offenbar, wie selbst die Hegelianer ber ftricten Observanz gegenwärtig standament. som nacht mehr allgemeine Tentbestimmungen som seine se som er stelligische Generalistenagen non paus beststelligenen. von der spengingen auf dem Geinere der Sierme. von dem Keiner Leitungen innes sum dem Keinere Leitungen innes sum mehren der Laure der schieden kann der pesammen inneständen Bewegung. Diese Dinkeliet, überen mer seigen sugen, sie nichte Konner alle das der Kabische über annielinden und pesäigen Sebensussen über das die des Kabische ist das Imgeleintet die natürliche und pesäigen Sebensussen die diese sie dingemeinen Tentbestämmungen selehan: und beinbeste liefe die allgemeinen Tentbestämmungen selehan: und beinbeste liefe ist allgemeinen Tentbestämmungen selehan: und beinbeste liefe ist allgemeinen Tentbestämmungen selehan; mer beinbeste bei fich fich free Europea, werden sie dem sehen such seiner Araficia, der Kabis mer den Seneren, werden sie dem sehen such sehen en zugen?

Sie seben, vie Analvse ver nemen Logik sieben und auf biejeben Elemente guriek, wie ichon bie Analvse bes Frankfarmer Entwurfet. Taffelbe in ver Falt, wenn wir und jest weiner nach dem realen Meine für bie Richtung und bem Beige Beig der Bewegung ber Antegerien unsehen. Bire näucket bie Lebentigkeit verselben nur und gan; babruch erzengt, bas bas Wistocie in die Concretion ber natürlichen Lebentigkeit eingetandet wäre, se mäste ihr Zusammenbang ein und viel verwiellterer sein. Lim Bieles ist die Lebentigkeit ver Birkindseit universeller und liberaler als die Lebentigkeit ver Fegellichen Logik. Nicht so bängen die Antegerien berselben flässig zwiammen, wie in der Katur in werbielbedingtem Leben Alles mit Ullem zusammenhängt, Alles sich in Alles hinüberentwickelt, sendern nur Bestimmtes hängt mit Bestimmtem zusammen und die Entwickelung ist an das Geseh bes Früher und Sesiter gebunden.

Die Logit, um es furz zu fagen, bat einen Berlauf wie bie Geschichte, und fie hat ibn, weil bie Geschichte ale folde zum Stoff und Leitfaben, zum concreten Agens ber Dialettit wirt. Bei bem "Sein" sogleich tritt ums anmertungsweise bie Bemerfung entgegen, baß sich basjenige, was in ber Wiffenschaft bas Erfte sei, auch geschichtlich als bas Erfte

habe zeigen muffen: die Bbilosophie ber Gleaten und bie bes Heraklit wird als geschichtlicher Beweis für bie biglektische Entwidelung von Sein und Nichts zum Werben aufgeführt. näher wird diefer Parallelismus ber inneren mit ber äuferen Geschichte ber absoluten Ibee folgenbermaßen bargestellt. einzelnen Kategorien können als ebensoviele Definitionen bes allgemeinen Weltwefens, jebe tann auf einem gewiffen Stanbpunkt bes benkenben Bewußtseins einseitig festgehalten, für bie wichtigste und hochste Bestimmung erklart, tann universalifirt und absolutisirt werben. So läßt sich bas Sein als bie einfachste und abstracteste, so lägt fich bas Unenbliche als eine bobere, bie Substanz und so fort als abermals höhere und mahrere Definitionen bes Abfoluten ansehen. Es tann mit einer gewiffen Berechtigung gefagt werben: Alles, mas ift, ift ein Werbenbes: mit noch größerer Berechtigung: Alles, was ift, ift ein Quantitatives, ober weiter: alle Dinge find verschieben, alle Dinge find an fich felbst wibersprechend u. f. f. Diefe Definitionen bes Absoluten find wirklich, reiner ober unreiner ausgesprochen, confequenter ober inconfequenter burchgeführt, jum Mittelpunkt von Weltanschauungen gemacht worben. Dies ift ber Ginn ber verschiebenen in ber Geschichte aufgetretenen philosophischen Shiteme. Dieselben find nichts Anderes, als bie im Spftem ber Bernunft fich als nothwendig erweisenden Standpunkte, auf welche bas Absolute sich stellen muß. Man begreift baber bie Bahrheit bes Spinozismus, wenn man begreift, bak im Stufengange ber logischen Ibee ber Substanzbegriff eine nothwendige Stelle einnimmt. Man begreift ben Mangel bes Spinozismus, und wiberlegt ibn, wenn man begreift, bag bie Substanz nicht bie bochfte Bestimmung bes Absoluten ist, sonbern bag in immanenter logischer Entwickelung bie "Substanz" zum "Begriff" überführt.

Diese Auseinandersetzungen giebt Hegel in der Logik. Es correspondiren ihnen die ausgeführteren, mit denen er bereits in den Jenenser Borlesungen über die Geschichte der Philosophie den Begriff dieser Wissenschaft mit der Logik in Zusammenhang brachte. Es ist das Geschäft der Logik, die nothewendige Auseinandersolge der Bestimmungen der Jede und ihre

Bellentung ju einem Gangen bargulegen. Es ift bas Geschäft ber Geschichte ber Philosophie, ju zeigen, wie bieselben Bestimmangen in ber Beife bes zeitlichen Geschehens ber Reibe nach erfreitellt morren fint. Die Geschüchte ber Philosophie ift ein efdloffenes Suffem, in zeitlicher Brojection baffelbe Sbitem, meldes bie Logit ale bas zeitlofe Softem ber reinen Bernunft aufzeigt. Die Anfeinanderfolge ber vericbiebenen Mitoforbien, behamptete Degel in ten Borlefungen , fet im Ganven viefelbe, wie bie Aufeinanderfolge in ber logischen Ableitung ber Begriffsbestimmungen ber Ibee. Benn man bie Grundbegriffe ber in ber Geschichte ber Philosophie erschienenen Shfeme beffen entileite, was ibre angerliche Gestaltung, ibre Auwentenne auf bas Besondere und bergleichen betreffe, so erhalte man bie verschiebenen Stufen ber Befimmung ber 3bee felbft in ihrene logischen Begriffe; man babe, umgefehrt, in bem logififen Fortgang nach feinen hamptmomenten ben Fortgang ber ericbichtlichen Ericbeimmgen.

Dat, foviel ich sehe, ift mehr als ein Moger Bint, es ift ein unives Singeftlindniß bafür, aus welcher Quelle bie Logik unn Deil ihren Stoff und mehr als jum Theil bie Form ihrer Bemegung geschöpft bat. Bas im Frankfurter Entwurf ber Logit und Reterbisfit nur an einzelnen Stellen bentlich murbe, bas wird jest für die ganze Logit bentlich. Ihre allgemeine bialettische Aliiffialeit erhalten bie Lategorien, indem bie Reutität ber Ratur und bes Geiftes burch ben feinen Ranal ber Abstraction in fie bineinsefiellt wirt. Ihre Rangordung, Die Richtung ihrer Bemeanna von Rieberen jam Deberen erhalten fie, indem bas Gefen ber jeit: Men Anseinandersolge und ber geschichtlichen Entwirfelung bes philefenbirenben Bewuftfeine an fie berangebrache wirr. Ich babe bereits ju Anfang tiefer Berlefung auf tiefenigen Rategorien aufmerkam gemacht, bie ihren Uriprung und ihren Plas in ber Logif handgreiflich bem Begel iden Studium ber Geichibte ber Philosophie, sei es überwiegent, sei es ausschlieflich verranten. Lategorien wie bie "Indifferen;" eber "bas Gins und bas Leere" fint für biet geschichtliche Motiv eben folche Berrather, wie "Chemismus" sber "Leben" für bas allgemein realiftifche, ober bas Anfchammasmotiv ber Logik. Wie aus ber angeschauten, so saugt bies angeblich reine Denken seine Lebenskraft aus ber erinnerten Wirklichfeit, aus ber ber Geschichte. Unfre Kritik ber Logik besteht nach ihrer negativen Seite wie unfre Kritif ber Phanomenologie in einer Decomposition ibrer Textur. Wie ber propadentische Beweis für das absolute Wissen hauptsächlich aus psychologischen und historischen, so ift ber inftematische Beweis für bies Wiffen, ober bas Shitem ber absoluten Ibee, aus ben mannigfaltigsten finnlich- wie geiftig-realistischen und abermals aus biftorischen Motiven zusammengeweht. Das Gewebe ber Logik, weil nicht auf ber breiten und foliben Grundlage bes Bewußtseins gewoben, ift um Bieles feiner. Der Betrug, ber bamit bem Berftande gespielt wird, ift wesentlich berfelbe; bie Confusion, bie barin liegt, die Willfür, wonach bald die Anlehmung an die Geschichte, balb bie an die Anschauung überhaupt ben Schwerpunkt der Dialektik bildet, dieselbe. Hier wie bort endlich ist bas Ganze in den Rahmen des Absoluten gespannt und die geschichtsund wirklichkeitsfinnige Regfamteit bes geiftigen Berfahrens an bie einfache Regelmäßigkeit ber Methobe, an bas abstracte Schema bes im Gegensat Einheit erstrebenben Geiftes gebunden.

Wenn nicht Wahrheit und Jrrthum so gründlich in biefer Philosophie sich burchbrängen, wie ware es möglich gewesen, baß sie die Geister ber Menschen so tief und so bauernd batte beberrschen können? Die Weisheit biefer Philosophie ift ber Weisbeit ber fatholischen Kirche zu vergleichen. In ihrer geschlossenen Spftematit ift fie eine "allgemeine" Philosophie, mit ihrem "absoluten Wiffen" eine autoritative Philosophie, wie sich jene Kirche eine Kirche zu sein rühmen barf. Wie ber Katholicismus trot aller Weltlichkeit die Absagung von der Welt predigt, so entflieht die Hegel'sche Logit der Realität, um in dieser Flucht selbst mitten in ber Realität zu bleiben. Wie ben Ratholicis. mus gerade sein starres hierarchisches und Ceremonialgeset und fein absolutistischer Charafter in praftischer Beziehung weitherzig. und bulbungefähig macht, so regt sich in biefer Philosophie bie größte Willfür, die fruchtbarfte Lebendigkeit und Sumigkeit in bem Geleife ber "absoluten", ber scheinbar ftarren und zwineinräumen 4, sind nicht mehr allgemeine Denkbestimmungen, sowdern es sind willsurliche Generalisirungen von ganz specifischen Birklichkeiten, von den Hergängen auf dem Gebiete ber Chemie, von dem Prozeß des organischen Daseins. Gerade diese sichtbar nicht logischen Bestimmungen indeß sind vielmehr die Berräther der wahren Natur der gesammten dialektischen Bewegung. Diese Dialektis, hörten wir Hegel sagen, ist nichts Andres als das Princip aller natürlichen und geistigen Lebendigkeit überhampt. Das Nichtige ist das Umgekehrte: die natürliche und geistige Lebendigkeit ist ihrerseits das Princip jener Dialektis. Mit ihr werden heimlicher Beise die allgemeinen Denkbestimmungen belehnt; nur dadurch löst sich ihre Starrheit, werden sie flüssig, elastisch, endwickelungsfähig, erhalten sie den Schein der Realität, den Sharakter des Concreten, werden sie dem sesten Hasten am Jah, der Kritif und dem Gewissen des Selbstbewußtseins entzogens.

Sie feben, Die Analbse ber neuen Logif führt uns auf biefelben Clemente gurud, wie schon bie Analyse bes Frankfurter Entwurfe 6. Daffelbe ift ber Fall, wenn wir uns jett weiter nach bem realen Motiv für bie Richtung und ben Beg ber Bewegung ber Rategorien umfeben. Bare nämlich bie Lebendigfeit berfelben nur und gang baburch erzengt, bag bas Abstracte in die Concretion ber natürlichen Lebendigkeit eingetaucht ware, so mußte ihr Zusammenhang ein noch viel verwickelterer fein. Um Bieles ift die Lebendigkeit ber Birklichkeit universeller und liberaler als die Lebendigfeit ber Begel'ichen Logit. Nicht so hängen bie Rategorien berfelben fluffig aufammen, wie in ber Natur in wechselbedingtem Leben Alles mit Allem zusammenhängt, Alles sich in Alles binüberentwickelt, fonbern nur Bestimmtes bangt mit Bestimmtem gusammen und bie Entwickelung ift an bas Gefet bes Früher und Spater gebunden.

Die Logik, um es kurz zu sagen, hat einen Berlauf wie bie Geschichte, und sie hat ihn, weil die Geschichte als folche zum Stoff und Leitfaben, zum concreten Agens ber Dialektik wird. Bei bem "Sein" sogleich tritt uns anmerkungsweise die Bemerkung entgegen, daß sich bassenige, was in ber Wissenschaft bas Erste sei, auch geschichtlich als bas Erste

babe zeigen muffen; die Bbilosophie ber Eleaten und bie bes Heraklit wird als geschichtlicher Beweis für bie bialektische Entwickelung von Sein und Nichts zum Werben aufgeführt. Und näher wird biefer Parallelismus ber inneren mit ber äuferen Beschichte ber absoluten Ibee folgenbermaßen bargestellt. Die einzelnen Kategorien können als ebensoviele Definitionen bes allgemeinen Weltwefens, jebe tann auf einem gewiffen Standbuntt bes bentenben Bewußtfeins einseitig feftgehalten, für bie wichtigste und bochfte Bestimmung erklart, tann universalifirt und absolutisirt werben. So läßt sich bas Sein als bie einfachste und abstracteste, so läßt sich bas Unendliche als eine höhere, bie Substanz und so fort als abermals bobere und wahrere Definitionen bes Absoluten anseben. Es fann mit einer gewiffen Berechtigung gefagt werben: Alles, mas ift, ift ein Werbenbes: mit noch größerer Berechtigung: Alles, was ift, ift ein Quantitatives, ober weiter: alle Dinge find verschieben, alle Dinge find an fich felbft widersprechend u. f. f. Diese Definitionen bes Absoluten find wirklich, reiner ober unreiner ausgesprochen, consequenter ober inconsequenter burchgeführt, jum Mittelpunkt von Weltanschauungen gemacht worben. Dies ist ber Ginn ber verschiebenen in ber Weschichte aufgetretenen philosophischen Shiteme, Dieselben sind nichts Anderes, als die im Shitem ber Bernunft sich als nothwendig erweisenden Standpunkte, auf welche bas Absolute sich stellen muß. Man begreift baber bie Wahrheit bes Spinozismus, wenn man begreift, bag im Stufengange ber logischen Ibee ber Substanzbegriff eine nothwendige Stelle ein-Man begreift ben Mangel bes Spinozismus, und wiberlegt ibn, wenn man begreift, daß die Substanz nicht bie bochfte Bestimmung bes Absoluten ift, sonbern bag in immanenter logischer Entwickelung bie "Substang" jum "Begriff" überführt.

Diese Auseinandersetzungen giebt Hegel in der Logik. Es correspondiren ihnen die ausgeführteren, mit denen er bereits in den Jenenser Borlesungen über die Geschichte der Philossophie den Begriff dieser Wissenschaft mit der Logik in Zusammenhang brachte. Es ist das Geschäft der Logik, die nothewendige Auseinandersolge der Bestimmungen der Jede und ihre

genben Methobe. Man muß beiben Erscheinungen in ber That bas Beste und bas Schlechteste nachsagen, und hier wie bort im Boraus gefaßt fein, daß man es ebenso mit ben Apologeten wie mit ben parteiischen Gegnern verbirbt. Die Logit, um es furz gu formuliren, ift ber burchgeführte Berfuch, bas abstracte Denten als foldes aus ber Kulle ber Totalität bes menschlichen Wefens und aus ber Fulle ber Wirklichfeit beraus zu verinnigen und zu concretifiren. fich wibersprechend, wie biefer Berfuch ift, muß er vom Standbunfte lebenbiger Beistigkeit, vom Standpunkte ber religiösen und afthetifden Anschauung aus als eine Robbeit und Geschmacklofigkeit. vom Standpunkte bes reinen Rationalismus aus als eine Berwirrung und Corruption bes Berftanbes und feines Gewiffens bezeichnet werben. So jedoch ift die Natur alles Fortschritts. Diefer Bersuch, die Logif zu revolutioniren, ist barum nicht meniger nicht blos eine gewaltige philosophische That, sondern überbaupt eine ber folgenschwerften Ereignisse innerhalb ber beutschen Beiftesbewegung.

Der abstracte Rationalismus ber vorhegel'schen Philosophie bat nicht Recht. Die Berechtigung feines "reinen Denfens" geht nicht über bie Grenzen ber formalen Logit hinans. Berechtigung biefer Logit für bas Erfennen ber Wahrheit und somit für die Wissenschaft im eminenten Sinne bes Wortes ift eine lediglich auxiliäre. Die Abstractionen und die Scheidungen bes reinen Berftanbes haben nur als Ausgangspunkte und Bulfelinten bes Eindringens in die Birklichkeit einen Werth. Sie find für bie geistige Bewältigung ber Dinge, was für bie praktische Berrichaft bes Menschen über bie Natur bie nach bem Entwurf ber Mathematik gebilbete Maschine, mas bie Rolirung und bie Anspannung isolirter Naturfrafte jum Dienst bestimmter menschlicher Zwede ift. Wenn Kant bie Sinnlichkeit auf jene. ben Berftand auf biefe Seite stellte, wenn er feine Rategorien -tabellarisch rubricirte und bezifferte, wenn er die Grenzen zwiiden ber reinen Bernunft und ber Religion mit Reinlichkeit abausteden versuchte, so that er etwas Analoges, wie wenn ber Techniter die Kraft des Dampfes zum Behuf der geradlinigen Fort-

bewegung auf Eisenbahnen in Anspruch nimmt, ober wie wenn er ben galvanischen Strom an ben ausgespannten Drath fesselt. In ber lebenbigen Natur und ebenso im lebenbigen Menschen eriftirt bies Shitem ber Riolirung und ber Scheibung nicht. Unendlich biglektisch ift bie Ratur. Unendlich biglektisch ift ber Menschengeist. Er ift es ebenso in feiner individuellen, wie in seiner collectiven, weltgeschichtlichen Totalität. Dialektisch ist die Geschichte. Dialektisch ist ber Einzelgeist. Ja, bialektisch ift auch bie "reine" Bernunft. Denn in ihrer einfachsten Aeugerung ist sie an bas Behikel ber Sprache gewiesen, und biese erwächst aus und lebt von bem concreten und ganzen Menschen in seiner Wechselbeziehung mit ber Außenwelt. So weist bas reine Denken burch fich felbst in die Tiefen ber Menschennatur. Die Härte, mit welcher es seine eignen Abstractionen ergreift und festhält, weist auf die befriedigendere Innigkeit, mit welcher ber Beift in ber Besammtheit seiner wirkenben Rrafte sich ben Objecten und die Objecte fich zu erschließen vermag. Die mahre Wissenschaft mithin hat sich jene beschränkte und auxiliare Geltung ber Berftanbeserkenntnig jum Bewußtsein ju bringen und bie Continuität berfelben mit ber Anschauung, ber Phantafie, mit bem ganzen lebenbigen Gemuth aufrecht zu erhalten. Die wahre Philosophie andrerseits hat in erfter Linie bem dialektischen Zufammenhang zwischen bem angeblich reinen Denken und ben concreten Tiefen bes Beiftes nachzuspuren, und fie hat zweitens auf ber Grundlage bieses concreten Ariticismus, ber nicht sowohl bie reine Bernunft als ben lebenbigen Beift fritifirt, bie Bege ju verzeichnen, auf benen bie mahre Wiffenschaft bie Schäte ber Wirklichkeit zu beben im Stanbe ift.

Nach einer solchen Wissenschaft ist die Zeit Hegel's auf der Fährte gewesen. In dogmatischer und unkritischer, in verworzener und rober Form ist die Hegel'sche Logik der erste trügezische Versuch einer solchen Wissenschaftslehre und Philosophie gewesen.

Die Zeit Hegel's, sage ich, war auf ber Fährte nach einer solchen Wissenschaft. Man ergreift die Wahrheit nur, wenn man zu ihrem Besitz alle Gemuthsträfte zusammen aufbietet und wenn

man jebe Wirklichkeit in ihrer eignen individuellen Tiefe und Lebenbigfeit auffaßt. Diese Ginficht verbanten wir bem Wiebererwachen bellenischer Geiftesweise in unfrer Ration, bem Umschwung, welder in unfrem nationalen Bewußtsein burch unfre großen Dich-In diesem Sinne sprachen es die ter bervorgebracht wurde. Schiller und 2B. v. Humboldt aus, bag an die ganze Wahrheit bie ganze und harmonisch zusammenwirkende Totalität bes Beiftes gefett werben muffe. In bemfelben Sinne forberte Bothe, bak feine ber menschlichen Gemuthsfrafte bei wiffenschaftlicher Thätiafeit ausgeschlossen werden burfe. Alle brei Manner haben bas Beifpiel einer folchen ben gangen Menschen in Anspruch nehmenben, bie Innigfeit und Energie bes afthetischen und religibsen Lebens widerspiegelnben Forschungsweise gegeben. Ibre Anficht wie ihr Beispiel jedoch blieb junachst ohne tiefergreifenden Einfluß auf bas wissenschaftliche Gemeinbewußtsein. Das Genie bebarf eines Dolmetschers. Die feine und sinnige Beife, in welcher namentlich ber Begründer echter Sprachwiffenschaft bie Thatigfeit bes Erkennens burch afthetische Motive vertiefte, mar von zu individueller Färbung, als daß fie allgemeiner Aneignung fähig gemesen mare. Es fehlte an einer philosophischen Bearundung für dieselbe: es fehlte an einer fritischen Methodenlebre ber neuen Wiffenschaft.

Da kam Hegel mit seinem kategorisch zugreisenden Wesen. Durch die Zeit selbst, durch seine Bildung und Geistesart in die Mitte gestellt zwischen das neue vorwiegend poetische und das alte Verstandeswesen, brachte er mit großer Kunst und mit klugem Geschick ein Compromiß zwischen beiden zu Stande. Der Verstand als solcher, das war seine Meinung, ist ein ästhetisches Vermögen. Die reine Vernunft als solche, so anerkannte und so verkannte er zugleich das Recht des lebendigen und ganzen Menschen, die reine Vernunft ist ein dialektisches Shstem an sich selbst concreter Denksormen und Wesensbestimmungen. Und er schried seine Logik. Die allgemeinen Begriffe des Verstandes, zeigte er, sind als solche von dem Charakter des Lebendigen, von ästhetischer oder religiöser Natur. Er stellte die Begriffe in großer Bollständigkeit, in sbstematischer Gliederung und Ordnung

7 وجي

zusammen; er gab ihnen allen etwas von bem Wesen ber finnlichen und geistigen, ihrer Ordnung etwas von dem Wesen ber geschichtlichen Lebenbigkeit. Er projicirte bie Wahrheit bes ästhetischen, bes geiftig-finnlichen Berfahrens auf die Fläche ber Er objectivirte ein für allemal burch bie Aufstel-Abstraction lung eines vollendeten Denfspfteme und einer absoluten Dethobe jene Forberung, daß bei allem Erfennen ber gange Mensch in ber Totalität feiner Gemuthefrafte thatig fein muffe. Dies unendlich Tiefe machte er zu einem unendlich Trivialen. Was bis babin nur bas wiffenschaftliche Genie schien leiften zu können, bas erschien nun auf einmal als etwas, was fich von Jebem erlernen lasse, ber nur bie neue Logik stubire. Wie Bacon's Novum Organon prätenbirte biefe Logik, ein allgemein brauchbarer Ranon, ein Allen zureichenbes Instrument lebenbigeren wissenschaftlichen Erkennens zu fein, ut ingenii viribus et excellentiae non multum relinquatur. Sie wollte bas indivibualifirenbe, bie gange Wirklichkeit bem gangen Beift verinnigenbe Ergreifen ber Objecte in abnlicher Beife beschreiben, lehren und cobificiren, wie Ariftoteles bies mit ben allgemeinsten Gefeten bes abgezogenen formalen Denkens gethan hatte.

Das war, ich wiederhole es, ein robes und plumpes, auf einer handgreiflichen Berwirrung und Bufammenfcuttung beffen, was bes Berftanbes, und beffen, was bes concreten Gemuths ift. Es ist roh und plump im Princip. beruhenbes Manöver. ist rob und plump vor Allem wegen ber Doctrinarisirung und Regularifirung ber Dialektik, Die jur Anerkennung zu bringen boch andererseits gerade die Absicht ift. Es ift vollkommen richtig, was im Allgemeinen burch biefe Logik geltenb gemacht wird: bei jeber einzelnen Denkbestimmung erzittert bas ganze Gemebe bes Denkens. Durch ben Versuch jeboch, biesen unendlichen Zusammenhang auf eine bestimmte Zahl und Folge von Bliebern gurudgubringen, die Uebergange an ein bestimmtes Beset und Schema zu binben, wird bies Richtige auf's Meugerfte entstellt und verfälscht. Was Bacon von ber alten Logit fagte, und was Hegel in Beziehung auf die "Bernunft" ebenso wie jener in Beziehung auf die Natur batte fagen konnen: naturae

subtilitatem longo intervallo non attingit, - baffelbe gilt von ber neuen Logif. Wie Bacon trot ber tieferen Meinum feiner Auslegung ber Natur in einen scholaftischen Formalismus gurudfiel: gang ebenfo Segel. Beibe erkannten bas Ungureichenbe ber alten Spllogiftif: beibe wetteiferten thorichter und vergeblicher Beife mit ber reinlichen Geschloffenheit und Bollenbung, welche jener gleich burch ihren Entbeder zu Theil warb. Sinn ber Begel'schen Dialektik erhellt vielleicht aus nichts fo febr, wie aus ber immer wiederkehrenden Bemerkung, baf bie Form bes Sates und bes Schlusses bas Wahre ober bas "Speculative", bas "Geiftige" auszubrücken unfähig fei. ben Commentar bagu gleich am Anfang ber Bothe'schen Erps fition über bie Gruppe bes Laokoon lefen: "Ein echtes Runftwert bleibt, wie ein Naturwert, für unsern Berftand immer menblich: es wird angeschaut, empfunden; es wirkt, es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger fein Wefen mit Worten Dieser tiefen Ginsicht jedoch geht me ausgesprochen werben". mittelbar ber grrthum gur Seite, und es scheibet fich ber Bilosoph von bem Dichter. Es ist die Erfindung eines speculotiven Berftanbes, eines höchst verständigen und burchaus formaliftischen, aber bennoch zugleich überverftanbigen Bermögens, bie Erfindung ber bialeftischen Bernunft und ihres Spftems, meburch jene Schwierigfeit foll überwunden werben können.

Und roh und unkritisch wie dieser Bersuch, die Bernunft zu verlebendigen und das Lebendige zu rationalisiren ist, hat er überdies — und auch darauf habe ich schon früher andeutend hingewiesen — die Gesahr der Sophistik unmittelbar in seinem Gesolge. Dem Berstande das legale Recht einzuräumen, das jenige zu können und zu thun, was nur die Sache des lebendigen Geistes ist, heißt ihm eine Macht einräumen, die er seiner Natur nach nicht anders als mißbrauchen kann. Die ganze Gediegenheit des Hegel'schen Geistes, die ganze Sinnigkeit seines Berstandes gehörte dazu, um ihn selbst vor dieser Consequenzum ihn vor grober und gewissenses, das der allmächtige Berstand, den er operiren läßt, in den meisten Fällen den Begriffen auf

ibren wirklichen Grund und ibren mabrhaften Sinn fab, und bak biefem Berftanbe ein folibes Wiffen, ein im Ganzen reines Befubl, ein nüchterner Sinn und eine bescheibene Phantafie im Ruden stand. Es fehlt nichts besto weniger schon in ber Logik nicht an Beispielen, wo eine oberflächliche Ibeenassociation und ein Krathleisches Spielen mit ber Sprache, mit Beiseitesehung bes wahren sprachlich-fachlichen Ursprungs und Werths ber Begriffe, bas Beburfnig ber Dialektik und Shitematik befriedigen muß. Gerabe biefe Seite ber Logif hat ihr bei oberflächlichen und unwahren Geistern, bei ben Euthydemus und Dionpsodorus unferer Tage Liebhaber gewonnen. Gin Glud noch, bag fich von Alters her ber Sophistik gern die Scholastik, der Willkur des Berftanbes gern bie Festigkeit bes Gebachtnisses gesellt. Sophistik war burch bies neue Organon junächst wenigstens an ein Shitem gebunden; biefe Rategorien in ihrer absoluten Geltung und Ordnung mußten allererst auswendig gelernt werden -: sie bilbeten bas fichere Beleife, welches wenigstens auf bem Bebiete ber Metaphhsit bie Seichtigkeit junachft hinderte, auf ihre eigne Band, auf Roften ber Wahrheit geiftreich ju fein.

Aber wer andrerseits, ber noch einen Funken, ich will nicht fagen von Freiheitsgefühl, sonbern von echtem Respect vor ber Birklichkeit, von wirklichem Sinn für bie Lebendigkeit bes Geiftes befitt, wird sich noch beute in biefes Joch einspannen laffen, um fich bamit biefe Freiheit ber fophiftischen Willfur an verschaffen? Die Zeit, bente ich, wird tommen, und fie ift im Grunde schon ba, wo fein ben Werth und Sinn ber Wahrheit fühlenber Mensch in anderer Beise an die Hegel'sche Logik mehr glauben wird, als etwa die große Gemeinde Leffing's an die Symboldogmen glaubt. Daß es bas "reine Denken" fei, welches biefe Fulle von Beziehungen zwischen ben allgemeinen Bestimmungen gewahr werbe, biefe Ginbilbung wird nicht lange mehr gegen Beweis und Augenschein Stand halten konnen. Daß gerade nur biefe Rategorien gleich Sternbilbern an bem fternbefaeten himmel bes Borftellens fich aussonbern laffen, daß vollends bie Reibenfolge ber sich ineinanberverwandelnben Rategorien genau biejenige sei, welche Hegel als die absolute entwickelt hat, dies wird, benke

## Bierzehnte Borlefung.

## Die Beibelberger Periobe.

Es war am 21. Juli 1816, als Hegel die Borrede anm britten Banbe feiner "Biffenschaft ber Logit" unterzeichnete. Sie flagt, bak bem Berfaffer seine Amteverhaltniffe nur eine gerstreute Arbeit an einer Biffenschaft gestattet hatten, welche einer unzerstreuten und ungetheilten Anstrengung bedürfe. war ernstlich gemeint; sie verrieth ben Wunsch bes Berfassers, au ber freieren und höheren Lehrthätigfeit guruckfehren gu burfen, welche fallen zu lassen nur die Macht ber Umstände ibn gezwungen hatte. Stets hatte er biefen Bunfch mit fich berumgetragen. Seit Nahren icon hatte er an Erlangen, seit bem Tobe Fichte's auch an Berlin gedacht. Insbesonbere aber hatte frühzeitig bie Berufung seines Freundes und Borgesetten Baulus nach Beibelberg seine Hoffnungen von Neuem nach ber Nedaruniversität hingelenkt. Schon im Juli 1811, wenige Wochen nach Baulus' Ansiedelung baselbst, batte er biesem barum geschrieben; er brachte weiterhin sich und sein Project, auch nachdem sich feine außere Lage in Nürnberg burch feine Ernennung jum Referenten in ben bortigen Schulangelegenheiten erheblich verbeffert hatte, in wieberholten Briefen in Erinnerung. Baulus, ber mit ber rationalistischen Volemik Begel's gegen bie Gefühls- und Phantafiephilosophen nicht anders als sympathisiren konnte, hatte burch Empfehlung und Fürsprache für ben Freund zu wirken nicht unterlaffen. Seinen Bemühungen gesellten sich bie von Daub und Creuzer. Mit ber Bersekung von Fries endlich nach Jena, ber bisber in

Beibelberg mit ber Professur ber Philosophie bie ber Physik vereinigt batte und ber überbies burch eine Hegel'sche Note2 gegen biesen verstimmt sein mußte, war ber Hauptanstand gegen ben Nürnberger Rector beseitigt. Auf die nunmehrige indirecte Bewerbung besfelben um bie jest getrennte philosophische Professur folgte in furger Zeit feine Berufung. Gleichzeitig zwar hatten fich ihm auch andere Aussichten eröffnet. Gine Erlanger Brofesfur war ihm nun wirklich angetragen, wegen ber Uebernahme ber Kichte'schen war von Berlin aus eine officielle Anfrage an ibn erlassen worben. Zwischen Erlangen indeß und bem "neckarlanbischen Elborado", wie er an Paulus schreibt, konnte ihm bie Wahl nicht schwer fallen, und auf bas Bebenken bes preufischen Ministeriums, ob ihm auch die Fertigkeit bes lebendigen Rathebervortrags zu Gebote ftebe, mußte ibm bie Annahme bes in ber liberalften Weise vollzogenen Heibelberger Rufes zugleich als bie befte und ftolzeste Antwort erscheinen. Ohne zu verkennen, mas er durch eine achtjährige Uebung im Ghmnafialunterricht an Freibeit und Deutlichfeit bes Vortrags gewonnen babe, galt ihm ber Abschied von Nürnberg als eine Erlösung vom Joch bes Schul-Einen schönen geistigen Erwerb nahm er baraus mit lebens. sich; er verbankte bem Rürnberger Aufenthalt überdies einen anbern Schat; benn bie trefflichste ber Frauen, Marie von Tucher war schon im Jahre 1811 bie seine geworben; sie folgte ihm nach Beibelberg, um ihm eine treue Begleiterin burch's Leben ju bleiben.

Die Enchklopädie und die Geschichte der Philosophie waren die Vorlesungen, mit denen er im Wintersemester 1816—17 debütirte. Er eröffnete die letztere dieser Vorlesungen am 28. October mit einer seierlichen Antrittsrede<sup>3</sup>. Der alternirende und gleichgewogene Respect vor der Macht der Wirklichkeit und vor dem Werth des Begriffes, derselbe dualistische Zug, welcher durch die Logik hindurchging und den auf= und niederschaufelnden Rhyth= mus der Methode erzeugte, sand auch in dieser Antrittsrede einen charakteristischen Ausbruck.

Wir haben gesehen, daß die Napoleonisirung Deutschlands bem Philosophen wenig Kummer machte, und daß er auch die

Wirflichfeit eines schlechten Staates für gut genug bielt, um jum Grund und Boben bes neuen beutschen Geifteslebens zu bienen. Es ift leiber hinreichend beglaubigt, bag er in biefer Denkweise auch während ber Jahre verharrte, in benen bas Nationalgefühl einen neuen Aufschwung nabm, um fich endlich ber Frembberschaft zu entledigen . Während bie Fichte und Schleiermacher in ihren Sörfälen jene Jugend mit Baterlandsliebe und Freiheits finn erfüllten, die nachber mit ihrem Blute Deutschlands Ungb bangigkeit wiebererringen half, fo begnügte fich Segel, feinen Shmnafiaften Staatsanhänglichkeit und patriotische Befinnung im Sinne bes Bavarismus, wenn auch nach bem Mufter bes alter Griechenland und Rom einzuprägen, fo fuhr er fort, mit bemfelben ungläubigen Lächeln wie Bothe von ben Anftrengungen bes nordgermanischen Enthusiasmus zu reben, bas welthistorische Schickfal und bie Macht bes großen Napoleon zu brechen. Frangofen waren über ben Abeinftrom gurudgetrieben, ihre Samptftabt war im Befit ber Berbunbeten, ihr Raifer entfest und exulirt: immer noch spottete ber beutsche Metaphhiter über "mfere geschehen sein follende Befreiung" 5.

Eine Philosophie jedoch, die mit ihrem fataliftischen Objectivismus und ihrer spiritualistischen Geschmeidigkeit auch eine schlechte Wirklichkeit zu ibealisiren verstanden hatte: was Bunber, wenn fie fich eben fo leicht auch mit einem befferen Statusque wieder in's Einvernehmen sette? Bortrefflich, in ber That, wie Begel nun auf einmal bor einer Rugend, welche fich bisber au thatfräftiger und patriotischer Gesinnung burch bie Worte bes wackeren Fries batte erwärmen lassen, die wiedererrungene Freibeit pries. Bortrefflich, wie er nun bavon zu reben wußte, bag bie "beutsche Nation ihre Nationalität, ben Grund alles leben-Vortrefflich auch, wie er barans bigen Lebens gerettet habe". bie Aufforberung entnahm, daß auch die Wiffenschaft bor allen Dingen zu gebiegnerem Ernft, zu Tiefe und Gründlichfeit zurudkehren muffe. Weit mehr jeboch als bies, bob er bas Glud bervor, daß nun überhaupt die Bhilosophie und die Biffenschaft neben ben praktisch-politischen Interessen wieder Raum und Beltung gewinnen könne. Und er that dies mit einer eben so bezeichnenben wie bebenklichen Wendung. Daß ber gallische Sturm uns fo wehrlos niedergeworfen und fo lange gefesselt hatte, ba= für offenbar trug einen nicht geringen Theil ber Schuld bie einseitige Richtung unserer Nation auf Die Bahnen theoretischer und afthetischer Entwickelung. Dur bas Erwachen ber lebenbigen fittlichen Triebfrafte in ben Gemüthern ber Menschen hatte uns unfre Selbständigkeit wiedergegeben. Diese Rrafte ju pflegen, fie zu geistiger Wiebergeburt und zu staatlicher Neugestaltung zu verwenden, ware die Aufgabe gewesen. Die Begel'sche Antrittsrede, ber Hulbigung bes großen nationalen Kampfes zum Trop, stellte uns ein anderes Prognostikon. Deshalb vor allen Dingen batte nach Segel bie Ration "fich aus bem Gröbften herausgehauen", bamit sie alsbald von Neuem sich nach Innen, zu ben Intereffen reinerer Geiftigkeit, von bem Reiche ber Welt zu bem "Reiche Gottes", bas will fagen zu ber Speculation wenden könne. Nicht sowohl im ethischen als im theoretischen Sinne war bie Berinnerlichung und Bergründlichung ber Wiffenschaft gemeint, welche uns obliege. Denn bas beilige Feuer ber Philofophie zu bewahren, bas fei ber Beruf, ben bie Deutschen von ber Natur empfangen — ganz ähnlich, wie ehemals "ber Weltgeist ber jubischen Nation bas höchste Bewuftsein aufgespart hatte, bag er aus ihr als ein neuer Beist hervorginge". wahr eine verhängnifvolle Barallele! Heitern Muthes sprach Begel fie aus, um fortan je langer je mehr bazu beizutragen, baß fie eine Wahrheit wurde. Die stolzen Worte, mit benen er schloff, die Worte von dem Muthe des Erkennens, vor dem das verborgene Wesen bes Universums sich widerstandslos in seiner Tiefe aufthun muffe, trugen ebenso bas berannahende Schicksal und ben Geist ber Restauration in ihrem Schoofe, wie die pathetischen Reben ber alttestamentlichen Propheten ben Verfall und bie Ohnmacht bes jubischen Bolfes.

Wie dem jedoch sei: mit jenem Muth des Erkennens war es unserm Philosophen bitterer Ernst, und die theoretische Energie, die ihm innewohnte, bewährte sich alsbald in neuer Frische auf dem neuen Boden seiner Wirksamkeit. Seine Vorlesungen, anfangs nur von Wenigen besucht, zogen allmälig eine zuneh-

ment größere Zubörerschaft an: Die anziehente Araft Ing in ber Tiefe mit Geriegenheit bes Inhalts, bie fich trop wer meger bee Ringens nach einer entjerechenten form auch benjeniger fühlbar machte, welche ibn noch nicht verstanden. Fin im selbt aber wurden bieje Berleiungen jum Anlag, bie weltuntermerfente, univerfelle Tenten; feiner Bbilofophie immer rellfiantiger ju realifiren. Diefe Tenbeng Im von haufe aus in ihr. Gleichzeitig mit ber fuftematifch-ernmisaterischen war sie schon früh anternöllich antaeierschen menen. Bem Mittelrunfte ber Speculation aus follte bie Biffenichnit erganifirt, bon ber erganifirten Biffenichaft bas gange Univer fum geiftig erobert unt beherricht werten. Antlen follten in Schramten zwischen ber Biffenschaft und ber Renfrit, infen ebenje tie Schranfen zwischen Philosophie unt Biffenichmit. Die Philosophie selbst ift so febr bas Centrum wie bie Tetalität ber Biffenschaft, und bie "bestimmte Biffenschaft" — fo febrieb De gel ichen im Rabre 1802 6 - "ift nichts Anderes, als the inntgebente Darftellung unt Analufe, wie bas, was bie Biefferfeit unentwistelt ale eine einfache Bestimmtbeit laft, fich wieder ber gweigt, umr felbft Totalität ift". In ber Rurnberger Giennafialerrepatentif waren bereite factifch bie Grenzen biefer theentischen Beliberrichaft immer weiter vorgerucht worben: Migaebaji mar versanjia ber globus intellectualis in ber vernabemiichen Encofferarie umidrieben werben. Der Universitätenentra mußte vollständiger und burfte ausführlicher fein. Die ichen in ben Kurnberger Beiten figurirente Anthrepelogie und Pfinchelogie erhielt jest eine breitere Ausführung: bie bieber mur augebentete und genannte Aeftheilf, ju welcher Beibelberge Ratmschönbeiten und Aunfischätze besondere Auregungen barboten, trat als eine selbstämpige Disciplin erft jett in ben Areis ber Borleinngen unt damit in ben Areis bes Svitems ein. Gleich in erfien Salbjahr mar bas Gange ber fo fich erweiternten Bhilasophie vergetragen und zu tiefem Behnfe bie Baragranden ber Rürnberger Encollorabie vermehrt und bereichert worden. Bar es um aufänglich Segel's Absicht geweien?, and bie Raturund Geifteephilosophie, als tie Gesammtheit ber realen Dieciplinen, gleich der Logik, in einer besonderen und ausgeführteren Arbeit dem Publicum vorzulegen, so brachte ihn jest das Bedürf=niß eines Leitsadens für seine Borlesungen dahin, die Ench=klopädie drucken zu lassen. Das ostensible Resultat seiner wissenschaftlichen Arbeit und Entwickelung in Jena war die Phä-nomenologie gewesen; die reife Frucht der Nürnberger Periode war die Logik; die Summe seiner Heidelberger Docententhätigsteit liegt uns vor in der "Enchklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse".

Die Phänomenologie sowohl wie die Logik waren in gewiffer Beise Darstellungen bes ganzen Spftems: bie Enchklopabie, wie sie 1817 in erster, gebn Jahre später in wesentlich verbefferter und vermehrter Auflage jum zweiten, endlich im Jahre 1830 jum britten Male erfcbien, ift in noch anberem Sinne und ausbrudlich, fie ift bie einzige wirkliche Befammtbarftellung, welche Segel von feiner Philosophie ge= geben bat. Es fonnte baber bier an ber Stelle icheinen, nach Anleitung ber Enchklopabie auf biejenigen Partien bes Spftems naber einzugehn, welche eben nur in ihr zur Ausstellung gefommen find. Gerabe an biefen Bartien jeboch haftet ber Sinn und Die Bebeutung biefer Philosophie am wenigsten. Unbestritten find bie Naturphilosophie und die Lehre vom subjectiven Beiste bie minbest originellen, die minbest einflufreichen Theile bes Spftems. Die lebendige Wirklichkeit bes subjectiven Beistes mußte nothwendig in einer Philosophie zu turz kommen, die aus ben Tiefen ber Innerlichkeit theils in die Breite und Fülle ber objectiven Realität, theils in die metaphysische Ibealität des absoluten Geiftes hinaus= und empordrängte. Hegel's Pfychologie hat es nur mit bem entfeelten Refibuum ber Innerlichkeit zu thun: bie Seele diefer Wiffenschaft hat sich in die Ethit und Geschichtsphilosophie, in die Metaphysik und Religionsphilosophie hinübergeflüchtet; auf fie und auf die Naturphilosophie finden am meiften bie Worte Anwendung, welche Bacon über bie Physik bes Stagiriten aussprach: naturalem suam philosophiam logicae suae prorsus mancipavit. Ein weiteres Eingehen auf die Naturphilosophie ift uns überbies burch unsere bisherigen Andeutungen über die Entstehung und Weiterbildung berselben erspart. Ein neues Interesse bietet uns die Encyklopädie nur durch Zweierlei: durch die nunmehrige Fixirung der veränderten Bedeutung der Phänomenologie, und durch die hier wie nirgends in aller Einsacheit und Vollständigkeit dem Auge sich aufdrängende architektonischemethodische Gliederung.

Die Phänomenologie junächst erobert auch in ber gebrucken Enchklopabie ben Plat nicht wieber, ben fie bereits in ben proväbeutischen Dictaten eingebuft hatte. Sie verliert für immer sowohl ihre Stelle als Einleitung, wie ihre Bezeichnung als ein Erster Theil bes Spftems. Diefer ihr Charafter gebort ber Entwidelungegeschichte bes Shitems an: in bem nun fertigen Spftem rudt fie ein für allemal, es fei benn, bag fic Begel absichtlich biefer Entwidelung erinnern und fie rechtfertigen will, als Glied in die Psychologie ein, und reinigt sich eben bamit von ihren concreten Buthaten, mahrend die Einleitung in bie Philosophie fortan äußerlicher gefaßt und burch eine Reibe theils raisonnirender, theils fritischer und bistorischer Bemerhmgen gewonnen wirb. Wie natürlich biefe Aenberung eintreten mußte, ift klar. Den Standpunkt bes absoluten Wiffens im Beifte bes Shitems bor bem Shitem zu beweisen, tonnte nur fo lange Bedürfnig fein, ale biefee Shitem, ber allein genugenbe und vollständige Beweis jenes Standpunkts, in feiner Totalität noch nicht hingestellt mar. Derfelbe Grund, welcher ursprünglich jur Aufnahme bes gangen Reichthums bes absoluten Geiftes in bie Phanomenologie nöthigte, - berfelbe Grund mufte jest bie einleitende Bedeutung ber Phanomenologie zerftoren und ibr fob gerichtig alles das Material entziehen, womit aufangs Die abftracte Bewußtseinslehre mar ausgefüttert worben. Die Bhane menologie konnte nicht mehr als vorläufige Gesammtbarftellme. fie konnte fich ebensowenig als Erfter Theil bes Spitems balten. Durch die Enchklopadie als folche war jenes, burch bie Logit bereits war biefes überfluffig geworben. Die Logit in ber That war zum Ersten Theil geworben, die Logif ebenso biente im engeren Sinne bes Worts jum Beweise bes absoluten Standpuntts, jur Begründung ber Berechtigung bes gangen Shitems. Längft batte sie für biese Stellung mit ber Phanomenologie concurrirt. Schon in ben Jenenser Borlesungen gab Begel bie Bestimmung biefer Disciplin fast wörtlich ebenso an, wie die der Phanome= nologie. Seine Logit und Metaphhfit follte fein, was Richte's Bissenschaftslehre und Schelling's Transscendentalidealismus zu fein versucht batten o. Genau baffelbe war und follte bie Bhanomenologie fein. In subjectiver Wendung leistete biefe, mas in objectiver die Logif. Nichts Anderes war jene, als eine sich aus bem Fichte'ichen Subjectivismus und aus ber Transscenbentalphilosophie nur erft entpuppende, absichtlich in transscenbentalen Farben spielende Logik. Wenn unter bem Namen ber "speculativen Philosophie" Phanomenologie und Logif zu Giner Borlefung verbunden worden waren, so war in Wahrheit zweis mal berfelbe Weg zu bemfelben Ziele burchmeffen. Derfelbe Beg; benn die Phanomenologie war nichts als die in's Bewußtsein projicirte, in die Form ber Transscendentalphilosophie jurudgeschobene, bem Standpunkt ber fritischen Philosophie fich accomodirende Logif. Bu bemfelben Biele; benn, wie wir uns bereits in ber letten Borlefung überzeugt haben: ber absoluten "Ibee" stand die gesammte Realität des Universums noch genau fo als ein "Anderes" gegenüber, wie bem absoluten "Biffen": iene Ibee andrerseits prätendirte genau so alle Realität bereits in ihrem Schoofe zu tragen, wie biefes Wiffen über ben Begensat von Sein und Denken erhaben zu fein sich rühmte. Daß aber so bas Berhältnif ber beiben Disciplinen sei, konnte sich wohl vor, aber unmöglich nach bem Erscheinen ber Logif versteden. Mur die Bielseitigkeit ber Phanomenologie, die hundert Augen und Arme bes Bewußtseins, welches ben Gegenstand berfelben ausmachte, hatte bas Zusammenfallen ihrer Stationen mit benen ber Logit verdunkelt. Auch ber minder Scharfblickende bagegen wird an zahlreichen Stellen bes logischen Werkes inne, baf er, im Rreise herumgeführt, im Elemente bes absoluten Wiffens sich genau wieber ba befindet, wo er auf bem Wege zu biesem Wissen schon einmal mar. Segel selbst findet es gerathen, wiederbolt auf dies Coincidiren aufmerkfam zu machen. Sowohl ba, wo er von ber "Erscheinung", wie ba, wo er von ber "Ibee bes Erkennens" hanbelt, weist er ausbrücklich auf die phänomenologischen Capitel zurück, die es mit der Dialektik der Wahrnehmung und des Verstandes und mit den verschiedenen Phasen des Selbstbewußtseins zu thun haben. Wiederholt bereitet er außerdem in der Logik auf das Verschwinden, oder auf die Versetzung der Phänomenologie in den Rang eines psychologischen Capitels vor. Die Ausarbeitung der Logik ist an sich die Mediatisirung der Phänomenologie, sowie die Ausarbeitung dieser die Incorporirung der Logik in die Metaphhsik bedingte. Es bezeichnet die Grenze des Hegel'schen Philosophirens, seine Gebundenheit an die Duplicität eines realen Erkennens und eines Erkennens der Realität, daß der Gegensat von Metaphhsik und Realphilosophie nicht ebenso aufgegeben, nicht auch jene durch diese ausdrücklich mediatisirt worden ist.

Wir find im Wefentlichen mit ber Enchklopabie am Abfolug ber Beftaltung biefer Philosophie jum Gyftem angelangt. Mobificationen im Gingelnen, wie fie gum Beispiel bie Logif auch fernerbin vielfach erfuhr, find obne Intereffe für uns. Nur bie reinere Loslofung ber Runftphilosophie von ber Religionsphilosophie frand noch bevor, nur bas stets erneuerte Schwanken zwischen bem Werth ber Ethit und ber ibealeren Theile ber Philosophie bes "absoluten Geiftes" wird spater noch unfre Aufmerkfamkeit berausfordern. 3m Gangen bleiben bie jest gum erften Male öffentlich bezeichneten Grenzen, bie jest zum erften Male öffentlich ausgestellte methobische Glieberung bes Spftems fortan unverändert. Es tonnte nicht fehlen, daß bas Erscheinen ber Encyklopabie die durch die Logik nur erst in kleineren Rreisen bervorgebrachte Wirkung verstärfte und in weitere Kreise bin-Ein folder Bau ber Biffenschaft mar feit ben Tagen austrua. bes Ariftoteles nicht gesehen worben. Dan fing an, bie fubne Beisbeit biefes Bau's zu bestaunen, wenn man auch feine Tiefe nur ahnte. Das Große baran hat nachmals ein Schuler Begel's mit Worten bezeichnet 10, bie man gern noch beute wieberbolt. Noch lange wird man anerkennen muffen "bie gang munberbare Architeftonit, mit ber jebe Seite und jeber Raum bebantelt ift, den feleif, ter jedem Bintel bes Gebaubes augewandt ift, ben Einen ebenmäßigen und boch wieder verschiedenen Stil, ber von ber Spige bis zur Grundlage sich bemerken läßt und ber bas Ganze jenen Bauten bes Mittelalters an bie Seite fest, bie, auf beschränkten und engen Bläten errichtet, tropbem burch ihre Erhabenheit von der Umgebung abziehen und den Sinn nach ihren Soben zu richten wissen". Dieser Anerkennung balt, was uns betrifft, nur die Einsicht in die Momente bas Gleichgewicht, burch beren funstreiche Berschlingung bas seltsame Werk zu Stande kömmt. Die unterfte, formellfte Grundlage qunächst für die Zusammenfügung so vieler Steine, die Feber gleichfam, welche nie verfagt, um die Bewegung ber Dialektik von Geftalt zu Geftalt in Bang zu bringen, ift jenes Gefet bes breigliedrigen Fortschritts. Es ift bas reflexive Thun bes Beistes, bas Hinübertreten bes Ich in ein Nicht-Ich und bas Zurudtreten aus bem Nicht-Ich in's Ich, was fich als lebendige Trichotomie in allem Inhalt regt, ben Inhalt subjectiv begeistet, Gebachtes und Wirkliches berüber und hinüber in fluffigen Berkehr bringt. Balb pravalirt babei die Borftellung ber Berwirklichung bes Geistigen, bald bie ibentisch an beren Stelle tretende ber Bergeistigung des Wirklichen, bald endlich die beibe Vorstellungen verbindende des sich burchsetzenden Zweckes. Dieser tiefere Sinn ber Methobe endlich wird aufgeboten, wo es gut bunkt, zur Seite gelassen, wo die Erinnerung baran überfluffig ware. Es genügt, daß einfach analhtisch=sonthetisch fortgeschritten, bak vom "Unmittelbaren" ausgegangen, burch bie antinomische Bermittelung bei bem wieber positiven Bermittelten angelangt wirb. Allein weiter. Erft bie ganze Logik gilt biesem Shsteme als bie volle Explication ber Methobe. Durch die in dieser sich vollziehende Berschlingung des reinen Denkens mit theils concret=na= türlichen, theils hiftorischen Motiven hat sich jener breigliedrige Formalismus ganz ungemein vermannigfacht und modificirt. An ben bestimmten Rategorien ber Logif bemnach und an ber beftimmten Dialektik biefer Kategorien befag bas Spftem einen zweiten, schon complicirteren Dechanismus, um ben Inhalt auch ber Natur- und Geistesphilosophie zu gliebern ober zu bewegen, so oft die einfache Feber des methodischen Dreischlags etwa nicht

ausreichend erschien: Die Gestalten ber Natur und bes Geistes werben in ben Flug und ben fluffigen Stoff ber Rategorien ge taucht, die Realphilosophie wird mehr ober weniger zu einer augewandten Metaphyfik. Diehr ober weniger; benn wie fich ber formelle Schematismus der Methode schon in der Logit mit Rleifch und Bein überkleibete, fo that er bies endlich in noch boberem Grabe und thut es minber verstedt in ben realen Disciplinen. Der concrete Stoff, bort nur eingeschwärzt, ist bier, nach bem Inhalt biefer Wiffenschaften, unmittelbar gegenwärtig. In beliebiger Tiefe aufgegriffen ober wieder fallen gelaffen, verftärkt er die Energie ber Methode. Die Bequemlichkeit, sich an bem Leitfaben bes natürlichen Zusammenhanges ber Dinge fortaubelfen, multiplicirt fich in's Unendliche, bie Berfuchung, bie lebenbige Continuität ber Natur ober ber Geschichte mit bem Scheine methobischer Nothwendigkeit zu bekleiben, liegt unenblich näher. Das, imb zwar bas Alles zusammen ergiebt jenen gerühmten "ebenmäßigen und boch verschiebenen Stil" bes Begel'ichen Weltbau's. Das, ein trügerisches Gegenbild einer mahrhaft individualifirenden Diethode, ift bie "absolnte Methode" vieles Spitems. Es ist ein tedes Durcheinander der verfche benften Motive, fast alle und fast immer geistreich benutt nib wieber finnreich verfteckt, eine überaus reiche und zuweilen alangende Stiderei, gleich reich und glangend burch ben verarbeiteten Stoff, wie burch bie Kunft bes Gewebes - nur bes Einen Anspruchs beraubt, ber boch vor Allem erhoben wirb, bes Anspruchs auf innere Nothwendigkeit und Untrüglichkeit, auf reine Sachlichkeit im Bunde mit reiner Begrifflichkeit.

Die Enchklopädie bezeichnet einen Abschluß. Schon hierburch, wenn schon nicht blos hierdurch bezeichnet sie zugleich ben Anfang einer neuen Phase des absoluten Idealismus. Wie eine Sprache auch dann noch, wenn ihr grammatischer Bau bereits fixirt ist, durch den Gebrauch, welcher von ihr gemacht wird, eine reiche Entwickelung haben kann, so geschah es mit der Hegel'schen Philosophie. In den reichsten und behnsamsten Formen darg sie einen mächtigen Geist. War derselbe auch nicht mehr im Stande, das Gehäuse zu sprengen, das er sich selbst gebaut hatte, so mochte er boch innerhalb besselben sich regen und winden, behnen und zusammenziehn. Die Zeit war gesommen, in welcher der Sinn und Werth dieser Philosophie sich offenbaren, wo ihre Macht über die Menschen und ihr Berhältniß zur Wirklickseit an den Tag sommen sollte. Dies konnte eintreten erst, seit das fertige System dem eignen Urheber als eine Macht gegenüberstand. Im Zusammenhang mit einer neuen Zeit und im Zusammenhang mit Hegel's Lebensschickselen entwickelte sich der Wechseleinfluß zwischen dem Geiste des Systems und dem Geiste des Systematiters.

Richt lange war Hegel in Heibelberg, als er feine Blicke Aber bie verhaltnigmäßige Enge auch biefes Birfungefreifes ju erheben begann. Je rascher fich von hier aus ber Ruf feines Namens über Deutschland verbreitete, um fo lebhafter empfand er bas Beburfnig einer auch unmittelbar eingreifenberen, einer wo möglich nicht auf bas Ratheber beschränften Birkfamkeit. Er hatte ben bestimmten Ruf nach Beibelberg ben unbestimmten Ausfichten auf Berlin borgezogen: vergeffen hatte er biefe Ausficten mit nichten. Nicht ihm blos erschien Breufen, bas im frischen Siegesglang strahlenbe Preugen, in gang anderem Lichte fest, als zur Zeit ber Phanomenologie und zur Zeit bes Friebens von Tilsit. Es mochte ibm jest wohl erscheinen wie einem Staliener bes funfzehnten Jahrhunderts Floreng, wie einem Griechen nach ben Berserkriegen ber Staat bes Mistiabes und Themistokles. Im Augenblicke ber äußerften Machtschwächung hatte Preußen sich auf bie Rraft ber Bilbung und Wissenschaft geftütt und hatte burch bie Gründung ber Berliner Universität ben böheren geiftigen Interessen eine bamals taum noch gehoffte Freistätte eröffnet. Auf gablreichen Schlachtfelbern batte es alsbann gefiegt. Was sich in ber Noth als eine Quelle ber Macht bewährt hatte, bas wurde jest unter bem Schirm bes Ariebens mit verdoppelter Sorgfalt gepflegt und geehrt. In bem Staate ber Intelligenz, wie icon bie Belbelberger Antritterebe Preugen bezeichnete, und in ber Metropole biefes Staa-1es. - bort ober nirgends war die Stelle, wo eine Bbilofobbie verklindet werden mufite, welche die "freie vernünftige Welt bes

Beistes" ben neu gesicherten weltlichen Interessen zur Sette aufzubauen sich anheischig machte.

Aber auch von Berlin aus andrerfeits batte man ben Bhilosophen nicht aus ben Augen verloren. Schon bezeichnete ibn bie Stimme einer Schaar von Anhangern als einen ber bebeutenbsten unter allen lebenben Philosophen. Die Tiefe, bie Grundlichkeit und ber Reichthum feiner Schriften mußten von einem Manne wie ber preugische Minister von Altenstein gewürdigt werben. Gin richtiger Inftinct ließ folche Dlanner erkennen, bag biefes Spftem und ber gegenwärtige preußische Staat ausammengeborten. Denn baffelbe mar frei, augenscheinlich, von allen ben Tenbengen, welche man von oben ber jest bereits zu fürchten, au verbächtigen, zu verfolgen anfing. In wissenschaftlicher Selbstgenügsamfeit schien es frei von jeber Bratenfion, einen Ginfluk auf die politische Praxis üben zu wollen. In fpstematischer Ge schlossenheit ichien es frei von ber Bersuchung, mit fritischen Forberungen über bas Bestehende binauszugreifen. Dan murbe ungern jest bie Stimme Fichte's, bie rudfichtelos ftrafenbe, brangenbe, mahnende aus ihrem Grabe vernommen baben: man wünschte eine bescheiben liberale, aber nicht revolutionare, eine friedliche und confervative Philosophie: die Begel'sche entsprach genau biefen Anforderungen.

Gerabe seit Heibelberg in ber That hatte sich bieser Sharafter ber Hegel'schen Lehre zu entscheiben und zu offenbaren begonnen. In ber Borrebe zur Enchklopädie und in zwei Abhandlungen ber Heibelberger Jahrbücher liegen die Documente dafür vor.

Sie erinnern Sich ber prononcirten Rückwenbung, welche Hegel seit seiner Trennung von Schelling zu den Bildungstendenzen der Aufklärung machte. Die geharnischte Polemik gegen die Romantik in der Vorrede zur Phänomenologie hatte in der Logik eine streng wissenschaftliche Fortsetung gefunden. Aber dem Recht des Verstandes und der Freiheit schien nunmehr vollkommen Genüge geleistet. Es ist eine andere Position, welche die Vorrede zur Enchklopädie einnimmt. Die neue Philosophie stellt sich zunächst durchaus in die Mitte zwischen abenteuerndes Genialitätswesen und "vernunft-bescheidenen Kriti-

cismus". Bon biefer Mitte aus jedoch wendet sie fich alsbald mit schärferer Abneigung und harteren Worten gegen bie lettere Richtung. Sie hält ben Kantischen Nachwuchs für nichtsnutiger und verberblicher als ben Schelling'schen. Noch einmal zwar wird im Tone ber Phanomenologie-Borrebe "bie bis zur Berrücktheit gesteigerte Aberwitigkeit", die Trivialität und Unredlichkeit ber romantischen Philosophie gezüchtigt, aber gleichzeitig wird im Tone bes Kritischen Journals auf die Nichtigkeit und Gebankenleere. auf ben Dunkel und die Gitelkeit bes fleptischen und fritischen Subjectivismus losgeschlagen. Bielmehr aber, biese lettere Erscheinung wird ausbrücklich für bie "wibrigere" erklärt. In jenen romantischen Excessen nämlich habe sich nur die jugendliche Lust an einer neuen Weltepoche Luft gemacht: man verföhne sich mit ibnen, weil ihnen ein Kern zu Grunde liege und ber oberflächliche Dunft, ber um benselben ausgegoffen worben, sich von felbst Aber schlimmer sei es mit jener fritisch = ffep= perzieben müsse. tischen Richtung. Rur Ermattung und Kraftlosigkeit bekunden sich in bieser in widerwärtigem Contrast mit einem die Geister aller Jahrhunderte meifternden Dünkel, womit fie vergeblich ihre eigne Nichtigkeit zu bebeden ftrebe. Nach Giner Seite bin endlich wird die angedeutete Berföhnung mit der einft so bitter befehbeten Genialitätsphilosophie noch bestimmter angebahnt und for-Mit doppeltem Antlit fab die Jacobi'sche Philosophie sowohl nach bem Kriticismus wie nach ber Romantik bin. Mit boppeltem Angriff hatte sich baber Hegel gegen sie gewendet. Er batte fie querst mit ber Rant'schen und Fichte'schen Reflexions= philosophie abgeurtheilt: er hatte sie später in die Bolemik gegen die Naturphilosophie mitinbegriffen. Gerade diese Doppelseitig= keit des Jacobi'schen Philosophirens führt ihn jest zu einer Art von Compromiß mit bemfelben. Bielleicht im absichtlichen Gegen= satz gegen die ebenso maaß= wie geschmacklosen Tiraden, mit benen Schelling gegen ben ehrwürdigen Veteranen zu Felbe gejogen war, hatte Begel schon in ber Logif an mehreren Stellen Jacobi's Verbienste bervorgehoben. Der Schluß ber Vorrebe aur Enchklopabie erklart, baf bie neue Philosophie mit ber Racobi'ichen wesentlich besselben Geschlechts fei. Bas beibe verAbhandlung berselben Zeitschrift, wie sehr bieses Shstem auch politisch brauchbar sei, und wie sicher ein gewisser liberaler Conservatismus sich auf seine Unterstützung Rechnung machen dürse. Es waren die in dem Heimathlande des Philosophen ausgebrochenen Versassungswirren, die ihm zu dieser publicistischen Arbeit Stoff und Anlaß gaben.

Schon im Rahre 1815 hatte König Friedrich von Wirtemberg einer zunächst zu biesem 3med berufenen Stanbeversammlung ben Entwurf einer Repräsentativverfassung vorgelegt, welche enblich, nach langen Jahren bes Drudes und ber Willfür bie alte, bereits 1805 aufgehobene erbländische Berfassung bes Berzogthums Wirtemberg erseben und die Berschmelzung ber neuerworbenen mit ben Erblanden vollenden follte. Wider Erwarten jedoch mar bas königliche Geschenk einmuthig zuruckgewiesen Dasselbe war wirklich in vieler hinsicht ein Danaerworden. geschenk. Sowohl die verliehene Freiheit wie die Art und Beise ber Berleihung trug die Spuren jenes klugen und entschlossenen Eigenwillens, ber fich ben Forberungen ber neuen Zeit nur fügte, um trot und neben ber Constitution bie Früchte bes bisberigen Willfürregiments fortzugenießen, und um in und mittelft berfelben bas Wefen souveraner Machtvollkommenheit um fo ficherer ju Auch so noch ware nichts besto weniger bie neue Berfassung eine Wohlthat für bas Land gewesen; sie war ein madtiger Fortschritt zum Besseren sowohl im Bergleich mit bem unstaatsmäßigen Buft ber alten Berfassung, wie im Bergleich mit ber Verfassungelosigkeit ber letten Beriobe. Die Stände maren anderer Meinung. Boll gerechten Migtrauens gegen ben Berleiber erfannten bie Ginen und witterten bie Andern bie Mangel bes neuen Statuts. Bermöge einer erflärlichen optischen Tanschung erschien Allen ber Zuftand vor ber bespotischen Zwischenperiode als bas entschwundene golbene Zeitalter, welches zurudzubringen die Pflicht jebes guten Birtembergere fei. Der mobernen Charte ben Rücken wenbend erhoben fie baber ben Ruf nach bem "alten guten Recht", nach jenem Recht, — wie ber schwäbische Dichter fang -

"beß' wohlverbienten Ruhm Jahrhunderte bewährt, Das Jeber, wie sein Christenthum, Bon Bergen liebt und ehrt."

Unerwartet wie bem Könige die compacte Opposition des ganzen Landes und feiner Bertreter war: er hatte fich genöthigt gefeben, ben Weg ber Unterhandlung zu betreten. Auch biefe Berbandlungen indeß hatten, trot alles Entgegenkommens bes Kürsten. ba die Stände eigenfinnig auf bem Rechtsboben ber alten Berfassung bestanden und mit einer auch in der Form pedantischen Rechthaberei um benfelben prozessirten, zu keinem andern Ergebniß als zur Vertagung ber Bersammlung geführt. neue Concessionen von Seiten bes Königs. Zwischen ihm und ben ichon im October 1815 wiedereinberufenen Ständen sollte ber Freiherr von Wangenheim, ein ebenso einsichtiger wie freisinniger Mann, jum Bermittler werben. Auf ben Rath biefes Mannes entschloß fich ber Rönig zu einer neuen Vorlage, bie ben freien Beift bes "alten auten Rechts" mit bem freieren Beift und ben einfacheren, staatsgemäßeren Formen bes neuen Jahrbunberts verband, zu einer Vorlage, in welcher — nach ben Worten bes Geschichtsschreibers 12 - jebe billige Forberung gewährt, alle Grundlagen für bie freieste und klarste Verfassung gelegt Nun jedoch zeigte es fich, wieviel ftarter in Wirtemberg's Bolls= und Abelsvertretung Eigennut und Rechthaberei als Rechts= und vollends Staatssinn vertreten sei. Die altwirtem= bergische Bartei, von dem eigensüchtigen Abel bethört und beherrscht, tam querköpfig und habersuchtig auch ber neuen Bertragsgrundlage gegenüber wesentlich wieder auf die alte gurud. Sie bestand nach wie vor auf ber Berstellung ber hauptstücke bes alten feubalistischen Zustandes, auf der Herstellung einer stänbischen Oligarchie mit stehenben Ausschüffen und umfassenber Ginwirkung auf die Berwaltung und Diplomatie des Staates. Unter biefen Umftanben sab sich Wangenheim nach Sulfe um. beste zwar schien ihm burch ben im October 1816 erfolgten Tob bes alten Rönigs und ben Regierungsantritt Wilhelm's I. geworben. bessen Charafter und erste Regierungsmagfregeln alle burch bie bespotische Natur seines Baters gerechtsertigten Befürchtungen hätten beseitigen sollen. Nur um so mehr indeß galt es, das heiße Eisen zu schmieden. Es handelte sich um die Neubesetzung der Kanzlerstelle an der Universität Tübingen mit einem der Regierung geneigten Manne. Wangenheim, ein Bertranter der Schelling'schen Raturphilosophie, wandte sich an Hegel<sup>13</sup>, und Hegel, zum Zeugniß seiner Brauchbarkeit, beeilte sich, einstweilen mit seiner Feder die Sache der Bernunft und mit ihr die der Regierung zu vertreten. Zu Ansang des Jahres 1817 erschien in den Heibelberger Jahrbüchern seine "Beurtheilung der Berhandlungen der Wirtembergischen Landstände im Jahre 1815 und 1816"<sup>14</sup>.

Dag ein Mann, welcher icon awangig Rabre autor bie bamals noch bestebenbe altwirtembergische Berfassung von bem Standpunkte ber neuen politischen Ibeen fritifirt batte, bef ber schwäbische Bbilosoph sich nicht gleich bem schwäbischen Dichter auf bie Seite bes "alten guten Rechts" stellte, war in ber Ordnung. In der Ordnung war es, bag ber Bbilosoph für ben Staat ber Begenwart gegen bie Restauration mittelalterlicher Formen und Befugnisse Partei ergriff. Er hatte Recht, wenn er zugleich mit ben Anfichten bas gange Berhalten und Gebab ren ber Stände tabelte. Die Art und Beise, wie er es that. bie berbe und schonungslose Gründlichkeit seiner Kritik war nur leiber am wenigsten geeignet, zur Berfohnung ber Gemuther mitzuwirken, welche boch gerabe in biefem Augenblicke am ebesten zu boffen und zu erstreben war. So gründlich in ber That und fo treffend war biesen Ständen noch nie die Wahrheit gesagt worben: noch nie auch mit so harten und verletenben Worten. Bier wieder kömmt jene Kraft verallgemeinernder Charafteristik jum Borschein, die ben gangen Umfang bes beutschen Denkens in ein Softem von icharf begränzten und ficher gezeichneten Rategorien zusammengezogen batte, bier wieder manifestirt sich jenes Talent ber in bas Rleisch und Leben bes Gegners einschneidenben Rritit, jene Runft, mit bem Meffer und mit ber Reule augleich ju operiren, wie fie ebebem von Begel in ben Rampfen gegen bie Aufflärungsphilosophie mar genbt worden. In burchaus faclicher Haltung geht biefe Rritit Band in Sand mit ber bistorischen Darstellung bes Ganges ber Berhandlungen. Sie schilbert meis sterhaft ben die Versammlung beherrschenden Abvocatengeist und rügt mit Recht bie Geschrobenheit und Berftoctbeit, ben steifen Berichtsstil und die felbstaefällige Bfiffiakeit ber ständischen Reben und Abressen. Sie legt aber vor Allem die innere Berkehrtheit bes ständischen Benehmens blos. Es fehlte diefer Bersammlung nach bem Urtheile unseres Kritikers an bem Einzigen, was Noth ift, an "Staatssinn". In widriger Hartnäckigkeit und in gange licher Berkennung ihrer Aufgabe stellte sie fich an bie Spite ber Borurtheile bes Bolks. Ihr Standpunkt bestand einfach barin, baß sie sich ben wirklichen Weltverhältnissen gegenüber auf bas positive Staatsrecht eines entschwundenen Zustandes steifte. Ihre Geschichte ift nicht die Geschichte einer affimilirenden und lebensthatigen Wirksamkeit: fie erschöpft fich in bem Wiberspruch, bag bie Berufenen verweigern, sich als Glieb in ben Staatsorganismus aufnehmen zu laffen und baf fie fich bennoch für Landstänbe, aber einer vergangenen Zeit erflären, und bie Forberung erheben, es solle die Gegenwart zur Bergangenheit, die Wirklichkeit zur Unwirklichkeit umgeformt werben. Ihr Auftreten bot bas entgegengesette Schausviel von bemienigen, welches vor fünfundzwanzig Rabren in ber frangösischen Revolution aufgeführt wurde; benn wenn bamals die Nationalversammlung die Rechte der Bernunft gegen bie Herrschaft ber Privilegien zur Geltung bringen wollte, fo warfen fich bie Wirtembergischen Lanbstände bem vernünftigen Staatsrecht gegenüber zu Bertheibigern bes Positiven und ber Privilegien, und zwar, verfehrter Beife, im Namen bes Bolles auf. Auch von ihnen fann man fagen: fie haben nichts gelernt und nichts vergessen. Keinen furchtbareren Mörser konnte es geben, um die faliden Rechtsbegriffe und Borurtheile über Staatsverfassungen zu zerftampfen, als bas Gericht ber lettverflossenen fünfundzwanzig Jahre: aber biese Landstände sind unversehrt baraus hervorgegangen, wie sie vorher waren.

Eben dieses mittelalterliche Borher, das Object der ständischen Götzendienerei ist es sosort, was von Hegel mit gleich harten Griffen angesaßt, geschüttelt und zerzaust wird. Wir vernehmen die Nachtlänge feiner ebemals niedergeschriebenen Kritiken ber altwirtembergischen und ber beutschen Reichsverfassung. Er wiederholt seine Meinung von dem "Unsinn der Einrichtung, welche Deutsches Reich genannt wurde", und spricht mit Benugthung von bem verdienten schimpflichen Ende biefes Unbings. In beständiger Contrastirung mit bem mabren Staatsbegriff darafterifirt er ben altständischen, welcher auf bem Grunde bes privatrechtlichen Berhältniffes ben Fürften auf bie eine, Land und Leute auf die andere Seite stellte und beibe ju Gigenthumern von Gerechtsamen machte, über welche sie zu habern und sich zu vertragen batten. Alle baraus bervorgebenben Unzuträglichkeiten und Migbrauche, die moralischen wie die materiellen Uebel biefer Buftanbe, die Bersumpfung in Privat-Interessen, Die Abstumpfung politischen und nationalen Ehrgefühls, Die Lähmung ber Staatsmacht — alles das wird mit lebendigen Farben geschilbert, es wird mit reichlicher Sachkenntnig an ben Wirtembergifchen Berbältnissen illustrirt und die Thorheit der ständischen Forderungen, vor Allem ber einer ftanbischen Raffe und eines bleibenben ftanbischen Ausschuffes nachgewiesen.

Aber wie fehr man in allen biefen Bunkten mit bem Berfasser sympathisiren mag: bie Rehrseite seiner barten von ber Grobbeit bis zur Fronie in allen Tonen fich versuchenben Beurtheilung ber Stände ift bie mehr als parteiische Billigung, bie fast servil = lobrednerische Bertretung bes Regierungsstandpunkts. Burudblident auf bie Geschichte bes ehemaligen beutschen Staats lebens weiß er trefflich von bem Egoismus, bem Eigen- und Sondersinn ber Landstände zu reben: er scheint ohne alles Gebachtniß für die Thrannei ber Fürsten, die boch ber Wirtemberger nicht erft auswärts zu lernen brauchte. Wie sein Gebächtniß einseitig ist, so sieht er auch die Gegenwart nur mit Ginem Auge. Bielmehr aber, ber Lobredner Richelieu's und Napoleon's bat offenbar ein Gefallen an ber bespotischen Ratur, an bem ftarten und klugen Willen König Friedrich's. Der Napoleonist bewumbert und belobt ben Napoleonisten. Er freut sich, bak an bie Stelle bes beutschen Pseudoreichs seit ber Napoleonischen Ummälzung "wirkliche beutsche Reiche" getreten find, - als ob es sich nur barum und nicht vielmehr um ein wirkliches beutsches Reich gehanbelt hatte. Sein "Staatssinn" ist um soviel ftarter, als fein Nationalgefühl, daß er ganz so für die wirtembergische Souveranetät schwarmt, wie früher für bie Fabrifarbeit einer bairischen Nationalität. Mit bynastischem Euphemismus spricht er von der Befreiung des deutschen Baterlandes; das große Nationalwerk bestand nach ihm barin, "bie Souveranetat ber beutichen Reiche von ber Beschränfung, unter ber fie noch lagen, ju befreien". Und nun galt es zweitens, ben monarchischen Gingelstaat auch nach Innen zu schaffen. Auch biesen zweiten Schritt that Friedrich II. von Wirtemberg. Herr bereits "burch bie Gunft ber Umftanbe", fagt Begel, über bas hindernde Element eines aristofratischen Mittelstandes, mar er in ber Lage, seinem Bolke eine Verfassung aus einem Gusse geben zu können. er gab eine folche, fagt Begel, in ber würdigften und richtigften Weise. Die Stein und Andre haben von dem affatischen Despotismus bes Rönigs von Wirtemberg gesprochen: Begel in ber That verberrlicht dies Zaunkonigthum mit asiatischer Lobberedsamkeit. Im echten Hofsprachenstil spricht er von ber Thronrebe und von ber Scene ber Berfassungsverleihung am 15. März 1815. Gleich die erste Form dieser Verfassung erscheint ihm unbedingt annehmlich und fast ohne Claufel lobwürdig. Er apologisirt sie burch alle Paragraphen hindurch. Auch wo fie ihm felbst beschränfend erscheint, ftellt er bas Anfinnen, sich "aus Dantbarfeit" bie Beschränkung gefallen zu lassen. Ja, unter ber Form bes Tabels noch verstedt er Beschönigung und Empfehlung. Die angeord= nete Wahlart ber Repräfentanten nämlich scheint ihm auf einer ju ftarten Begunftigung bes bemofratischen Princips ju beruben. Es war in Wahrheit bas Princip ber monarchischen Souveranetät, bas nach altbewährter Thrannenmethobe bei bem Bolke gegen ben Abel Beiftand fuchte.

Nicht blos beiläufig indeß erhob Hegel dieses Monitum gegen ben Demokratismus. Den boctrinären Grund und Boden seiner Ansführungen bildete burchweg eine Staatslehre, die ihrem innersten Kern nach conservativ war. So war bereits der Staasbegriff, den er im Spstem der Sittlichkeit aufgestellt hatte. Denn

nach antikem Muster, wobei bie Form harmonischer Organisation bem Griechenthum, Die Berlegung bes Schwergewichts ber Macht in bas substantielle Ganze bem Römerthum entlehnt mar, so hatte icon bort Begel ein Staatsbild gezeichnet, bas bem Ibeal bes modernen Republicanismus wie bem Schema bes neufranzösischen Constitutionalismus birect entgegenstand. Noch in ber Enchklopabie, wie fie gegenwärtig gefaßt war, hatte biefe Staats lehre keine wesentliche Erweiterung erhalten, außer bag ihr antikes Colorit bei ber knappen und allgemeinen Haltung ber Baragraphen etwas verblaßt war. Jest aber handelte es fich um bie Anwendung biefer allgemeinen Anschauungen auf bas Befonbere: die Bublicistik wurde für den Bhilosophen die Brücke, seine in ber Luft schwebenben politischen Ibeen auf ben festen Boben einer bestimmten Wirklichkeit, auf ben Boben bes beutigen, bes beutschen Staats und feiner Elemente hinüberzuführen. So wurden in bem Auffat über bie mirtembergischen Stänbeverhandlungen bie erften Linien zu ber nachmaligen Rechtsphilosophiege zogen. Rationalismus und Hiftorismus, burch bie afthetische Unschanung zusammengebunden, bilben babei ebenso Zettel und Ginschlag wie in ber Phanomenologie, in ber Logit, in bem gangen Shiteme. Diefe Combination war bebingt burch Begel's Bilbungegang; fie erhielt ihre bestimmtere Farbung burch seine moralisch politifche Gefinnung, und biefe wieber nahrte fich fortwährend von ber feinem Geifte fest eingeprägten Anschauung bes Griechischen und des Römischen. Auf das Bestimmteste bemnach, und wie es sich für ben Philosophen ziemte, wird bem positiven Staats recht bas vernünftige Staatsrecht gegenübergestellt. Der Staat ift so auszubauen, wie es ber Begriff und die Natur bes Staates forbert. Allein tie Schärfe biefes Rationalismus ermilbert fich fogleich im Gegenfat gegen bie abstracte Theorie, von welcher bie frangösische Nationalversammlung beherrscht gewesen sei. Der vernünftige Begriff, wir miffen es aus ber Logik, trägt ben Inhalt ber natürlichen und geschichtlichen Wirklichfeit in sich selbst. Die Bernunft ist ein Organismus, ber vernünftige Staat baber ein von unten bis zur Spite organisirter. Es ift ber Begriff, welcher eine Einwirfung bes Bolfes auf bie Gesetzebung, und ftatt ber alten ständischen die repräsentative Monarchie forbert. Es ist ber lebenbige und concrete Begriff, welcher eine folche Repräsentation auf bem Grunde organischer Blieberung errichtet wissen will. Nicht heftiger baber polemisirt Begel gegen bie "Moberbegriffe", auf welche sich ber Positivismus ber wirtembergischen Bersammlung stütte, als gegen bie frangofischen Abstractionen, gegen die atomistischen und besbalb anarchischen Brincipien bes Bählens nach ber Kopfzahl ober bem Vermögensquantum. Die alten Zunftfreise und Gemeinheiten muffen in reformirter Geftalt wiederhergestellt werben. "Auch die unteren Sphären find wieder zu einer politischen Ordnung und Shre zurudzubringen und, gereinigt von Brivilegien und Unrechten, in ben Staat als eine organische Ordnung einzufügen: ein lebendiger Busammenbang ift nur in einem geglieberten Gangen, beffen Theile felbst besondere, untergeordnete Areise bilden."

Diefer Confervatiomus war in voller Uebereinstimmung mit ben Ibeen, welche bie berufenften und einsichtigften ber bamaligen Staatsmänner in ihren Verfassungsentwürfen für bie beutschen Einzelstaaten zu verwirklichen suchten. Auch diejenigen konnten ibn tröstlich finden, die einstweilen ihre Scheu vor ber Ginführung constitutioneller Institutionen überhaupt hinter bem Abschen vor allen politischen Gallicismen versteckten. Wie seltsam es indeß aussieht: noch viel mehr mußten sich diesen Letteren die Begel'schen Ausführungen burch bie Seite ihres Rationalismus und Apriorismus empfehlen. Diefer, in ber That, weil er nicht wie ber Kant'iche, aus ber concreten Innerlichkeit stammte, bieser war es, welcher aller scheinbaren Freisinnigkeit ber politischen Ansichten Hegel's bie Spite abbrach. Diese Ansichten maren freifinnig, soweit in ben "Begriff" bes Staates bas Siftorische und mit bem Hiftorischen bas Lebendige und Individuelle eingeschwärzt Sie waren von echter Freiheit ba am entferntesten, wo fie am lautesten auf die Bernunft und ben Begriff pochten. Mit biefer nicht im lebenbigen Subjecte wurzelnden, sondern zu einem objectiven Wesen gewordenen Vernunft erhoben sie die Allmacht bes Staates, mit ber Allmacht bes Staates bie ber Regierung auf ben Schild. Bon baber ftammte bie Berberrlichung einer solchen Splittersouveränetät wie die des Königs von Birtemberg, von daher der Weihrauch, welcher der Weisheit und dem Charafter dieses Monarchen, die Bewunderung, welche seiner Berfassung dargebracht wurde. Schon in diesem Auflas wird "Sim für den Staat" sast identisch mit regierungsmäßiger Gesimung, schon hier wird mit zweideutiger Vornehmheit von dem Willen und der Einsicht des Volkes, schon hier mit souveraner Berachtung von den "Meinungsäußerungen des Pöbels" gesprochen.

Eine folche, mit folchen Baffen bes Beiftes geruftete Gefinnung qualificirte ohne Zweifel unfern Philosophen vollkommen für bie ihm von Wangenheim zugebachte Stellung. schätbarer mußte sie und ihre Doctrin bei bem bamaligen Stante ber Dinge in Preugen erscheinen. Am 26. December 1817 ichrieb Altenstein, eben jum Cultusminifter geworben, an Begel, ibm von Neuem bie Fichte'sche Brofessur anzutragen. Debr noch ber preukische Staat, als bie Ebre, Fichte's Nachfolger an werben. locte ben Philosophen. Welche Hoffnungen und Buniche ibn bewegten, verrath fein Abschiedegesneh an die babifche Regierung, worin er nicht verhehlt, daß er die Gelegenheit suche, "bei weiter vorrudenbem Alter von ber precaren Function, Philosophie auf einer Universität zu bociren, zu einer andern Thatigkeit übergeben und gebraucht werben zu tonnen". 3m Berbfte 1818 erfolgte sein Umzug nach Berlin: am 22. October eröffnete er bie breizehnjährige akademische Thätigkeit, welche bie lette Epoche feines Lebens ausfüllt.

## Vunfzehnte Borlefung.

Preugen und bie Rechtsphilosophie.

Es ist die letzte, es ist zugleich die glänzendste und glücklichste Epoche von Hegel's Leben und Philosophie, in die wir ihn
jetzt noch hineinbegleiten. Getragen von der Gunst der Mächtigen, schwelgend in den Ersolgen und in dem Ruhm seines Werkes, sah er sich, ein philosophischer Dictator über Deutschland, am Ziel seines Strebens. Was jedoch ihm zu ersahren
erspart blieb, das gerade wird für uns zum Hauptinteresse dieser Epoche. In diesem Glück, Glanz, Einsluß und Ruhm darg sich
am meisten die zerstörende Macht, welche seiner Geistesarbeit
den Stempel der Vergänglichkeit ausdrückt. Dieser überweltliche
und doch zugleich so weltlich gesinnte Jbealismus wurzelte sich
völlig in der Zeitlichkeit und Wirklichkeit sest, um mit dieser zugleich zu gedeihen und zu verwelten. Er wurde zur Zeitphi=
losophie und zur preußischen Philosophie.

Wieberum ist es die Anrede an seine Zuhörer bei Eröffnung seiner Berliner Borlesungen 1, die als das vorläufige Programm dieser neuen Phase von Hegel's Entwickelung betrachtet
werden darf. Die Summe dieses Programms besteht in der Andeutung der Wahlverwandtschaft und der inneren Zusammengehörigkeit des preußischen Staats und
ber Hegel'schen Lehre.

Diese Lehre, zunächst, beruht auf ber Omnipotenz bes Begriffs: bieser Staat ebenso beruht auf ber Macht ber Bilbung und Intelligenz. Allein die Joentität Beider ist auf noch tieserem

Fundamente angelegt. Die ibeell zusammengegriffene Wirklichkeit wird von biefer Philosophic vorerst mit bem Namen ber "Subftang" bezeichnet, und ihr Wefen befteht barin, biefe Subftang mit bem "Subjectiven" ju burchbringen, ihr rubenbes Sein mit ber beweglichen Reflexion und bem fritischen Berstande burch bie speculative Erkenntnik absolut zu versöhnen. In Analogie biezu bat auch ber preußische Staat seine Substanz. Es ift — so iprach Hegel, berfelbe Begel, welcher einst mit Rapoleon Ivololatrie getrieben und ben frangofischen Truppen ben Sieg über bie preußischen gewünscht hatte — es ist die sittliche Macht bes Beiftes, welche fich bier in Breugen in bem großen Befreiungstampfe "in ihrer Energie gefühlt, ihr Panier aufgestedt und bies ihr Gefähl als Gewalt und Macht ber Wirklichkeit geltend ge macht bat; wir muffen es für unschätbar achten, bag unfere Beneration in biefem Gefühle gelebt, gehandelt und gewirft hat, einem Gefühle, worin sich alles Rechtliche, Moralische und Religiöse concentrirte". Mit eblem und treffendem Ausbruck mar solchergestalt bezeichnet, was bie "Substanz" bes preußischen Staats sei. Auch in biesem Staate aber, analog ber Beschaffenheit bes Shitems, banbelt es fich zweitens um die fubiective Bermittlung und Entfaltung. Sat bie jungfte Bergangenbeit einen folden Rern und substantiellen Gebalt geschaffen. fo ift. fagt Begel, bie weitere Entwickelung beffelben nach allen Seiten, ber politischen, fittlichen, religiöfen, miffenschaftlichen Seite, ber Gegenwart anvertraut. Sein Beruf, fügt er bingu, fei bie Pflege ber philosophischen Entwickelung jener substantiellen Grundlage, die Arbeit eines Erkennens, welches, von bem gebiegenen und inhaltsvollen Geifte ber lettvergangenen Tage getragen, bie Ibeen nicht für unerreichbar, sonbern im Gegentheil für ben einzigen feiner würdigen Stoff und Befit erachte.

Wer könnte anstehen, biese Anschauungen, soweit sie bas Wesen und die Aufgabe des damaligen preußischen Staats betreffen, unbedingt zu unterschreiben? Wer könnte sie unterschreiben wollen, ohne zugleich einzugestehen, daß Preußen diesem seinem Wesen alsbald ungetreu wurde und diese seine Aufgabe nichts weniger als erfüllte?

Der preußische Staat, gegängelt von Desterreich, war einsgetreten in die Periode der Restauration. Die Philosophie, die sich mit ihm identissicirte und sich ihm anschmiegte, wurde, ihm nach, in dieselben Bahnen hineingerissen. Das Hesgel'sche Shstem wurde zur wissenschaftlichen Behausung des Geisstes der preußischen Restauration.

Breugen war eingetreten in die Beriode ber Restauration. Da lagen, in ber von Stein begründeten, von harbenberg fortgeführten Gesetgebung bie Reime ber gefündesten ötonomisch-politischen und politisch-nationalen Entwickelung. Da lebte, in bem Beiste bes Bolfes, bas siegesfrohe Gefühl ber selbsterrungenen Freiheit, ein Gefühl ber eignen Burbe und Kraft, unzertrennlich verbunden mit treuer Anbanglichkeit an ben Monarchen, ber mit feinem Bolfe gelitten, mit ibm gefämpft und gefiegt hatte. Babrend die Wogen des Nationalgefühls noch hoch gingen, im Augenblick ber tiefempfundenen Wechselbeziehung von Fürst und Bolt war gegen bie mit Blut besiegelte Treue ber Nation bas feierliche Berfprechen eingetauscht worben, bag ber König fich mit einer Nationalvertretung umgeben wolle. Nur barauf kam es an, von ber Befreiung zur organisirten Freiheit fortzuschreiten. Rur ben Schlufiftein galt es bingugufügen zu ben tief und ficher gelegten Grundftuden, nur eine Form zu finden, die ben lebenbigen Beift für immer zu patriotischer und staatsbürgerlicher Thatiafeit ansvannte. Aber vertrodnen, ftatt beffen, liek man jene Reime; verwittern mochten jene Fundamente, wenn man fie nicht gar zu zerbröckeln und abzutragen anfing: verfliegen mochte biefer Beift, wenn er anders verfliegen konnte, ohne fich Schon waren Rabre in's Land gegangen: noch au vergiften. immer war ber im unterften Grunde, in seiner ökonomischen Ge fetgebung, feiner Städteordnung, feiner Militarverfaffung bemofratisirte Staat in der Spike absolutistisch. Nicht vorwärts, sondern rudwarts schienen die Schritte ju führen, die man gogernd und planlos in ber Richtung ber verheißenen Berfassung that. Che man es sich versah, war man von ben fübbeutschen Staaten überflügelt. Früher als bie Betriebsamteit ber turmarfifchen Junter und ber öfterreichischen Staatsmanner batte boffen

können, waren bie Triebe verfault, welche eine große Zeit rasch bis an bie Oberfläche ber Erbe hatte aufschießen machen. Schon hatten die Rückschrittsbestrebungen der preußischen Camarilla eine Hülfe gewonnen, die mehr wog, als alle ihre kleinen und groken Mittel. Zeit hatten fie gewonnen. Die Stimmung ber Denichen war im Rüdfluthen begriffen. Der beftigften Erregung folgte bie ichlaffite Abipannung. Alles Bunichenswerthe begann. für bie Staatsmänner, welche Europa in ben Flammen ber Revolution und bes Krieges gefeben batten, in ben füßen Worten ber Rube und bes Friedens fich zusammenzubrangen. Bas erft ju gründen mar, glaubte man bereits zu besiten. Harbenberg war ja einstweilen noch immer Staatsfanzler. Auch ber harbenberg von 1817 hatte ja gelegentlich noch wie ber von 1810 gesprochen. Auch nach bem Aachener Congresse war ja an bem Berfassungswerke gearbeitet worben. Zwischen allen Reactionen hindurch war ja bie alte Berheißung noch zu Anfang ber zwanziger Jahre erneuert worben. Noch bestanden ja, wenn and bematelt und modificirt, die wefentlichften ber liberalen Inftitie tionen ber Befreiungszeit. Preußen war freilich noch kein conftitutioneller Staat, aber ein Staat boch, ber im Bangen von seiner Bureaufratie ehrlich und tüchtig verwaltet wurde. Brenfen hatte freilich noch feine Nationalrepräsentation, aber noch immer bulbigte es ben Brincipien ber Aufflärung und bes wiffenschaftlichen Fortschritts. Bahrend bie politische Entwickelung bereits so völlig stockte, bag bie Bent und Metternich von ber preußischen Belehrigfeit und Fügsamkeit überrascht maren, fo aewann in Breugen felbst in immer weiterem Umfange bie Tanschung Raum, als ob in ben alten bureaufratischen Formen unter ber aufgeklärten und wohlwollenden Regierung der Geift ber Freiheit bereits einheimisch sei. Unter bem Firnig ber Intelligenz und unter bem Scheine bes Liberalismus versteckte fich ber faule Geist ber Reaction. Ein Optimismus und Quietismus ohne Gleichen warf bie sittlichen Kräfte bes Staates in eine beillose Lähmung.

Und siehe ba: perfonlich wie philosophisch ging ber Nachfolger Fichte's vollkommen auf in bemfelben Optimis-

mus und Quietismus. Nicht lange nach seiner Einbürgerung in Preußen schrieb er sein letztes größeres Werk. Es war eine Darstellung seiner Philosophie nach der dem praktischen Les ben und der staatlichen Wirklichkeit zugekehrten Seite. Ein Gegenstück der Logik und Metaphhsik, verrieth und formulirte die im Jahre 1821 erscheinende Rechtsphilosophie<sup>2</sup> den restaurativen Geist, zu dem jene Logik und Metaphhsik und zu dem das ganze Shstem sich von nun an trivialisirte.

In einer Zeit, in welcher die Joeenlosigkeit als solche sich die Freiheit nimmt, über die Ibeologie der Philosophen zu spotten, ist es kein erfreuliches Geschäft, ein philosophisches System zu verklagen. Allein wir huldigen damit nur der Macht der Ibeen. Denn wahrlich nicht durch die Abgunst der Mächtigen und durch Regierungsmaaßregeln hat die Philosophie ihre Geltung verloren. Sie selbst hat in ihre Zurücksehung einwilligen müssen, nur sie selbst dem Einsluß der ihr seindlichen Elemente die Thür öffnen können. Nur Ein Schritt zwar, aber ein grosser zu dieser Selbstzerstörung ist die Hegel'sche Rechtsphilosophie. Sie wesentlich hat das Schicksal verschuldet, daß die höchste Wissenschung gesunken ist, und sast ohnmächtig den Geswalten der Wirklickseit gegenübersteht!

Wir verklagen jedoch, indem wir verstehen. Ein Fremder war Hegel nach Preußen herübergekommen. Nach einer Lebenswirklichteit, die seiner Gesammtanschauung entspräche, hatte er gesucht, seitdem er ein Mann geworden. Mit den schlechtesten Wirklichkeiten hatte er vorlied genommen, gegen ihre Mängel nebenher in dem Ausdau seiner Idealwelt Zuslucht, in der construirten Realität seiner Begriffe ein Complement dazu gesunden. Die Täuschung, die in diesem letzteren Beginnen lag, mochte aushalten, so lange seine Productionstraft und Phantasie noch verhältnismäßig frisch war, und so lange es in seiner eignen, in der theoretischen Welt noch zu schaffen und zu organisiren gab. Diese Welt jedoch stand nunmehr fertig da. Des Mannes Nüchternheit und Wirklichkeitssinn mußten ihn ebenso über den ganzen philosophischen Bau hinüber und in die lebendige Wirklichkeit hineindrängen, wie sie ihn innerhalb seiner Theorie aus der Logis in die Naturphilosophie getrieben hatten.

Richt mehr bamit konnte er fich begnügen, daß ftuckweise und abwechselnb bas in ber Gegenwart verhandene und bas im Begriff construirte Leben sich erganzten, sondern, wenn er nicht mit bem einen ober bem andern zerfallen wollte, fo munte er unn entlich fein ganges Spftem in ber Birtlichfeit wieberfinben. Bie bie Birklichkeit in abstracto ibentisch fein sollte mit bem Begriff, fo mußte bas Beburfnig endlich burchschlagen, bag eine, eine bestimmte und concrete Birklichkeit ibm feinen eignen Mauben an fein Shitem verfinnliche und beftätige. Diefem Bebarfnif um tam ber preufische Staat entgegen. Bie beschaffen er immer war: er war um Bieles beffer, als was noch irgend Segel wur praktischen Realitäten gesehen hatte. hier war mehr Staat mit ftaatlicheres Befen als in Baiern ober Birtemberg. hier war mehr Bernunft und Freiheit als bei Rapoleon ober Montgelos. Der geordnete Gang ber preußischen Berwaltung, bie Regelmäßigfeit bes bureaufratischen Mechanismus, bie liberalen Aundamente m ber in Aussicht gestellten Berfassung imponirten bem Bbilosophen. Er fab die Biffenschaft mit Munificenz gebegt und genflegt. er erblicte fich felbst ale bie Spite jenes aufflarerischen Geiftes. ben man theoretisch zu verleugnen noch entfernt nicht gemeint war.

Awar, offen genug fundigte fich ber Beift ber Reaction an. Gerade in bas erfte Jahr von Segel's Berliner Birtfamteit fielen bie Anfange jenes unfeligen Berfolgungefvftems, welches noch in ber Erinnerung beschämt und erbittert. Berabe Breufen ging voran in jenen Maafregeln vom fleinlichsten Thrannenftil, welche bie Borboten ber Rarlsbaber Befchluffe, bie Cinleitung an ber Bolitit murben, gang Deutschland unter polizeiliche Ansficht zu ftellen. In alle bem war weber Staatsfinn, noch Ortnung, noch Chrlichfeit, noch Respect vor Freiheit und Biffenichaft. Bielen gingen bamals zuerst bie Augen auf über bas. was Deutschland in ber nächsten Zufunft von Preußen zu erwarten babe. Ein Staatsmann wie Humboldt brach barüber mit bem herrschenden Spfteme. Die Manner ber Biffenschaft. ein Schleiermacher und Dablmann, protestirten gegen bie Schmach. bie ben bentschen Universitäten und beren Lehrern augefügt werbe. Aber von anderem Schlage war hegel. Für Begel, wie felt-

fam es klinge, mar gerade biefes Auftreten ber preußischen Regierung ein Beweis mehr, bag er fich in bem Staate ber wahren Freiheit, in bem Staate par excellence, in einem Mufter= und Ibealstaate befinde. Richt mit seinen Ansichten so sehr wie mit seinen Sympathien und Antipathien traf gerabe in Diefem Punkte bie Regierung auf's Haar zusammen. Was die Lettere, um ihres bofen Gemiffens willen, mit Furcht, bas erfüllte ibn, nach feiner gangen Weise ju sein und zu benten, mit Wiberwillen. Das Spielen mit Worten und mit Feuer auf ber Wartburg, bie knabenhaften Bersuche, Deutschland burch ben Dolch von feinen Feinden zu befreien, verletten und emporten feinen ernften, an objectiver Ordnung festhaltenben Sinn. In tieffter Seele war ihm die fentimentale Romantif bes burichenschaftlichen Treibens, waren ihm nicht minber bie vagen Raisonnements ber Zeitungen und bes Marktes zuwider. Er war einst gegen die Hohlheit ber philosophischen Romantik gleich fehr wie gegen die Seichtigkeit ber Philosophie des gemeinen Menschenverstandes zu Felde gezogen. Er hatte ber Appellation an bas Gefühl feine Logif, ber Metaphpfif bes Subjectivismus feine abfolute Metaphyfit entgegengesett. In ber Stellung, welche fich jett ein Mann wie Fries ben politischen Tagesfragen gegenüber gab, erblicte er Alles beisammen, was ihm für wissenschaftlich falich und für fittlich verfehrt galt. In ben Excentricitäten ber Jugend schienen sich ihm bie natürlichen praktischen Conseguenzen einer feichten Gefühls= und einer oberflächlichen Berftanbesphilosophie barzustellen. Sein Begenfatz gegen biese verschärfte fich zur Erbitterung gegen jene. Im Geifte einer abnlichen Erbitterung aber hatten bie Staatsmänner von Rarlsbab votirt. und wurden die Beschlüsse berselben von den Kampt und Tschoppe Wenn ber Staat die Sanger und Redner von ber Wartburg, die Studenten und die Turner einsperrte und inquirirte, so that er nach Hegel nur, was seines Amtes war, so rettete und bewährte bie Polizei nur bas Recht ber Vernunft gegen die Anmagungen bes subjectiven Meinens und Beliebens.

Die Rechtsphilosophie, wie gefagt, spiegelt am klarsten biese Benbung, ober fage ich lieber bieses Schicksal ber Begel'schen

Lehre, die Berwandlung des absoluten in einen Reftaurations ibealismus. Mit Recht ift bie Borrebe biefes Buchs bernich tigt. Denn nichts Anderes ift fie junachft als eine wiffenschaftlich formulirte Rechtfertigung bes Rarisbaber Bolizeifpftems mit ber Demagogenverfolgung. In Ausbruden, beren Gereiztheit und grobes Kaliber an bie gleichzeitigen Ausfälle Stein's gegen Manner und Lehren erinnert, Die Stein nicht fannte, volemifirt fie gegen alle biejenigen, bie fich erlaubten, über bie Bernünftiafeit bes Staates eigene Anfichten zu haben und biefe Anfichten in Buniche und Forberungen zu verwandeln. Bum Reprafentanten biefer theoretifirenden und poftulirenden Bolititer nimmt fie einen Mann, ben nicht blos fein Charafter, ben noch viel mehr und ben unbedingt ber Umstand vor allen Angriffen von Seiten ber Philosophie hatte ichuten sollen, bak er ein bon ber Bolizei bereits Beachteter war. Nicht genug jeboch, bag auf bie Fried'iche Lehre alle Borwurfe gehäuft werben, Die Begel fonft in getheiltem Ungriff gegen bie Romantifer und gegen bie Aufflarer, gegen die Jacobi'sche und gegen die Kant'sche Richtung ju schleubern pflegte, nicht genug, bag Fries jum "heerführer" ber graffirenben "Seichtigkeit" und zum "Rabuliften ber Billfür" gestempelt, und bag in biefem Sinne ein farrifirtes Bilb feiner Lehre entworfen wird: geradezu vielmehr macht bie Bbilosophie mit ber Polizei gemeinschaftliche Sache, und von Angriff und Anschuldigung schreitet fie zu versönlicher Denunciation und zur Aufhetzung ber öffentlichen Gewalten fort. Es ist nicht sowohl Fries ber Philosoph, als Fries ber Warthurgrebner, mit welchem es unfre Vorrebe zu thun hat; ausbrudlich wird es gebilligt, bag "bie Regierungen auf solches Philosophiren endlich bie Aufmertfamteit gerichtet haben", und hoffentlich, fo wird hinzugefügt, wird nicht etwa Amt und Titel zum Talisman für Brincipien werben, "aus welchen die Zerftörung ebenso ber inneren Sittlichfeit und bes rechtschaffenen Gewissens, als bie Zerftorung ber öffentlichen Ordnung und ber Staatsgesetze folgt". Beweise recht, wie rasch sich bas Gift ber bureaufratisch-polizeilichen Anschanungen berzeit in bie Gemuther einfrag, fo ließ Begel biesem ersten Schritt einen zweiten, ber Unwürdigkeit bie

Albernheit folgen. Der Borfall ist bekannt genug. Ein Recenfent ber Rechtsphilosophie in ber Hallischen Literaturzeitung rügte die unedle Weise, in welcher beren Borrede "dem ohnehin gebeugten" Fries mitgespielt habe. Nun nannte Hegel dies seisnerseits eine Denunckation, nun fand er es unerträglich, "daß ein preußischer Beamter, in einem von der Munisicenz der preußischen Regierung unterstützten Blatte sollte verdächtigt werden können", nun sprach er von den Gefahren einer zu großen Preßfreiheit, nun sorderte — und erlangte er von dem Eultusminister Genugthuung!

Es halt in ber That schwer, auch nur bie erfte Balfte biefes Berfahrens mit ber "objectiven Sinnesweise" Begel's qu entschuldigen, ba boch in ber zweiten Balfte ber Gifer um bie Sache allzu gröblich fich mit bem Gifer für bie eigne Berfon ibentificirt. Das Schlimmfte jeboch ift, bag bie Schuld, bie man von bem Philosophen abwenden möchte, nur besto gewiffer auf feine Philosophie gurudfällt. Denn es ist mabr: nicht aus verfönlichen Motiven war jene anklägerische Praxis und jene von oben berabfahrende Kritit entsprungen; sie batte ihre eigentliche Wurzel in ber ethischen, und in letter Inftang in ber philosophischen Gesammtansicht bes Berfassers ber Rechtsphilosophie. Jener Rritit bes Friefianismus jur Seite, ber Politit bes Fortschritts und ber Forberungen gegenüber, spricht unsere Borrebe bas classische Wort bes Restaurationsgeistes, Die absolute Formel bes politischen Confervatismus, Quietismus und Optimismus aus. "Bas vernünftig ift", fo läft Begel in feinem antidemagogischen und aufisubjectivistischen Gifer bruden, laft es mit großen Lettern als bie Inschrift seiner Staatslehre wie feines Shitems brucken, - ,mas vernünftig ift, bas ist wirklich; und was wirklich ist, bas ist vernünftig". Die Philosophie, so exponirt er weiter, ift bas Ergründen bes Bernünftigen, ift ebendamit bas Erfassen bes Begenwärtigen und Wirklichen, nicht bas Aufstellen eines Jenseitigen und Richtseienben, bas nirgends als in bem "Irrthum eines einseitigen, leeren Raisonnirens" existirt. Nicht bas könne ber Zweck ber Rechtsphilosophie sein, einen Staat, wie er fein foll, ju construiren,

fonbern ben Staat, wie er ift, ju begreifen. Das beift, beifr beutlich und ummigverftebbar: jenes Berlangen nach Birflickleit, welches in ber Metaphpfit Abstractionen an "concreten Beariffen fteigerte, welches zwanzig Jahre vor biefer Zeit ben Publicifier Begel rebellisch gegen bie haltungeloje Bittlichfeit bes beutiden Reichs machte, welches ibn bann eine Platonifirente Ctaatemeta physif aufstellen ließ, biefest felbe Berlangen ernüchtert fich gegen wartig gur Bufriebenbeit und gur Berftanbigung mit bem, mat in ber gewöhnlichen Sprache ber Menichen bas Birfliche genannt wirb. Es ift bie praftische und staatliche Birklichkeit, wie fie 1821 in Brenken besteht, auf beren Begreifen Segel tie Ethit in abnlicher Beife anweift, wie Bacon bie Raturphiloserbie auf bas Begreifen ber finuliden Ratur. Bie es fich für biefen, fat alles Schweifens in abgezogenen Begriffen, um finnige und wahr haftige Auslegung ber Ratur, fo banbelt es fich fur jenen, fant aller Anfftellung fittlicher Joeale und Boftnlate, um refignirente und treue Auslegung ber bestebenten Staatsorbung. Diefer beftebente Staat, tie bestebenben Sitten und Gefete, "vor teme in alten Zeiten noch Achtung und Chriurcht war", tiefe fint de bas souverane Object für bie philosophische Ethik. Ginft batte Kant tiefe Biffenichaft einen boberen Alug gelehrt; fie trag jest, vom Simmel jur Erre jurudfebrent, ben Stempel einer fleineren und furchtsameren Zeit. Bor ber Wirflichkeit, ber zeitlich-menschlichen Birtlichfeit, frecht ber 3bealismus tie Baffen. und nur in ber Unterordnung unter fie glaubt er feine Gire unt seinen Ramen behanpten zu tounen. Aller fittliche Schwung in ans tem leben, er ift ebenteebalb ans ter Philosophie entwicken. Mit ten Quidditates une Entitates, gegen bie mit Recht rie Polemit Bacon's anging, verftebt fich ber "absolute Frealismes" wieder zu vertragen; benn biefen bat er zu einer fünftlichen Reslitat und Füllung verholfen. Die ethischen 3been bagegen, Die mur in ter Araft tes Billens und in ter Energie bes Gemathe ibre Burgel baben, tiefe fint für ibn bie Ibole, welche gefinica und welche mit ber Realität ber ethischen Inftitutionen, wie we in ber Gegenwart fint, bertauscht werben muffen. Deracitati febren fich bie Bole bes bisberigen Steglismus um. Es auf

feit Rant wieber eine ethische, aber keine speculative Metaphysik mehr: es giebt jest wieder eine speculative, aber feine ethische Metaphhfit mehr. Schwach und matt ist wieder ber praktische, ftart und glaubensluftig ber intellectuelle Geift. Durch bas stolze Wort "Begreifen". — stolz, weil es ben ganzen Tieffinn und Reichthum der neuen Logik hinter sich hat — verbeckt biefer Intellectualismus feine Fügsamfeit gegenüber ben existirenben prattischen Realitäten. Gein Berhältniß zu biefen gleicht bem, welches bie Griechen ben Römern gegenüber einnahmen, als fie, burch bie Waffen berfelben befiegt, burch Geift und Bilbung bie Sieger ihrer Sieger wurden. Ueber bie Unterwerfung taufcht er sich burch die Ehre bes Friedens und ben ibeologischen Schein ber Gleichberechtigung, ja, er wagt es, die Abbankung mit bem Namen ber Freiheit zu benennen. "Was zwischen ber Bernunft als selbstbewußtem Beifte und ber Bernunft als vorhandener Wirklichkeit liegt, was jene Bernunft von biefer scheidet und in ihr nicht bie Befriedigung finden läßt, bas ift" - (eine heutige Bartei wurde fagen: Doctrinarismus) - "bas ift", fagt Begel, "bie Fessel irgend eines Abstractums, bas nicht zum Begriffe befreit ift". Das Söchste, wozu es bie Philosophie bringen muß, ist die "Berföhnung mit der Wirklichkeit", ber "warme Frieden mit ihr, ben bie Erfenntnig verschafft".

Es war in der Ordnung, dünkt mich, daß eine auf der schiefen Ebene der Reaction begriffene und doch auf die Beschützung der Wissenschaft eitle Regierung begierig die von der Philosophie ihr so unbedingt gebotene Hand ergriff. Bollsommen, so viel ich sehe, verdiente Hegel das Zengniß, welches Altenstein ihm über seine Rechtsphilosophie ausstellte, ein Zeugniß, welches ihn gleichsam zum officiellen Restaurations= und preußischen Staatsphilosophen erklärte3. Soviel ich sehe, ist gegen jenes samose Wort von der Vernünstigkeit des Wirklichen im Sinne der Hegel'schen Borrede Alles, was jemals die Hobbes und Filmer, die Haller oder Stahl gelehrt haben, eine verhältnißmäßig freissinnige Lehre. Die Gottesgnadentheorie und die Theorie von der obedientia absoluta ist unschuldig und gesahrlos im Verzgleich mit der surchtbaren Doctrin, welche das Bestehende als

Bestehenbes beilig fpricht. 3ch weiß, bag es fur Bornirtheit und für ein Digverftandnig gilt, jenes Dictum zu nebmen, wie es basteht und wie es burch ben gesammten Text ber Borrebe interpretirt wird. Hegel felbst ift in ber That nicht nur weit entfernt bavon, ju allen Confequenzen feines Wortes zu stehen, sondern er hat fich auch anderwärts bemubt, bemfelben bie Spite abzubrechen, es zu einer nichtssagenden Tautologie abauftumpfen und feinen politischen Confervatismus burch eine logische Distinction ju beschönigen. Batte er es nicht gethan, fo mußten wir bie Muhe übernehmen. Denn wirklich, im Shitem felbst ift bie Ausflucht begründet; nur leiber, biefe Ausflucht eben macht ben Grunbschaben bes Spftems aus. Die empirische, erfcheinenbe Wirklichkeit ift nicht ibentisch mit ber mahren, vernunftigen Wirklichkeit. Das ist in ber Logik, bas ist noch nachbrücklicher in ber zweiten Ausgabe ber Enchflopabie gesagt. Gesagt jeboch ober nicht gesagt: bas Spitem, wie es ift, kommt lediglich burch bie fortwährende, durch die mabrhaft heillose Berwirrung biefes zwiefachen Begriffs bes Wirklichen zu Stande. Bom himmel und von ber Erbe leiht biefe Philosophie ihre Macht. Sie ftust fich auf bie Begeisterung, welche bas Ibeelle; fie stütt sich auf die Unwiderftehlichfeit und Unentbehrlichfeit, welche bas Sinnliche und Reelle für bie Menschen hat. Sie steigert in ber Logit Begriffe ju Birtlichkeiten; fie giebt in ber Ethit ben Wirklichkeiten Bernunftwerth. Mus bem Spiritualismus ihrer Metaphpfif, aus ber Birtlichfeit ber reinen Begriffe entschlüpft fie mit einem Sprunge in ben Realismus ihrer Staatslehre: aus biefer und ber Begrifflichkeit bes Wirklichen verirt sie uns im Ru hinüber in ben Blatonismus ber Logif. "Was wirklich ist, bas ist vernünftig, und was vernünftig ift, bas ist wirklich". In biesem Dictum concentrirt sich bie gange Duplicität bes Shitems; es ift bie Brude, um je nach Belieben und Beburfen bem Empirismus ober bem Ibealismus ben Ruden zu fehren. In biefem Dictum jeboch verrath fich gleichzeitig, wo bas Schwergewicht bes Shftems in ber gegenwärtigen Beriobe seiner Ausbildung liegt. Es fintt auf ben unterften Boben feiner Metaphhfit, auf bie empirifche Realität berab. Es rubt fich von ber harten Arbeit ber Logit, die Begriffe concret gemacht zu haben, in bem belobnenben und angenehmen Geschäfte aus, die bestehende praftische Wirklichkeit idealisirend zu begreifen. Revolutionar in seinem logischen, ist es conservativ in seinem praktischen Theile. war es von Hause aus burch die Natur der ästhetischen An-Schanung, aus beren Energie beraus in einer früheren Beriobe bas Shitem geschaffen wurde, bedingt. Dag bas Absolute ebenfofehr Subject wie Substang fei, war eine praktisch werthlose Beftimmung. Das Absolute indeg war vor Allem schöne, in fich geschloffene Totalität; alle Spigen ber Subjectivität mußten baber fortwährend in den Boden des Substantiellen guruckgebogen werben, alles Sollen und Streben war ein bloker, sich felbst vereitelnder Schein. So, wie gefagt, lag es in ber Ratur ber ästhetischen Grundanschauung: fo tritt es num viel planer und unaweibeutiger hervor, indem sich auf bem Bebiete ber Ethit bie äftbetische geradezu zur optimistischen Anschauung verbichtet. Nach allen Seiten wird die Rechtsphilosophie zum Commentar bes Spftems, und jugleich mit feinem ibeologischen entfleibet fie baffelbe feines liberaliftischen Glanzes.

Die Rechtsphilosophie, und zwar nach bem Ganzen ihrer Structur und ihres Inhalts. Denn, was ihre Borrede präckfirt, das führt sie selbst nur in shstematischer Bollständigkeit aus. Es wäre in der That, wie es Gans bezeichnet<sup>4</sup>, ein persides Berfahren, wenn die Kritit jenen Satz der Borrede nur heransthöbe, um ihn allen Borübergehenden als Abmahnung vor dem Eingehen in das Werk selbst aufzuzeigen. Solchem Berfahren gegenüber durste der eisernde Schüler den Mund voll nehmen; er spielte den Trumps aus, daß "das ganze Werk aus dem Einen Metalle der Freiheit errühtet sei".

Und Hegel's Worte zunächst rechtfertigen die Behamptung. Das Rechtsspitem, so befinirt einer ver ersten Paragraphen, ist "das Reich der verwirklichten Freiheit": Um nichts Anderes handelt es sich demgemäß in dem ganzen Buche, als um die Freiheit. Die Dialektik dieses Begriffes bestimmt die Gliederung. Die Freiheit in ihrem "ummittelbaren Dafein" ergiebt die Sphäre des Rechts. Der Forderung, daß ich in

mir selbst, im Subjectiven, frei sei, genägt die Sphäre ber Moralität. Die Freiheit erscheint endlich in ihrer concretesten und vollendetsten Gestalt, in der sich zum Staat organistrenden "Sittlichkeit". Die Sittlichkeit ist die "Joee" der Freiheit, ist "der zur vorhandenen Belt und zur Natur des Selbsibewustsseins gewordene Begriff der Freiheit. Allein das Wort der Freiheit ist eine Ränze, deren Eurs sich in sortwährendem Schwanken befindet. Nur die Gestunung bestimmt den Sim dieses Wortes. Die Fassung, welche Hegel demselben giebt, wird zum Berräther der sundamentalen Schwächen seiner Philosophie.

Bas zuerst in die Angen fällt, ift das Uebergewicht bes theoretischen über ben praktischen, ober, richtiger zu reben, bie Absorption bes wollenben burch ben benkenden Geift. Bille und Freiheit verbampft bei Begel in Denten und Biffen. Der Bille, fo lautet bie pfpchologifche Bestimmung. welche bie Unterlage feines gangen Freiheitofpstems bilbet, if "eine besondere Beise bes Dentens". Bang abnlich, wie im Reuplatonismus alles Handeln nur ein unvollfommenes Grienen, die Braris nur ber Schatten ber Theorie ift, fo legitimirt fich auch in bem absoluten Ibealismus ber Bille nur burch seine Besensverwandtschaft mit, burch seine Unterordnung unter bie erfennende Bernunft. Er ift eine Belleitat bes Erfennens; mur in biefem hat er fein Ziel und feine Bahrheit. Der Bille, beißt es, "ift nur als benkenbe Intelligen; wahrhafter, freier Bille"; bie Freiheit bemnach ift ibentisch mit ber Bernunftigfeit; bas Princip bes Rechts, ber Moralität und ber Sittlichfeit ift "bas Selbftbewußtsein, bas burch bas Denten fich als Bejen erfaft". In Karem Gegensat liegt bie Begel'iche Lebre ber Rant'ichen gegenüber. Wenn Begel bem Begriff, ben bie lettere vom Willen aufstellt, mit Recht ben Borwurf macht, bag er leer, formell, inhaltelos sei, so fehlt es bagegen bem Willen, welchen er tennt, an ber Form bes Wollens felbft, - es ift ein Billen, um es icharf zu fagen, welcher nicht will.

Nach allen Seiten sofort kommen die Consequenzen bieser psychologischen Grundlage zum Borschein. Die merkvürdigste bieser Consequenzen ist die Bechselgleichung und das Quiproquo

von Staat und Philosophie. Wie in ber Wurzel Denken und Wollen, so wachsen in der Spize das absolute Wissen und die absolute Sittlickeit ineinander. Wie Preußen als der Intelligenzstaat eo ipso der freie Staat zu sein sich getröstete, wie — mehr aus Instinct vermuthlich, als aus berechnender Klugheit — die Regierung dieses Staates die Allianz des absoluten Idealismus suchte, so identificirte dieser in Platonisch-phthagoräischer Weise den philosophischen mit dem staatlichen Kosmos, so construirte Hegel ein Cartellverhältniß zwischen den beiden Mächten, welches vielleicht nur an den ähnlichen Erscheinungen im Alterthum, an den politisirenden Philosophen von Großgriechenland, an den Stoikern in Rom, an dem philosophischen Dilettantismus Kaiser Julian's eine Parallele findet.

Wir haben von anderen Gesichtspunkten aus bas Kactum bereits vielfach in's Auge gefaßt. Es war die schon in den Urfprungszeiten bes Syftems bervortretenbe Confequeng ber gwies fachen, jest idealistischen, jest realistischen Fassung ber immer und überall erstrebten "Reglität", welche bem absoluten Ibealismus frühzeitig einen zwiefachen Schluftvunft, ein zwiefaches Absolutes gab. Man mußte Begel's Berliner Borlesungen und die Enchkopabie febr gebankenlos neben ber Rechtsphilosophie gelesen haben, wenn man bas offen vorliegende Berhältniß überfeben wollte. Noch immer, vielmehr aber nun erft recht, hat bas: Syftem zwei Spiten, entsprechend bem Doppelgesicht, mit bem es bier nach ber Begriffereglität, bort nach ber reglen Reglität schaut. wird Religion und Biffenschaft in ber zweiten und britten wie in ber ersten Ausgabe ber Encyklopabie als ber Gipfelpunkt ber Philosophie des Geistes bingestellt. Diefelbe Auffassung, natürlich. findet sich da, wo in eignen Borlesungen Runft und Religion zum speciellen Thema ber Betrachtung wird. Ueberall bier erscheint ber Staat als ein Beschränktes und Endliches, und erft in Religion. Runft und Wiffenschaft bie "Region einer höheren, fubstantiellen Wahrheit", so bag erst von bem religicfen Inhalt, ale ber reinen, an und für fich seienden Babrheit die "in empirischer Birtlichkeit stebenbe Sittlichkeit ihre Sanctionirung empfängt". Aber alles Lebensblut, welches in ben Abern biefer Philosophie rinnt,

ftrömt umgekehrt ba, wo ber Staat jum felbständigen Thema wird, in eben biese empirische Wirklichkeit gurlick. Wir find in ber Rechtsphilosophie wie nicht minder in den an diese fich anfcbliefenben Borlefungen über Gefchichtsphilosophie genau ba, wo wir uns vor ber Bollenbung ber Enchklopabie in bem Jenenser Ja, viel stärker, viel nachbrücklicher und Naturrecht befanden. anhaltender wird jest ber Staat absolutifirt und apotheofirt, jest, wo an die Stelle des blos conftruirten ber exiftirende preufische Staat getreten ift. Atque haec est - so ruft Sobbes, nach bem er bas Werben bes Staates aus bem Naturzustanbe bes allgemeinen Wechselfrieges bargestellt — atque haec est generatio magni Leviathani vel, ut dignius loquar, mortalis Dei. An diese Worte bes englischen Restaurationsphilosophen wird man erinnert, wenn man bie Prabicate lieft, mit benen bie Be gel'sche Rechtsphilosophie ben Staat verherrlicht. Rein Attribut ber absoluten Ibee ober bes fich in ber Religion und Speculation felbst wissenben Beiftes, welches nicht ebenso bem Staate ange wenbet wurde. Der Staat ift an Werth und Wefen ber Philosophie gleich, vielmehr, er ist, weil zugleich simlich-zeitlich existirend, etwas mehr. Er ift "absoluter, unbewegter Selbstawed". Er heißt "ber wirkliche Gott". Es ift bie Rebe von ibm als von bem "an und für sich seienden Göttlichen" und von beffen "absoluter Autorität und Majestät". Es wird geforbert, bak man ihn "wie ein irbisch-Göttliches verehre", und es wirb verfichert, "bag aller Werth, ben ber Denich bat, alle geistige Wirklichkeit er allein burch ben Staat hat". Richt vergeffen freilich wird bei all' diefer Ueberschwänglichkeit, daß diefer Gett eben ein "fterblicher" Gott, baf er nur ein "Abbild" ber emigen Bernunft ift, bag er bie gottliche Ibee barftellt, "wie sie auf Erben vorhanden ift". Gerabe um biefes Realismus willen gab jedoch einst Hegel, ber Jüngling, ber republicanischen Frömmigfeit ber Römer und Griechen ben Vorzug vor ber kosmopolitischspiritualistischen ber Christen. Gerabe biefe Seite bes Irbifchund Wirklichseins enthält in Wahrheit auch jett ben Grund bes Bathos, mit welchem vom Staate gesprochen wirb, eines Bathos, welches nur um so sicherer auftritt, weil nicht von einer blos

vorgestellten Staatswirklichkeit gesprochen wird, sondern weil sich den allgemein gehaltenen Ausdrücken das Bild desjenigen Staates unterschiedt, in welchem dem Philosophen nunmehr zu leben vergönnt ist. Und so sehr reißt ihn alsbald dieser realistische Zug fort, daß er in der Nechtsphilosophie das sonst behauptete Berhältniß von Staat und Religion geradezu umkehrt. Wie der Staat hat zwar auch die Religion die absolute Wahrheit zum Instalt, aber blos in der Form von Anschauung, Gefühl und Borstelung. Nur die Grundlage daher kann sie abgeben für das im Staat sich darstellende Sittliche. Der Staat ist das Höhere und Mächtigere; denn er ist "göttlicher Wille als gegen wärtiger, sich zur wirklichen Gestalt und Organisation einer Welt entfaltender Geist".

Mit dieser Ueberordnung über die Religion kömmt nun aber ber Staat nur um fo mehr auf gleiche Bobe mit ber Speculation zu steben. Diese beiben Begriffe find Zwillingsbegriffe, und mit bem Doppelsinn bes Wortes Realität wirft bie Ibentificirung von Denten und Wollen, von Bernunft und Freibeit zusammen, um ihnen eine völlig paritatische Be= handlung gu Theil werben zu laffen. Unmöglich, mit Bestimmtheit zu sagen, ob ber Staat ober ob bie Speculation bie eigentliche Ruppel bes Spftems bilbet. Beftanbig folgen beibe Beariffe in einander um, febren sie wechselseitig in einander gurud. Unter ber hand wird bie eine Ansicht ber Sache mit ber anderen vertauscht, so daß wir, ungefähr wie beim raschen Umbreben eines Gelbstücks um feine eigene Achfe, gezwungen find, Revers und Avers zugleich, beibe Spigen ineinander und beibe Absoluta sich beckend zu seben. Das Manöver ist einfach. besteht barin, daß ber unterscheibenbe Charafter bes Staats auf die Speculation, ber unterscheibenbe Charafter biefer auf jenen übertragen wird. Wir miffen binreichend, wie, um ben realistischen Charatter bes Staats bei bem Ueberspringen in bie Ibealität ber Speculation nicht zu verlieren, bas Wefen ber letteren in ben Befit bes "wahrhaft" Reellen, in bas absolute, alle Objectivität fich vermittelnbe Wiffen gefett wirb. Aber ebenfo umgefehrt. Um ben Beariff bes Staats binüberzuspielen in ben ber Speculation, wirb

bas Wefen bes Ersteren barein gesett, bag er Bernunft unb Wiffen fei. Gerabe in bem preufischen Staate freilich wußte man eben jest, in beständigem Schwanken, in beständigem Geben, Interpretiren und Wieberaufheben von Gefeten, am allerwenigften, weber was man follte, noch was man wollte. Allein fo wenig bies ben hochmuth ber preußischen Staatsmanner, so wenig irrte es bie Einbildung bes Philosophen. Gerade bie gefetgeberifche Betriebfamteit, jufammen mit ber feinem eignen Bbilosophiren bezeigten Gunft, lehrte ben Letteren, ben Staat als bie gleichsam sinnlich geworbene und leibhaftig existirenbe Philosophie zu charakterisiren. So ist ber Staat nach ber Rechts philosophie "ber offenbare, sich selbst beutliche substantielle Bille, ber fich benkt und weiß, und bas, mas er weiß, und infofern er es weiß, vollführt". So treten Staat und Philosophie wegen ber gemeinsamen und gleichen Ratur bes Biffens jum innigen Bunde gegen bie Religion und über ihr zusammen. Dem ber Staat ift, wie die Philosophie, mas die Religion nicht ift: sich miffenbe Bernünftigfeit; er "weiß, mas er will", mehr als bas, er "weiß es in feiner Allgemeinheit als Gebachtes". ber Religion bleibt ber absolute Inhalt in ber Form bes Befühls und Glaubens ftebn: im Princip bes Staates .. gebort er bem bestimmten Gebanten an". Es ift einmal bie realiftifche, es ist zweitens bie intelligente Natur, wodurch ber Staat bie Religion überragt. Es ift bas Eine wie bas Andere, woburch er mit ber Speculation verschmilgt; benn "auch bie Biffenschaft", beißt es, "bat baffelbe Element ber Form wie ber Staat, fie hat den Zwed des Erkennens, und zwar der gedachten objectiven Bahrbeit und Bernünftigfeit".

Gehen wir jedoch dieser Depotenzirung des praktischen Geistes und der daraus solgenden Joentificirung des Freiheitesspstems mit dem Wissenssphitem noch tieser auf den Grund! Ein geistreicher Zeitgenosse Hegel's, ein Mann der That, der zwar nicht zu speculiren, aber nur desto besser zn urtheilen verstand, hat die Hegel'sche Logist ben Gärten der Semiramis verglichen; denn künstlich sein in ihr abstracte Begriffe zu Arabesten verschlungen; diese Begriffe seien nur leider ohne Leben und ohne Burzel's.

Es ist mit ber praktischen Philosophie Hegel's nicht anders, als mit seiner Metaphysik. Auch wo er am meisten und tiefsten im Realen zu sein sich einredet, dringt er nur oberstächlich in den Boden desselben ein. Auch seine praktischen Begriffe haben das welke Ansehen von Pflanzen, die nur in flacher Erde wurzeln. In der ganzen Tiefe des individuellen Ledens, in der concreten Innerlichkeit liegt der mächtige Trieb und Stoff der Sittlichkeit. In diesen ergiedigsten Schacht lebendiger Wirklichkeit hinadzusteizgen verschmäht der absolute Idealismus. Er weiß das Subjective nur zu schätzen, sosern es ein Subjectives zu sein ausschret und sich zum Allgemeinen abgeklärt hat. Daher die Berflachung des Wollens zum Wissen; daher weiter die Wissachtung, welche das subjectiv Geistige überhaupt und mit diessem das Indiectiv Geistige überhaupt und mit diessem das Individuelle erfährt.

Nichts charakteristischer in biefer Beziehung als bie Stellung. welche ber Begriff ber Moralität in bem praktischen Theile bes Spfteme einnimmt. Rur aus pabagogischer Accommodation faben wir ben Philosophen einen Augenblick bie felbständige Burbe bes Moralischen anerkennen. In vereinzelten Meugerungen bort man ihn auch wohl fpater noch von bem unendlichen Recht ber fich felbit bestimmenben Perfonlichkeit reben; ja bie wenigen Stellen gerabe haben eine ergreifende Rraft, in benen er zu bem "inneren Mittelpunkt bes Individuums", ju "ber einfachen Region bes Rechts ber subjectiven Freiheit", zu bem eigentlichen "Beerd bes Wollens. Entschließens und Thuns", vordringt. Beimisch jedoch ift fein Bhilosophiren nicht in biesen Regionen. Wir kennen ben accidentellen Charafter, mit bem fich bie Moralität im "Spftem ber Sittlichkeit" begnügen mußte. Seit ber enchklopabischen Darftellung bes Shitems wird nun zwar ber Moralität ein eigenes Capitel gewibmet; sie tritt, bezeichnend genug, an die Stelle, welche ursprünglich "bas Subjective, ober bas Berbrechen" einnabm8. Mit anderen Worten, bie blos accidentelle Geltung ber Moralität ist nicht sowohl verschwunden, als vielmehr burch bie scholaftische Glieberung noch bistincter hervorgehoben. Zwischen bas abstracte Recht und die objective Sittlichkeit in die Mitte genommen, ift bie Moralität ein bloger Durchgangepuntt im

Werben ber Freiheit und Bernünftigfeit. Sofern fie fich als etwas Selbstänbiges geltend machen wollte, fo mare fie nach Begel vielmehr etwas Unberechtigtes und Unsittliches. Das Doralische legitimirt sich nur erst baburch, bag es bem Staate tributar wird, nur burch bas Bergichten auf feine unendliche Autonomie und auf die Endaültigkeit bes Selbstentscheibens. fonft so genannte Sittenlehre vertheilt fich bemgemäß auf ben aweiten und britten Theil ber Begel'schen Ethik. Jener banbelt nur von bemienigen Moment ber Sittlichkeit, welches ber subjectiven Selbstbestimmung angehört, und ftellt wefentlich nur bas Ungenügende biefer Beftimmung in ber Antinomik zwischen ber Absicht und bem Wohl, amischen bem Guten mb bem Gewissen bar. Diefer, ber britte Theil erft enthält bie Stelle, an welche bie positive Tugend- und Vilichtenlehre hingeboren soll, ohne inbek biefelbe wirflich abzuhandeln. Es ergeht eben bem bochsten und würdigsten Subjectiven bei Begel nicht beffer, als bem Subjectiven überhaupt. Die Moralität wird abgefunden und untergesteckt, gang ähnlich wie ber fritische Berftanb, bas Moment ber Bestimmtheit und Unterschiedenheit, in der bialet Sit und Stimme hat in biefer Philosophie tischen Methobe. nur bas Gebankenmäßige und bas Wirkliche. Gerabe bies Beibes aber weiß sie an ber Moralität nicht zu entbeden. Es fehlt berfelben, wie es bas eine Dial heißt, "bas Substantielle bes Begriffs", es fehlt ihr zweitens "bas äußerlich Dafeienbe". Das will sagen: bie Schmäche, mit welcher bie Moralität bei Hegel behaftet bleibt, entspringt aus feiner Unfähigkeit, Die Rant'sche Auffassung berfelben zu vertiefen. Das Gemissen baber verdünnt er zum Wissen und bas Gute veräußerlicht er zur bestebenden Staatsordnung. Aber bie Aufgabe lag anderswo. Sie lag in bem zu führenben Nachweis, daß die Moralität in ber Innerlichkeit bes Subjects eine Tiefe bat, tiefer als bie Tiefe bes Gebankens, und daß sich im Gewissen biese Innerlichkeit schon an ber concreten Wirklichkeit bes Individuums einen Rörper giebt, ohne ben die objective Sittlichkeit des Staates weber objectiv noch sittlich wäre.

Um jedoch den letten Grund dieser Unfähigkeit, den letten

Grund jenes hin = und herspielens zwischen dem Begrifflichen und dem äußerlich Daseienden zu bezeichnen: es ist das classische, auf die Schönheit der sinnlichen Erscheinung gerichtete Ideal, dem die Tiesen der Innerlichkeit zum Opser gebracht werden. Es ist der harmonismus, der es davonträgt über den Individualismus. In der Rechtsphilosophie gerade culminirt der Sieg des ersteren über das letztere, des antiken über das moderne, des römisch-griechischen über das germanische Princip.

Jene birecte Berwendung zwar antifen Baumaterials für Die Construction bes modernen Staates, wie wir fie von früher ber kennen, mußte nun wohl aufgegeben werben. Ja, wie bie Tendenz unfres Philosophen im Grunde immer auf die Berbinbung bes objectiven bellenischen mit bem bewußten und innerlichen Beifte ber neuen Zeit binging, so begegnen uns jest bin und wieder Erörterungen über die Mängel insbesondere ber antiken Staatsweise und über die Unverträglichkeit berfelben mit ben Bedürfniffen beutiger Wirklichkeit und beutigen Bewuftfeins, bie wir iconer und flarer nicht munichen fonnten. Bortrefflich fritisirt er bie Platonische Gerechtigkeitslehre, bie mit bem Brincip ber selbständigen Besonderheit nur baburch fertig zu werben verftebe, bag fie fich mit ihrem gang substantiellen Staate feinblich und ausschließend bagegen verhalte. Noch erschöpfenber daratterifirt er ein andermal ben Beift unferer Tage im Begenfate zu bem bes Alterthums. Durch Zweierlei ftebe bas griechische Staatsleben hinter unferen Anforderungen zurnd. Es fei einerseits die subjective Eigenthumlichkeit und beren private Particularität, welche bort noch feinen Raum für eine bem Ganzen uns schädliche Ausbildung finde; es gebe andrerseits noch ein boberes Freiheitsbedürfniß, welches im Staate überhaupt nicht, welches nur bor ober hinter bem Staate, in ber Erzeugung bes Guten und Nechten im Innern bes eignen Gemuthes Befriedigung finbe.

Seltsam! — aber wie oft bergleichen Aeußerungen wiederkehren und wie gern sich die Apologetik der Schule auf dieselben berufen mag: sie sind bennoch nicht mehr, als ein an das moberne Bewuftsein entrichteter Tribut, mit bem fich ber Bhilosoph bie Freiheit erfauft, fortwährend nach Gefet und Sitte und in ber Gesinnung ber alten Republiken zu leben. Seine Sbmbathien verbunteln feine Ginficht. In teinem Buntte feiner Lebre ift bas Bathos für bie eble Form bes griechischen Geiftes frischer geblieben, als in ber Ethik. Wie bie Moral, bies eigenste Brobuct ber freieren und tieferen mobernen Dentweise, noch in ber Rechtsphilosophie nur scheinbar von ber Politik emancipirt wirb, babe ich ausgeführt. Ebenfo aber in allen übrigen Studen. Unfer Rechtsphilosoph faat wohl, bak in bem antifen Staate bas Moment ber individuellen Selbständigkeit zu furz gekommen fei: gerabe ber Grund biefer Berfürzung aber, bie übergreifenbe Majestät bes Staates, bleibt ungeschmälert steben. Er fagt zwar, bak bie Barticularität losgebunden werben und zu freierer Entfaltung tommen muffe, aber er fagt fo, um nachbrucklicher ju fagen, bag fie "mit bem Allgemeinen gang wieber in Uebereinstimmung gebracht", in's "Substantielle wieber zurudgeführt werben muffe". Er erhebt fich über bie antife Anficht nur, um unmittelbar wieber in fie zurudzusinken. Er vergegenwärtigt fic bas Recht ber individuellen Selbständigkeit nur, um eiligft, voll Beforgnig um beffen Uebergewicht, befto mehr Laft auf bie fubstantielle Seite zu legen. An allem Enbe, nach aller Anerfennung und allem Gerede von subjectiver Freiheit bleibt boch bie "Gottlichkeit" bes Staates bas Alles Niederwerfende; bem Staate anzugehören wird für bie "bochfte Bflicht" erklärt; gegenüber ber mobernen Ansicht von Sittlichkeit als bem "reflectirten Thun aus Gewissen und Ueberzeugung" wird wieber bie antike kurzweg als bie "wahre" bezeichnet, und wird wiederholt verfichert, bag "bas Individuum felbst nur insofern Objectivität, Babrbeit und Sitt. lichkeit bat, als es ein Mitglied bes Staates ift".

Die ganze Harte jedoch dieser Anschauung tritt erst in ber Detailausführung des Staatsbildes der Rechtsphilosophie an den Tag. Richt blos das moderne und antike Bewußtsein, sondern es liegt mit dem letteren die moderne Wirklichkeit im Streite. Der Staat, wie ihn Hegel zwanzig Jahre früher zeichnete, war eine im Ganzen homogene Bilbung. Bis auf die

Regierung ber Alten und Briefter bin mar es bellenisches Material, was bamals in die hellenische Form gegoffen wurde. Diese Form nun ift fteben geblieben, jenes Material bagegen wird jest mit bemjenigen vertauscht, welches bie Gegenwart lie-Ein barterer Contraft, eine übler zusammenftimmenbe Theorie kann nicht gebacht werben. Englands neufter großer Geschichtschreiber macht in einem feiner hiftorischen Auffate gelegentlich einmal barauf aufmerkfam, wie lächerlich es fei, wenn romifche Philosophen, fie, Die unter Despoten lebten, in einem Reich. in welches Hunderte von Bolfern eingeschmolzen waren. nichts besto weniger fortfuhren, Die Sprache ber griechischen Philosophen zu reben und fich in bochtonenben Bhrasen über bie Bflicht ju ergeben, Alles einem Baterlande ju opfern, bem fie nichts verbankten. Und gewiß, ber römische Imperialismus war febr verschieben von bem griechischen Republicanismus, Die Zeit Blaton's febr verschieben von ber bes Seneca. Beibes ftand fich bennoch unendlich näher, als bie antife ber mobernen Staats= weise. In bas Gefüge bes mobernen Staates ben Geift wieber einführen zu wollen, ber die Seele ber Blatonischen Bolitit ausmacht, ist noch ungereimter als lächerlich, und die Theorie, welche bies versucht, nur um so verkehrter und verberblicher, je mehr fie es verstünde, ben Schein bes Lächerlichen und Ungereimten fünftlich zu versteden. Gerade bies aber ist ber Charafter ber Hegel'schen Theorie. Mit ben Zügen ber Lyfurgischen ober Golonischen, ber Platonischen und Aristotelischen Politie mischen sich bie Züge bes Staates, wie er ba ift, bie Zuge bes mobernen Monarchismus, vielmehr aber bie Züge bes Restaurationsstaates und bes preußischen Regierungespftems. Das schöne Stanbbild bes antiken Staates erhält einen constitutionellen, es erhält mehr noch einen schwarz-weißen Anstrich. Wir erblicken eine Figur. bie unverkennbar nach bem Modell bes in ber Mitte feiner Reformen fteben gebliebenen preufischen Staates gebilbet ift, aber in einer Beleuchtung, bie einer fremben und fernen Reit entnommen ift. Seltsam steht ber barbarischen Gestalt bas antite Gewand zu Gesichte; mit nichts ift ihre Erscheinung so febr zu vergleichen, wie mit jenen französischen Tragobien aus ber Zeit

Ludwig's XIV., in benen Orestes mit Degen und Berrucke und Elektra in ber Robe einer Hofbame auftrat.

Berfälscht bemnach und verlett werben zunächst, gerade unter bem Scheine ber Anerkennung, bie Lebensprincipien bes mobernen Staates überhaupt. Hegel selbst batte einstmals, ba, wo er nicht sowohl bas philosophische Ibeal als bas praktische Project eines mabren beutschen Staates entwarf, biese Lebensprincipien auf's Bestimmteste in's Auge gefaßt. bamals nachbrücklich ausgesprochen, bag ein mächtiger und wehrhafter Staat in der Gegenwart nur auf der Basis der vollgewährten individuellen Freiheit ruben könne; er hatte als bie merläglichen Bestanbstude eines solchen Staates eine oberfte, monarchisch zugespitte Staatsgewalt und eine zu ber Regierung mitwirfende Bolfereprafentation bezeichnet. Beibes finbet fic wieder in ber Rechtsphilosophie, aber es findet sich wieder in bem verfälschenben Lichte eines bellenifirenben Ibealismus. Ein Constitutionalismus wird also auch in ber Rechtsphilosophie construirt, ber, so scheint es auf ben ersten Anblick, ganz und gar im Sinne bes mobernen Beburfnisses subjectiver und Einzelfreiheit gefant ift, - ein Conftitutionalismus, wie er in Preugen noch gar nicht existirte, sonbern nur von ben Besten projectirt und erstrebt wurde. Ja, biefer Constitutionalismus ist mit fo entschieden freisinnigen Bestimmungen umgeben, wie 3. B., was Bans rühmt, mit Deffentlichkeit ber Berichte und ber Stanbeverhandlungen und mit Geschwornengerichten. Aber seben wir genauer zu! Die Ehre, welche ber subjectiven Freiheit bamit erwiesen scheint, ift in Wahrheit eine blog nominelle und ein leeres Compliment. Nicht fo entschieden ift die Freisinnigkeit bieser Bestimmungen, als die Geschicklichkeit, mit ber fie wieber abgeftumpft ober unschäblich gemacht werben. Die Deffentlichkeit ber Ständeverhandlungen hat nach Begel ungefahr benfelben Zweck wie eine Staatszeitung; sie ift vor Allem ein Correctiv ber öffentlichen Meinung, und es fehlt viel, daß auch die entgegengesetzte Möglichkeit, die Belehrung bes Barlaments burch bie öffentliche Meinung eingeräumt wurde. Sie ift ein Mittel außer-, die Talente, Tugenden und Geschicklichkeiten der Staatsbeamten - von ber Möglichkeit bes Gegentheils ift abermals nicht bie Rebe - fennen und achten zu lebren. Aber auch bie Ständeversammlung selbst ift im Grunde ein bloges Ornament. Die Freiheit trägt nicht die natürliche Frucht ber Freiheit. Die Institution von Ständen hat nicht die Bestimmung, daß burch fie die Angelegenheiten bes Staates an fich auf's Beste berathen und beschloffen werben, sonbern - ein beleidigenderes Compliment wäre schwerlich auszudenken — nur beshalb sollen bie Stänbe zum Berte ber Regierung zugelaffen werben, bamit "bas Moment ber formellen Freiheit sein Recht erlange". Es ftebt nicht besser mit ber Begründung bes Geschwornengerichts. Nicht bas ift ber Sinn biefer Einrichtung, bag bas Boll aus eignem Urtheil und Gefühl beraus bas Recht mitzufinden und mitzuschaffen habe, nicht bas, bag ber lebenbige Boben bes Rechts, ber prattifche Sinn, ber wirkliche Geist bes Bolkes in eine beilfame Wechselbeziehung zu bem abstracten Recht und bem gelehrten Berstande ber Juriften gesetzt werbe, sondern - bie Borte klingen vortrefflich - sonbern barum handelt es fich, "bag bem Recht bes subjectiven Selbstbewuftfeins ein Genuge geschebe". Dies geschieht burch bas Eingeständnig bes Angeklagten. Das Surrogat für bies Eingeständniß, ba ja ber Berbrecher leugnen kann, ist das Berdict ber Geschwornen. Der Sinn dieses Berbictes nämlich ift, "bag baffelbe aus ber Seele bes Berbrechers gegeben werbe". So wird abermals bas "Recht bes subjectiven Selbstbewußtseins" burch eine bloß formelle Anerkennung vielmehr abgefunden und hintergangen. Beistreich, wie die Argumentation ift, ift sie mehr noch sophistisch: ihr Nerv besteht in ber Berlegung bes Bewissentscheibes aus einer Seele in bie anbre, in ber aut tatholischen Beräuferlichung und Objectivirung bes subjectiv-Innerlichen.

Doch noch merkwürdiger vielleicht, was den Punkt und die Behandlung des Subjectiven anbetrifft, ist die Construction des Monarchismus in der Hegel'schen Staatslehre. Die beste Begründung des modernen Erbkönigthums wird in der geschicht- lichen Entstehung desselben zu finden sein; man wird dasselbe rechtfertigen, wenn man seine Bestimmung darein setz, daß es

bas erprobteste Mittel ift, woburch auch in ben mobernen Staaten Selbstregierung ber Bölfer befteben tann. Aber bober geariffen ist die Begel'sche Deduction dieser Einrichtung. bas Moment ber Subjectivität, beffen Bebeutung bem Monardismus zu Liebe auf einmal auf's Meugerfte angespannt wirb. Nur als "bie ihrer felbst gewisse Subjectivität und als bie abftracte, infofern grundlofe Selbftbeftimmung bes Billens" foll bie Souveranetat bee Staats existiren konnen: ber Staat mitbin muffe fich in letter Inftang in ber Perfonlichkeit bes Monarchen zu einer Spige zusammenfaffen. 3mar bas Warum biefer Beftimmung leuchtet wenig ein; ift boch fonft in biefem Spftem bas Subjective immer nur bas aufzuhebenbe und fich felbft aufbebenbe Regative, ist boch fonst bas Bochste im Ganzen wie im Einzelnen immer nur Prozeg und Resultat, mit nichten fetenbes. aus sich selbst anfangendes Princip! Gine abnliche Inconsequenz indeß begegnet uns auch an ben wenigen Stellen, in benen Begel auf ben Begriff eines einzelperfonlichen Gottes hinwinkt, eine ähnliche ift uns ba begegnet, wo in ber Berlegenheit bes Uebergangs aus ber Logif in die Naturphilosophie die Berfonlichkeit und ber Entschluß ber absoluten Ibee zum Deus ex machina Benug, bag bie Inconfequeng biefer Beftimmuna murbe. fich sofort selbst an ben Tag legt. In ber That: je bober bie Ehre scheint, welche auf einmal ber Subjectivität, und awar in ber Form ber Berfonlichkeit, erwiesen wirb, besto mehr verräth sie sich abermals als eine bloke Kormalität. Soweit 211nächst treibt ber Philosoph bie Etifette, bag er zugleich mit bem Brincip vorübergebend auch bie Ordnung bes Shitems auf ben Ropf ftellt, baf er gegen ben sonstigen Schematismus ber Dialektik bas Bochfte vielmehr in's erfte, ftatt in's lette Blieb ber trichotomischen Gintheilung stellt. Die "fürstliche Gewalt" bekömmt vor ber "Regierungsgewalt" und ber "Gefetgebung" mit bemfelben Rechte ben Bortritt, mit welchem altväterifche Frommigkeit ben Ramen Gottes mit großen Lettern schreibt. Mit bemfelben Rechte und mit bemfelben Werthe. Denn genug ift nunmehr bem Subjectivitätsprincipe gehulbigt: es folgt aus ber ftarten Betonung beffelben nichts für bie reelle Macht bes

Monarchen. Ohnmächtig vielmehr tritt berfelbe gegen bas übergreifende Recht bes Substantiellen, gegen bie "explicirte Totalität bes Staates" in ben Hintergrund. Es ift "bei einer vollenbeten Organisation bes Staates nur um bie Spite formellen Entscheibens zu thun"; ber Monarch ift nicht bas Funbament ober auch nur bie Ruppel bes Bau's, fonbern bochftens bas Kreuz auf beren Sobe; seine ganze Bebeutung besteht barin - "nur Ja ju fagen und ben Bunkt auf bas 3 ju feten". Begel, wie Gie feben, fommt bamit burchaus jufammen mit ber bewährten Braris und Theorie des echten Constitutionalismus; allein die Quelle bieser Anschauung ift beibe Male eine völlig verschiedene. Es ift gerade die Ernsthaftigkeit, mit welcher sich bas Recht ber perfonlichen Freiheit und Gelbständigkeit, ber germanische Individualismus burchsett, wodurch in ber burchgebildeten constitutionellen Monarchie die Bedeutung ber Ginen Berfonlichkeit an ber Spite berabgefest wirb: - bei Begel theilt biefe Berfonlichkeit nur bas Schidfal bes Berfonlichen und Inbivibuellen überbaupt: fie wird bem harmonismus, bem Gangen in feiner fuftematischen Gestaltung, ber nur theoretisch subjectivirten Substanz jum Opfer gebracht. In ihrer Begründung allemal verrathen gerade bie freisinnig icheinenden Bestimmungen ber Begel'schen Staatslehre am meiften bie spiritualistische Schwäche und bie afthetifche Oberflächlichkeit feines Freiheitsintereffes.

Noch viel mehr aber sind es die bestimmten Elemente und Factoren des modernen Liberalismus, der ganze Geist der damaligen Opposition gegen die hereinbrechende Restauration, wogegen die Rechtsphilosophie unter der Firma antik-republicanischer Anschauung und Gesinnung einen sphematischen Krieg führt. Wechselseitig verfälscht das antike Ideal das Urtheil des Philosophen über die Fortschrittstendenzen des Liberalismus und verfälscht wiederum die Realität des dermaligen preußischen Staates jenes Ideal. Schlimm genug freilich, daß die Bestrebungen der Opposition sich nur in schwächlichen und unklaren Belleitäten darstellten, daß in Wirtemberg insbesondere Hegel eine ihre wahre Ausgabe so gröblich mißtennende Reprässentativversammlung hatte kennen sernen! Die Ansichten, die er

sich bort über ben Werth ber Presse, ber öffentlichen Meinung, ber Mitregierung bes Bolfes gebilbet hatte, übertrug er nun im Wesentlichen auf ben Begriff bieser Dinge überhaupt. Mit verbiffenem Catonismus ichilt er baber auf ben Beift bes Digtrauens und ber Kritik gegen bie Regierung und brandmarkt benfelben als die "Eitelfeit bes Befferverftebenwollens". Weiteres ift ihm bas Bolt, fofern es im Gegenfat jur Regierung gebacht wird, gleichbebeutend mit bem Bobel. Die öffentliche Meinung, es ift mahr, ift ibm auf ber Ginen Seite ber "Inbegriff ber ewigen substantiellen Brincipien ber Gerechtigkeit", allein nur wo es fich um bie berrichenben Wirklichkeiten banbelt, fließt ihm Wirklichkeit und 3bee in Gins; Die öffentliche Meinung wird mit einem andern Magnitabe gemeffen, als bie öffentliche Gewalt; jene ift ihm mit nichten, so wie fie ift, vernünftig; fie ift in ihrer factischen Erscheinung vielmehr bie bloke "Bufälligfeit bes Meinens und Beurtheilens". Die Preffreiheit, biefer machtigfte Bebel alles Fortidritts, biefe größte Burgicaft politischer Freiheit, gilt ibm als ein entbehrlicher Ueberfluß neben ber Freiheit und Deffentlichkeit ber Debatte in ber Stanbeversammlung; sie bient "ber Befriedigung bes prickelnden Triebes, feine Meinung ju fagen und gefagt ju haben". Und in bemselben Tone poltert die censorische Weisheit bes Philosophen weiter: uur ungebilbete Menfchen gefallen fich im Raifonniren und Tabeln; benn Tabet finden sei leicht, schwer aber, bas Gute und bie innere Nothwendigfeit besselben fennen; bas Regative jum Ausgangspunfte zu nehmen, bas Miftrauen zum Erften zu machen, und von biefer Borausfetung aus pfiffiger Weife Damme auszuklügeln, bie, um wirkfam zu fein, nur gegenfeitiger Damme bebürfen, bies charafterifire, bem Gebanken nach, ben negativen Berftand, und ber Gesinnung nach bie Anficht bes Bobels, n. f. w. Als ob es sich bei aller Opposition lediglich um bas Beffer miffen und nicht vielmehr um bas Befferwollen banbelte! Als ob nicht alle Reform, wie fehr immer auf positiven Grundlagen bernhend, zunächst von dem Tadel und der Kritif ibren Ausgang nehmen mußte! Mit foldem Optimismus, mabrlich, hatte Stein ben preufischen Staat ninmer reformirt, und nur baburch, in ber That, leistete er und leisteten andre große Staatsmänner ihrem Baterlande unvergesliche Dienste, daß sie ber Mißregierung und den daraus brobenden praktischen Gefahren gegenüber ein gutes Theil von jenem "negativen Berstande" und jener "Böbelgesinnung" hatten.

Aber freilich, eben biefer burch Stein reformirte Staat ift es, welcher jest in ber Zeit ber politischen Impotenz von bem Philosophen absolutisirt wird. Darum fliefit ibm patriotische Gefinnung und Staatsfinn ununterscheibbar ausammen mit frititlosem Zutrauen und oppositionsloser Lopalität. In biesem Staate besteht Freiheit bes Eigenthums, Freiheit bes Gemerbes und Selbstregierung ber unteren Kreife. Nach bem Maake bes officiellen Statusquo, weil und sofern bies Alles in bem preußischen Staate burch bie Stein'ichen Reformen Eriften; gewonnen hat, wirb es aus bem Brincip ber berechtigten Subjectivität construirt. wieberum, sofern biese Dinge unvollenbet find, sofern ein gang widersprechender Beist in ben oberen Regionen waltet, so merben biefe Mangel burch bie Maste bes antiten Staatsbilbes augebedt. Die preußische Beamtenherrschaft wird zur herrschaft ber "Beften" und "Wiffenben" Platonifirt. Das berrichenbe preufische Polizei- und Verfolgungsspftem erscheint in bem Lichte jener großartigen Energie, mit welcher ber romifche Staat feine Burger sich unterwarf, um sie, fo gut fie es vermochten, frei zu machen. Die ganze Gravität bes philosophischen mischt sich in biesem Punkte mit ber ganzen Hochmuthigkeit und Reizbarkeit bes Beamtenbemuftseins. Mit ber Sympathie für bie borifche und römische Staatsansicht verbindet sich die gouvernementale, bie regierungssüchtige Gesinnung Segel's, um ber Staatsgewalt bie weiteften und bebenklichsten Befuguisse einzuräumen. Tros aller Bolemik gegen ben Richte'schen Bolizeistaat, in welchem "Alles nach ber Schnur geht", ift ber Hegel'sche Freiheitsstaat viel schlimmer als jener, - eine rechtfertigenbe Conftruction ber factisch in Breufen waltenben Polizeigelüfte. Wenn Rant von Begel ben Borwurf erfährt, daß feine Moralphilosophie genothigt fei, bas empirisch Bebingte wiber beffen Wefen au einem Absoluten zu erheben, fo trifft biefer Borwurf mit all' ben baran

bangenben barten Worten von Unsittlichkeit und Sophistik genau ebenso eine Lehre, welche bas gange Shitem einer bestimmten Staats- und Regierungeweise unter bem Ramen bes Shitems ber Sittlichkeit, ber Freiheit und ber Bernunft absolutisirt. Auch Aristoteles accommodirt wohl gelegentlich seine Staatsansicht im Breife ber echten Monarchie bem über Griechenland mächtig geworbenen Makebonismus: von einer fo burchgreifenden und ichenlosen Ibealifirung ber bestehenden politischen Birklichkeit, wie fie bie Hegel'sche Rechtsphilosophie vornimmt, giebt es in ber philofophischen Literatur tein zweites Beispiel. Nur bie und ba, wie mit Recht hervorgehoben worben ift, namentlich in Begiebung auf bas bemokratische Wehrspftem Preugens, ift umfer Spitematiter noch zu befangen in seinen ehemaligen Borftellm aen, ale bag er fich in ben freieren Beift bes neuen Stad tes hineinzufinden vermöchte. Wir haben übrigens in biefer Staatsphilosophie Alles beisammen, was ben preukischen Staat von 1821 kennzeichnet. Da sind nebeneinander die freisinnigen Gebanken und die freisinnigen Inftitutionen sammt ber unge brochenen Einbildung bes superklugen Beamtenthums und ben ungebrochenen Reften bes alten Absolutismus. Bor allen Dingen aber, hier wie bort, bieselbe unsichere Perspective auf eine tunftige Nationalrepräsentation. Die Berfassungeverheißung mar gegeben: man war gleich unentschloffen, fie zu erfüllen ober fie zu wiberrufen. Ebenso in ber Hegel'schen Doctrin. Zu etwas blos Formellem herabgesett, wird bie ständische Bersammlung jur Balfte conftruirt und gur Balfte wieber wegconftruirt. Conftitutionalismus wird bewiesen, aber angebeutet jugleich bie Entbehrlichkeit und die Resignation in bas Fehlen beffelben; bie Doctrin pagt gleich aut auf bas Jahr 1821 wie auf bas Nahr 1830.

Eine kurze Spanne Zeit, fürwahr, für ein Shstem, welches sonst überall die "ewige Vernunft" und das "absolute Wissen" im Munde führt, und auf nichts so schlecht zu sprechen ist, wie auf die Bescheibenheit des Erkennens! Die Consequenz jedoch ist unausweichlich. Das Vergängliche absolutisiren heißt unmittelbar, sich selbst der Vergänglichkeit unterwerfen. Die Hegel'siche

Rechtsphilosophie liefert für sich selbst und für bas ganze Spstem ben Beweis ber zeitlichen Beschränktheit und ber Hinfälligkeit.

Dag eine Philosophie mit dem Motto: "was wirklich ift, ift vernünftig", und mit ber Tenbeng, einen beftimmten bestebenben Staatszuftanb zu begreifen, nur eine Zeitgeltung baben kann, ift an fich flar. Dak in bem Doppelcultus bes Wirklichen und bes Begrifflichen, ber sich mit bewunderungswürdiger Zweibentigkeit burch bas ganze Shstem hindurchzieht, die Schwere bes Wirklichen schließlich bas Uebergewicht bekommen muß, hat sich überall herausgestellt. Dag bem entsprechend auch bie Behauptung, bie reine und absolute Wahrheit zu befiten, sich in bas Eingeständniß auflöst, wie biese Wahrheit vielmehr eine zeitlich bedingte fei, können wir uns einfach von Begel felbst fagen laffen. Wir kehren aus ben Baragraphen ber Rechtsphilosophie zu beren Borrebe gurud. "Das, was ift, ju begreifen", fo heißt es in berfelben, "ift bie Aufgabe ber Philosophie. Was bas Indivibuum betrifft, so ift ohnehin jebes ein Sohn feiner Beit; so ift auch bie Philosophie ihre Zeit in Gebanken erfaßt. Es ist ebenso thoricht zu mahnen, irgend eine Philosophie gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus, als, ein Individuum überspringe feine Beit". "Bum Belehren, wie die Welt fein foll, tomint bie Philofophie allemal zu fpat. Als ber Gebanke ber Welt erscheint fie erft in ber Zeit, nachbem bie Wirklichkeit ihren Bilbungs= prozeg vollendet und fich fertig gemacht hat. Wenn bie Philo-Sophie ihr Grau in Grau malt, bann ift eine Geftalt bes Lebens alt geworben, und mit Gran in Grau läßt fie sich nicht verjungen, sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit ber einbrechenben Dämmerung ihren Flug". So lautet bas naive Selbstaeftanbuiß bes absoluten Ibealismus, daß er vielmehr nicht absolut sei. Es ift bie gebankenlose Antistrophe zu bem Epilog ber Phänomenologie. Ein Stümper freilich in ber Renntnik und im Gebrauch ber Hegel'schen Dialektik, ber nicht ben boppelten Boben, ber somit im Gemäß biefer Philosophie gum Borfchein fommt, burch Sulfe ihrer Logif ebenfo zu verfteden mußte, wie es durch die Distinction des wahrhaft und des zufällig Wirflichen mit dem Widerspruch ihres empiristischen und idealistischen Charakters geschah. Ueberlassen wir dieses Exercitium der Schule, wenn sie nicht die einfache Wiederholung der Gedankenlosigkeit noch bequemer sindet. Hat doch für uns auch die Logik bereits ihre Abbängigkeit von der empirischen Wirklichkeit sowie von der zeitlichen Gestalt des Lebens an den Tag gelegt, liegt doch unsere Aufgabe nicht im Versteden, sondern im Enthüllen.

Sie liegt aber außerbem in bem burchgehenden Aufsuchen bes Bleibenden in dem Bergänglichen. Auch die Rechtsphilosophie hat, trot all' ihrer zeitlichen Bedingtheit, einen unvergänglichen Kern. Auch mit diesem ihrem unvergänglichen Kern ist sie nur ein vorzugsweise verständlicher Commentar des ganzen Shstems.

Nur in ber Projection bes Begriffes, es ift mahr, und in ber Unterordnung unter bie Anschauung schöner Busammenftimmung fommt in bem Begel'schen Staate bie Freiheit, bas Doment ber Subjectivität und Individualität jur Beltung. In bie Tiefe biefer Momente fteigt Begel nur binab, um alsbald wieber an bie Oberfläche bes iconen Scheins und in ben Aether bes Gebankens emporzusteigen. Allein auch so noch bleiben bie Spuren subjectiver Lebendigkeit in feinem Staatsbilde unverwischt. Sie logifiren und afthetifiren fich zu bem überall feftgebaltenen Beariffe ber Glieberung, ber Organisation. Noch ebe bie Reflexionsform bes Shitems fertig mar, verschlang fich mit bem Ibeal ber Schönheit und Totalität bas Ibeal bes Lebens. In plaftischer Greifbarkeit brangt fich ber Werth biefer Anschauung in bem Entwurf bes Staates von Neuem hervor. Weldes Unrecht baber bem Gemuth, bem Gemiffen, und allen Mächten ber Innerlichkeit angethan wird: burch ben Beariff bes Organischen wird biefes Unrecht einigermaagen wieber aut, wird die ftarre Plastit bes Hegel'schen Staates bis auf einen gewiffen Grad wieber gelenkig und lebenbig gemacht. Aus biefer Bermanblung bes Innerlichen und Freien in einen Begriff, einen Begriff von afthetischer Farbung, ftromt einiges Leben in bie Abern bes übrigens tobten Körpers ber Sittlichkeit jurud. Es waren richtigere Motive, aus benen ebebem Begel ber Staatsgewalt, wie er sie für ein neues beutsches Reich forberte, alles Eingreifen in die freie Selbstthätigkeit bes Bolkes in seinen besonberen Angelegenheiten untersagte; allein ein Stud wenigstens biefer Lebenbigfeit wird jest noch gerettet, um etwas wenigftens ermilbert fich bie substantielle Mächtigkeit bes Staates burch bie Dialektik bes Begriffs bes Organismus. Wie bie Begel'iche Metaphhiit gang auf bem Gebanten rubte, bag "Alles, mas ift ein Bermitteltes ift", fo carafterifirt bie Rechtsphilosophie auch bie Staatsverfassung wesentlich als "ein Shitem ber Bermittelung". Mit biefem Nieberschlag aus ber Logit empfängt bas antike Staatsbild etwas von bem Beifte germanischer Staatsweise zurud. Auf einem Umwege freilich und von oben berab, in zweiter Linie freilich und per accidens — aber es wird boch auf biese Beise bem Beburfnig ber Freiheit und Selbstregierung eine Art von Anerkennung zu Theil. In ber Rettung bes Begriffs bes Organischen gegen ben ftarren Absolutismus bes antifen, insbesondere bes römischen, noch mehr aber gegen ben Atomismus und Mechanismus bes frangofischen Staates, liegt bas Hauptverdienst und ber eigentliche Werth bes Begel'schen Staatsrechts. Was wir in biefer Hinficht icon aus bem Auffat über bie Wirtembergischen Stänbe lobend bervorzuheben batten, bas finden wir in ben Paragraphen ber Rechtsphilosophie und noch mehr in ben Bufaten zu benfelben wieber. Der Staat ift nach benselben nicht ein "Gemachtes". Er wird freilich ebensowenig als eine Schöpfung ber lebenbigen Freiheit begriffen, aber als eine organische Ordnung boch, welche über bas Machen erhaben ift, indem fie fich felbst fest, gliebert, und aus ber Glieberung gur Einheit zurudnimmt. Der Staat ift so wenig von oben berab und aus dem abstract Allgemeinen zu regieren, wie er von dortber zu machen ist. Er ift weber aus ber atomistisch zerfplitterten Maffe zusammenzuseten, noch einem centralifirenben Regiment zu unterwerfen. Seine Verfassung muß sich vielmehr an die im Bolke factisch vorhandene Gliederung anschließen; er muß von unten, wo das bürgerliche Leben concret ist, concret regiert werben; in ben Gemeinden liegt bie eigentliche Stärke ber Staaten; ftanbisch gliebert sich in ber burgerlichen Gefell-

## Sechszehnte Borlefung.

Berliner Borlefungen. Religionsphilosophie.

Müblam batte sich Segel burch Berke tieffinnigen Gebantenfleifes feine Berliner Stellung erschrieben. Dag ber mundliche Bortrag bas Mittel werben würde, seiner Lehre ihre lette Ausbildung und bie weiteste Berbreitung zu geben, batte er wohl felbst nicht gemeint, wenn er boch bas Dociren ber Philosophie an einer Universität für eine precare Aunction erflärt batte, von ber er munichen muffe, früher ober fpater zu einer prattifden Thätigkeit übergehn zu bürfen. Er fand bald, daß es in bem Staate ber Intelligenz teine lohnenbere mit ehrenvollere Praxis für ihn geben tonne, als bie Ratheberpraris. Der Schriftsteller baber trat zurud gegen ben Lehrer. Außer ber Rechtsphilosophie fällt in die Berliner Periode nur eine zweimalige Renbearbeitung ber Enchklopabie, eine zweite Ausgabe bes erften Theils ber Logif und eine Anzahl von Recenfionen und Abhandlungen. Alle biefe Beröffentlichungen bingen eng mit seinen Borlefungen qufammen; nur eine redigirte Borlefung wurde auch bas Compendium über bie Anthropologie und Pfpchologie geworben fein, welches er auszuarbeiten und bem über bie Rechtsphilosophie zur Seite ju feten bie Absicht batte1. Dit unermublichem Gifer, mit einer bis an deu Tod vorhaltenden Kraft und Frische warf er sich auf biefe Borlesmgen. Ueberall zeigen bie voluminofen Foliobefte, bie ibn aufs Ratheber begleiteten, die Spuren seiner raftlos umarbeitenben Sanb. Er verbient fich von Jahr ju Jahr mehr ben Titel eines Herrschers und zugleich Mehrers bes Gebanten

reiche. Dit bem anschwellenben Stoff halt bie Unftrengung Schritt, jeben neuen Erwerb bes Biffens aus bem Mittelpunkte einer wohlzusammenstimmenben Weltansicht zu beleuchten, ibn von Innen beraus ben festen und boch wieber beweglichen Formen bes Spftems organisch anzubilben. Wohl tritt in biesem bopvelten Bestreben ber Bereicherung und ber Bertiefung ein Bunkt ber Sättigung ein2. Allein nun erst macht bie Strenge ber Behandlung einer red- und leutseligen Freiheit Blat, die bas Schwierigfte mit geiftiger Leichtigkeit behandelt und fich die ganze Maffe bes gebilbeten Borftellens bienstbar macht. Es find vorzugsweise bie Einleitungen ber Begel'schen Borlesungen, Die in biefer Beziehung einen ähnlichen Reiz haben, wie bie popularen Schriften Rant's. hier vor Allem erscheint hegel in ber ganzen Mächtigfeit seiner Einsicht. Wie bas erfahrene Alter über ben Werth bes Lebens, fo spricht die Philosophie über ben Werth ber Dentund Borftellungsweise ihrer Zeit. Gang in berfelben, steht fie zugleich beherrschend über berselben: mit allen Wendungen bes Meinens ift fie vertraut, alle Standpunkte fieht fie burch, und gegen alle macht fie mit ruhiger und urbaner Vornehmheit bas Endurtheil ber tiefften und gebildetsten Ueberzeugung geltenb.

Und bie innere Sicherheit eines folden Auftretens bezwang bie Beifter. Die Luft bes Denkens und Begreifens bemächtigte sich einer Generation, ber für ihre praktischen Bestrebungen in rafchem Rucficblag ber Stimmungen auf's Neue Entfagung auferlegt war. Hunderte und aber Hunderte von Schülern sammelten fich zu ben Füßen bes Meifters. Alle praktische und alle theoretische Enttäuschung, burch welche bie Jugend jener Jahre war bindurchgezogen worden, fand Troft und Entschädigung in einer Bhilosophie, die ausdrücklich behauptete, daß fie nicht Liebe zur Weisbeit, sondern Beisheit, bag fie Beltweisheit im umfaffendften und verwegensten Sinne bes Worts fei. Wenn bie Soben und Weiten eines folden Wiffens die Phantafie und Begierde ber Jugend lockten. fo imponirte ihrem Berftanbe bie Klarbeit, bie Strenge, bie regelnbe Rucht, die maakvolle Ordnung bes Shitems. Durch Selbitbeschränfung wurde hier die Macht bes Denkens schrankenlos. Denn alles Bebrudenbe, Berftimmenbe und Beengenbe burfte biefer Lehre aufolge als rechtlos, wesenlos und ohnmächtig bei Seite geschoben werben. Sin unendlicher positiver Gehalt dagegen that sich in der begrissenen Birklichkeit, in Gegenwart und Bergangenheit, in Staat und Geschichte, in Natur und Kunst vor dem Geiste auf. Sin Weg schien hier gesunden, sich über alle Missischeiten des Lebens zu erheben, ein Schlüssel zugleich, dem sich mit den Tiesen der Birklichkeit die Tiesen der Bottbeit erschlössen.

Benig fant fich biefe Begeisterung gebinbert burch bie anfere Schwerfälligfeit, welche, aller inneren Freiheit jum Tret. auch jest noch und bis zulett bem Bortrage bes Meifters anhaftete. Einer ber vielen Jünger, welche von bem Befanntwerben mit Hegel's Lebren eine nene Epoche ibres geiftigen Lebent batiren, bat uns zugleich mit ber Schilberung ber inneren Umwandlung, die er felbst erfahren, eine Schilberung bes Mannet, bem er sie verbankte und eine Charafteristif seiner Lehrweise überliefert, bie uns in ihrer ibealifirenben Saltung nur um fo lebhafter in bie Bluthezeit ber Begel'ichen Philosophie und ihres Einfluffes in ber zweiten Sälfte ber zwanziger Jahre versett'. Die früh gealterte Figur, - ich laffe fast wortlich biefen Berichter ftatter reben, - war gebengt, boch von ursprünglicher Ansbauer und Rraft; weder von imponirender Hobe, noch von feffelnber Anmuth zeigte fich eine außerliche Spur; ein Bug altburgerlich ehrbarer Gerabbeit mar bas Rächfte, was fich im ganzen Behaben bemertkar machte. Fabl und schlaff bingen alle Züge wie erstorben nieber: leine zerftorende Leibenschaft, aber bie gange Bergangenbeit eines Tag und Racht verschwiegen fortarbeitenden Denkens spiegelte fich in ihnen wieder, und batte die Stirn, die Bangen und ben Dinnd gefurcht. Schlummerte biefe Ginficht, so schienen bie Züge alt und well; trat fie erwacht beraus, so sprach fich in ihnen ber volle Ernft aus, ber fich lange in ftiller Beschäftigung in eine in fich große Sache versenkt. Burbig mar bas gange haupt, ebel bie Rase, bie bobe. wenn auch in etwas zurudgebogene Stirn und bas ruhige Linn gebildet: ber Abel ber Trene und gründlichen Rechtlichkeit, bas flare Bewußtsein, mit besten Kraften nur in ber Babrbeit eine lette Befriedigung gesucht zu baben, war allen Formen aufs Andividuellite iprecbend eingeprägt.

Und wir folgen bemselben Berichterstatter in bas Auditorium unseres Philosophen. Abgespannt, grämlich sitt er auf feinem Lehrftuhl, mit niedergebucktem Ropf in fich zusammengefallen. Immer fortsprechend blättert und sucht er in ben langen Folioheften vorwärts und rudwärts, unten und oben; bas ftete Rauspern und Suften ftort allen Alug ber Rebe; jeber Sat fteht vereinzelt ba und kommt mit Anftrengung gerftuckt und burcheinandergeworfen herans; jedes Wort, jede Spibe löft fich nur wiberwillig los, um von ber metallleeren Stimme in fcmabifc breitem Dialett, als fei jedes bas wichtigfte, einen wundersam gründlichen Nachbruck zu erhalten. Und boch, bei allem Migbehagen, welches ber Neuling bei einem berartigen Bortrag empfindet, fühlt er fich nichts besto weniger burch "eine Raivetät bes übermältigenbiten Ernftes" angezogen und gefesselt. In furzer Zeit gewöhnt er sich an die abstoßende Außenseite und findet, daß bie inneren Borzüge mit jenen Mängeln eigenthumlich zu einem Gangen verwebt find. In anschaulicher Plaftit scheint ihm nun biefer Bortrag bie innere Schwierigkeit ber tiefften, bie Bebanfen immer frisch reproducirenden Beiftesarbeit zu verfinnlichen. Mächtig zunächst mar ber Einbruck ber ftrengften Objectivität. Denn gang nur aus ber Sache und um ber Sache willen, kaum aus eignem Beifte und um ber Hörer willen schien ber Bortragende feinen Stoff zu entwickeln. Und boch entsprang Alles aus ibm allein, und eine fast väterliche Sorge um Rarheit milberte ben ftarren Ernft, ber bor ber Aufnahme fo mubfeliger Gebanfen hatte zurückschrecken können. "Stockenb", so schilbert Sotho weiter ben Bortrag und bie Wirfung biefes Bortrags, "stodend schon begann er, strebte weiter, fing noch einmal an, hielt wieber ein, sprach und sann, bas treffenbe Wort schien für immer zu fehlen, und nun erst schlug es am sicherften ein, es schien ge= wöhnlich und war boch unnachahmlich paffend, ungebräuchlich und bennoch bas einzig rechte; bas Eigentlichste schien immer erft folgen zu sollen und boch war es schon unvermerkt so vollstän= big als möglich ausgesprochen. Nun hatte man bie klare Bebeutung eines Sates gefaßt und hoffte fehnlichst weiterzuschreiten. Bergebens. Der Gebanke, ftatt vorwärts zu ruden, brebte fich mit ben abnlichen Worten ftets wieder um benfelben Buntt. Schweifte jedoch die erlahmte Aufmerkamkeit gerftreuend ab, und kehrte nach Minuten erft plöglich aufgeschreckt zu bem Bortrage gurud, fo fant fie gur Strafe fich aus allem Bufammenbange berausgeriffen. Denn leife und bedachtsam burch scheinbar bebeutungslose Mittelglieber fortleitent, hatte fich irgent ein voller Bebante zur Einseitigkeit beschränft, zu Unterschieben auseinanbergetrieben und in Wibersprüche verwickelt, beren siegreiche 23fung erft bas Wiberftrebenbfte endlich jur Wiebervereinigung ju bezwingen fraftig war". Und merkwürdig! am unbeholfenften war ber Hegel'sche Bortrag gerabe ba, wo bas gewöhnliche Talent ber Rebefertigkeit am eigentlichsten zu Sause ift. Um Erzählen scheiterte er auf fast tomische Beise. Gerade im Faglichsten wurde er schwerfällig und ermübend. Gerade im Tiefften bage gen bewegte er fich mit großartig felbstgewiffer Behaglichfeit und Rube. Dann erft "erhob fich bie Stimme, bas Auge blitte fcarf über die Bersammelten bin, und die Rede griff mit nie mangelnden Worten burch alle Höhen und Tiefen ber Seele". Und zwar nicht blos, wenn es sich um sinnlichkeitslose Abstractionen handelte; ebenso wenn er in die Tiefe ber Erscheinung binabftieg. Auch Epochen, Bölfer, Begebniffe, Individuen zu schilbern gelang ihm vollkommen. Auch bie eigensten Sonberbarkeiten und Tiefen bes Gemuths entzogen sich biefer Darstellungsgabe nicht. Bei Schilberungen biefer Art "murbe feine Wortfülle fprubeinb, mit treffend malenden Eigenschaftswörtern konnte er nicht enben, und boch war jedes neu, unerwartet, und so kernhaft in sich selber beschlossen, bak sich bas Ganze, zu welchem die einzelnen bunt burcheinanbergewürfelten Züge fich runbeten, um nie wieber entschwinden zu können, bem Gebachtniffe einzwang".

Gut genug, glücklicher Weise, ist uns dieser Charakter von Hegel's Lehrdarstellung auch in den von seinen Schülern herausgegebenen Vorlesungen, wie sie nun gedruckt vorliegen, aufbewahrt. Bieles freilich mußte gerade bei einer solchen Art des Vortrags der Willkir der Redaction überlassen bleiben: allein auch so noch durfen diese Vorlesungen als eine im Wesentlichen echte und zuverlässige Quelle für die Kenntnis der Segel'schen Philosophie betrachtet werden.

Für ben wichtigsten Theil berselben, für die in Berlin zuerst selbständig und ausführlich behandelte Religionsphilosophie kömmt uns überdies ein von Hegel selbst zum Druck ausgearsbeitetes Het über die Beweise vom Dasein Gottes sowie mehrsfache Auslassungen in seinen Vorreden und Recensionen zu Hülfes. Wir können über die Wandelungen wie über die späteste Gestalt seiner Religionslehre ebenso vollständig und sicher urtheilen wie über die seiner Staatslehre. Und diese beiden, in der That, gehören aus's Engste zusammen. Was die nunmehrige Rechtsphilosophie, dasselbe charakterisirt die nunmehrige Rechtsphilosophie. Aus dieser wie aus jener erhellt die Wendung der Hegel'schen Lehre zum Positiven. Nach einer zweiten und ergänzenden Seite hin wird auch die philosophische Dogmatik zum Zeugniß für den Restaurationscharakter des ganzen Spstems.

Die Theologie war die Wiege der Hegel'schen Philosophie gewesen; die Grenzen jener hatten ursprünglich die Grenzen, das theologische Material hatte ursprünglich das Material von Hegel's Philosophiren gebildet. Mehr als das. Sein Interesse an den theologischen Dingen war wesentlich ein religiöses gewesen. Nicht blos den Schatten des Dogma's, sondern den soliden Körper der andächtigen Empfindung, den sittlichen und den Gemüthsgehalt der Religion hatte er in sinniger Versentung in die Wirklicheit und Geschichte der Religion zu ergreisen versucht. Die Aussprüche Christi und die dogmatischen Formeln hatten ihm als Versuche gegolten, das absolnte Leben, Liebe und Geist auszudrücken. Aus der Tiefe religiöser Empfindung schien ihm alles Erkennen herzustammen: mit der Religion, hatte er gemeint, müsse alles Philosophiren ausbören.

Frühzeitig freilich hatte sich ein anberes Moment, bem religiösen zur Seite, in seine Denkweise hineingeschlungen. Er hatte die tiefe Intention der christlichen Geschichte und Lehre durch die schöne Realität des griechischen Lebens auszufüllen und zu ergänzen gesucht. Nicht zufrieden, den Pulsschlag des Lebens im Innersten zu fühlen, hatte er die Welt als ein "schönes All des Lebens" anschauen wollen. Er hatte daher die blos in der SubReligion selbst übersehen, ober als Zufälliges, als Aberglaube und Schwärmerei, bei Seite geschoben wurde.

Eben biese weiteste Entfernung indeg von aller Achtung und allem echten Berftändniß ber Religion führte naturgemäß einen Wenbepunkt herbei. Es gab zuerst eine überwiegend negative und fritische, es gab fast gleichzeitig eine mehr positive Erfcutterung bes folgenreichen, nicht blos bie Religion betreffenben Auf ber einen Seite unternahm es mittelft einer geschlossenen Untersuchung Rant, bas Unzureichenbe besienigen Berstandes nachzuweisen, der das Ivol und das Orakel ber Zeit war. Er fhstematifirte ben Protest bes gewissenhaften gegen ben laren und oberflächlichen Berftand. Er that bies, indem er in Wahrheit an bem Gangen bes menschlichen Beiftes bas Erfemtnikvermögen mak und die Rechte beffelben abgrenzte. Das Refultat feiner Aritik war einmal eine Ginbuße an bem eingebilbeten Erkenntnigbesite, es war gleichzeitig ein erstes Sinweisen auf bie über ben Berftand hinausliegenben Machte bes Geiftes und bes Lebens, ein Hinweisen auf bie sittlichen, die afthetischen und bie religiösen Rrafte bes menschlichen Wefens. Aber auch positiv begannen in unfrer Litteratur und Philosophie die von ber Aufflärung übersebenen und migachteten Gewalten, es begann bas Gefühl, die Phantasie, die Leibenschaft, ber poetische Drang und bie religiöse Innigfeit sich zu regen. Dualistisch wurde von einem Manne wie Jacobi ber Verstandeserkenntnig eine Glaubens- und Gefühlserkenntnif an bie Seite gefest. Bier follte mit ber Ort ber Religion sein: benen, bie ihn zu erreichen munschten, em pfahl die Glaubensphilosophie ihr berühmtes Ropfüber an.

Wie vollständig Hegel diese zwiesache Erschütterung ber aufklärerischen Anschaumgsweise in den Tagen des ersten Lernens und Strebens mitdurchlebt hatte, habe ich hinreichend dargestellt. Das Ergedniß war, daß er sich zwischen die eine und die andre Ansicht in die Mitte stellte, um einen neuen und höchst eigenthümlichen Rationalismus zu schaffen. Mit den Genialen nämlich und wie diese war er getroffen von der Wahrnehmung der in Kunst und Religion sich bewährenden Energie des menschlichen Gemüths. Aber weber die Be-

scheidenheit, mit welcher Kant ben Berftand vor diefen Tiefen zurücktreten bieß, noch die unvermittelte Erhebung bes Gefühls zu einem eignen und autonomen Erkenntnigorgan genügte Feststehend von Sause aus in ber gründlichsten Achtung bes Rationellen, angerührt anbrerfeits von ben volleren Offenbarungen bes Menschengeistes, ging er einfach barauf aus, alle Schätze bes Gemüths bem Berftanbe als foldem zu vindiciren und auch die Gegenstände und ben Gehalt bes Glaubens, ber Anschauung, ber Phantasie und Empfindung zu rationalisiren. Er proclamirte die Allmacht des Berftandes, ober, wie er benfelben im Unterschiebe von bem Berftanbe ber Aufklärung nannte, ber Bernunft, und zog in das Gebiet ber Bernunft alles basienige, was nach Rant jenfeits berfelben lag, was nach Jacobi burch einen eignen Sinn ergriffen werben follte. Seine Bhilosophie formulirte die große Einsicht, daß es kein anderes absolutes Wahrheitsorgan giebt als bie Totalität bes menschlichen Wesens, zu dem großen Frrthum, diese Totalität in die Formen des Berftanbes einzufangen, ben fünftlich expandirten Berftand jum Universalorgan ber Wahrheit zu machen. Dies war in grundlegender Weise in der Logik geschehen. An dieser Logik besaß nunmehr bas Shitem eine angeblich reine Gebankenmaffe und Denkmethobe, bie aller Wirklichkeit biegfam nachgab, bie fich geschmeibig an alles Sein anpassen, in alle Tiefen einschmiegen ließ. Auch in die Tiefen ber Innerlichkeit, in bas Wesen mithin mb ben Inhalt ber Religion. Die Hegel'sche Religionsphiloso-Ebbie konnte wie die Kantische den Titel führen: "Die Religion Amerbalb ber Grenzen ber bloken Bernunft". Allein biefe Grengen waren bei Rant ftarr und festbestimmt: sie schnitten und follten aus ber Religion nur ein Segment herausschneiben. Die Grenzen ber Begel'schen Bernunft find feiner Meinung und ber auf biefe Meinung gegründeten Beschaffenheit ber Logit zufolge von unendlicher Elafticität; fie laufen zusammen mit ben Grengen ber Religion felbst. In seiner Religionslehre wie in ber Rechtsphilosophie erntet Hegel die Früchte feiner Logit, und wie bort die Wirklichkeit des Staats, so ist es hier die Wirklichkeit ber Religion, beren Reichthum burch bie geschmeidigen Sanm, Begel u. f. Beit.

Gebanken bes Bernunftspftems auszuschöpfen ein, freilich, wie wir uns überzeugen werben, sehr ungenügenter Bersuch gemacht wirb.

Bollfommen beutlich junachit tritt jene principielle Stellung ber Begel'ichen Religionophilojophie in ber zweischneibigen Belemit bervor, mit ber er fich gleich febr gegen bie rationalistische wie gegen bie Befühlstheologie wenbet. beibe Richtungen gleichmäßig, bies ift bas Erfte, mas er geltent macht, ift die Religion "erfenntniflos" geworben. Die Gefühlstbeclogie ift nur bie Rehrseite ber Aufflärung und bes Rationalismus. Dieser, von Kant über sich selbst verständigt, bat tabula rasa mit bem religiofen Inhalt gemacht; ber Ariticismus, mit feiner Lehre von ber Unerfennbarfeit bes Göttlichen, bat ben Geift, im ungeheuerften Gegensate gegen bie Religion, "qu ber Befcheibenbeit bes Biebs" vertommen laffen. Aus Bergweiflung über bies Ergebnig hat sofort ber Trieb zur Bahrheit sich in die Region bes Ge fühls geflüchtet; ber Bietismus bat bas Gefühl für bie mabre, ja einzige Form erklärt, in welcher bie Religiosität ihre Echtbeit bewahre. So wird bort bie Erfenntniß auf bas Gebiet res Enblichen und Erscheinenben eingeschräuft, bier auf bas Ertennen ganglich Bergicht geleistet; es wird bort nichts Rechtes, es wird hier überhaupt nicht erfannt6. Dem Rationalismus macht Begel die Dürftigfeit seines Inhalts, ber Gefühlstheologie bie Unbestimmtheit und Ungegenständlichkeit ber form jum Bornurf, in welcher fie ben tieferen Inhalt ausschließlich befigen will. Er spricht ebenso bestimmt aus, was er bem gegenüber felbit will Es foll nach ihm wieder Religion im mahren Sinne bes 2300tes geben, b. h. Erhebung bes Beiftes ju Gott, bes entlichen Lebens jum unendlichen Leben. Allein zweitens. Diefe Erhebung foll in ber Form bes Berftanbes, als ein Ertennen ber Babebeit vorhanden fein. Der Berftand, mit anderen Borten, fell wieber religiös, die Religion wieber verständig werben. Die Rettung ber Religion fällt zusammen mit bem Triumph bes Ber-Lie besteht in nichts Anderem als in ihrer Säcularifiber Herrschaft ber Philosophie.

bis zulett, es ift mahr, ziehen fich in die Begeliche

Religionslehre die Spuren ber inneren Geschichte ihres Werbens binein. Wie es in und aufer ber Rechtsphilosophie Stellen giebt. in benen die lebendige Freiheit, so giebt es in und außer ber Religionsphilosophie folde, in benen bie individuelle Natur ber Religion anerkannt und jum Theil mit ergreifender Wahrheit geschilbert wirb. Nicht nur bag ber Name ber Religion, gleichfam zur Erinnerung beffen, was bem Philosophen urfprünglich bieselbe galt, bis zulett baburch geehrt wird, daß er ber Gefammtname für bie bochfte, in Runft, Religion und Philosophie fich gliebernbe Sphare bes Bewußtseins bleibt, fonbern aus tiefer Empfindung heraus wird zuweilen bas eigenste Wesen und Walten ber Religion beschrieben. Auf's Beredteste spricht Hegel von bem in ber subjectiven religiösen Kunction enthaltenen Wiberftreit bes empirischen endlichen und bes unendlichen Bewuftfeins und von der Einigung dieses Widerstreits. "Ich bin, und es ist in mir für mich biefer Wiberftreit und biefe Ginigung. in mir selbst als unendlich gegen mich als endlich, und als endliches Bewußtsein gegen mein Denten als unendliches bestimmt. 3ch bin bas Gefühl, bie Anschauung, bie Borftellung biefer Ginigkeit und bieses Wiberstreites und bas Zusammenhalten ber Wiberftreitenben, die Bemühung biefes Busammenhaltens und bie Arbeit bes Bemuthe, biefes Gegenfages Meifter zu werben". Er verkennt nicht bie Breite, in ber fich bie Religion burch bas Banze bes menschlichen Geiftes hindurchlagert. Sie ift und bleibt ibm "Erhebung bes Geistes zu Gott", und zwar im Gefubl, im Anschauen, in ber Phantafie und im Denken, "benn", fagt er, "fie ift subjectiv so concret, bag fie von allen biefen Momenten in sich hat", und ein andermal, wie als ob er gegen fich felbft polemifire: "bas Erkennen mag einseitig fein, und gur Religion noch mehr und wesentlich Empfindung, Anschauen, Glauben gehören, sowie zu Gott noch Weiteres als sein benkenber und gebachter Begriff".

Als ob er, sage ich, gegen sich selbst polemisire. Denn wie in der Ethik die lebendige Freiheit sich in Vernunft und das Wollen in Wissen, so löst sich in der Religionsphilosophie auch das Göttliche in Vernunft und die Frommigkeit in

Wiffen auf. Gerabe barin, in ber That, besteht bas Brincip biefer Religionsphilosophie, bag burch bas Erkennen absolut erreicht werbe, was minder rein und vollständig burch Empfindung, Anschauen, Glauben zu erreichen sei, daß Gott absolut und in Wahrheit fein "benkenber und gedachter Begriff" ift. Die Dpposition gegen bie gebankenleere Bectoraltheologie verscharft fortmabrend biefe Stellung, und es verschmilzt bamit bie gegen tie fophistifirende, mit Bebanten spielende und fünftelnbe Schleiermacher'iche Theologie. Mit gröblicher Berkennung ber tieferen Grundlagen ber Letteren werben beibe zusammengeworfen. Frib batte fich bei Begel ber Begenfat gegen Schleiermacher fefigefest. Der Subjectivismus, ber bas Princip bes Letteren charatterifirte, nicht minder aber feiner gangen Gebantenweise anhaftete, bilbete einen grellen Contraft zu ber Begel'ichen Rictung auf bas Sachliche und Gegenständliche. Der Gegenfak. ein Gegensatz ber Naturen, wurde zu einer Antivathie, Die fich in ebenfo ungerechten Ausfällen Luft machte, wie die gegen Fries Die Schleiermacher'iche Begrundung ber Religion gerichteten. auf bas Gefühl murbe als ein Attentat auf bie Burbe bes Menschen bezeichnet, ber baburch bem Thiere gleichgesett merbe, bie nähere Bestimmung jenes Gefühls als Abhängigkeitsgefühls wurde mit bem nicht gerade attischen Wit beanstandet, bag bann "ber hund ber beste Chrift" fei. Seine eigene Ansicht faßte bem gegenüber Begel in ben Ausbruck zusammen, baff, mas fich von Religion im menfchlichen Bergen finde, im "Denten biefes Bergens" fei?. "Die Erhebung bes Beiftes ju Gott", fo explicirt er ein anbermal biefes Dictum, "geschieht im Innerften bes Beiftes auf bem Boben bes Denkens; bie Religion als bie innerfte Angelegenheit bes Menfchen hat barin ben Mittelpunkt und bie Burgel ihres Bulfirens: Gott ift in feinem Befen Gebanten, Denten felbft, wie auch weiter feine Borftellung und Geftaltung beftimmt werbe. Ertennen thut nichts, als eben jenes Innerfte für fich jum Bewußtfein zu bringen, jenen benkenben Bule benkend zu erfaffen". Die Religion, um es anders ju fagen, ift an fich und als folche fcon Denten. Das Erfennen ebenbeshalb, wie es bie Philosophie methodisch betreibt, verhalt sich jur Religion nicht als zu einem

Incommensurablen; vielmehr ganz und vollständig erschöpft es beren Inhalt; gerade darin, daß es benselben ohne Rückstand burchdringt, besteht die Ehre und die Tiefe der wahren Philosophie.

Durch nichts vielleicht wird biefes Berbaltnif, wie Begel es statuirt, so klar, wie burch seine Behandlung ber Beweise vom Dasein Gottes. Die Bebeutung biefer Beweise ift ja namlich bie. daß in ihnen der Berfuch gemacht wird, bem höchsten Gegenstande ber Religion burch bie reine Berstandesoperation, mittelft bes Spllogismus, beizufommen. Seit Rant's Kritik Diefer Beweise war die Ginsicht burchgebrungen, daß bieser Bersuch nie vollständig gelungen sei. Allezeit, in der That, beruhte bas scheinbare Belingen beffelben auf einer versteckten und unbewußten Einmischung bes religiösen Gefühls in ben Sanbel bes Beweisens, auf einer Erganzung bes Shllogismus burch bie glaubende Frommigfeit. Was die Philosophie bewies, mar nie ber Bott bes andachtigen Gemuths; ber Gott, zu bem fich beten ließ, war nie durch Beweis gewonnen worden. Bon dieser Unzulänglichkeit bes Spllogismus nun ift auch Hegel, fo gut wie Rant ober Jacobi, burchbrungen. Nicht burch ben Syllogismus, sondern burch Religion wird Gottes Dasein bewiesen; benn Religion ift ganz und gar nichts Andres als die "Erhebung bes Menschengeistes zu Gott". Aber auch nur für die alte Logik war ber Syllogismus bie bochfte und vollständigste Form bes Erkennens. Die Diglektik Hegel's ift ihrer Intention nach ein tieferes, lebendigeres Erkennen. Dem Objecte ber Religion gegenüber burchbringt fie fich mit specifisch religiösen, wie fie sich in ber logik principiell mit hiftorischen, finnlichen und Anschauungs-Motiven durchdrungen hat. Die Erschleichung, welche eine frühere Philosophie, wenn fie Gott zu beweisen meinte, unbewußt beging, begebt Begel bewußt und geflissentlich. Richt blos fich einmischen läßt er bie Religion in ben Sanbel bes Berftanbes, fonbern er pflanzt bem Berstande als solchem die Energie und das Recht der Religion Das mabre Beweisen Gottes besteht barin, bag ber Berstand sich gang hineinlegt in die religiöse Erhebung bes Beiftes ju Gott, bag bie Bewegung bes Dentens bie Bewegung ber

beobachteten. Wie in tiefer Spiritualismus und Realismus, fo liegt in ber Religionsphilosophie Mhfticismus und Rationalismus im Rampfe. Das bort blosgelegte Berfahren tritt in einer boberen Boteng ein. Wie bort ein Shitem bes "reinen Der fens" aufgeftellt werben follte, fo bier ein Shftem bes reinen Rationalismus. Wenn aber zugleich jenes reine Denten fich von bem Blut und Leben ber Wirklichfeit nabrte, so nabrt fich biefer Rationalismus von dem Material ber religiöfen Borftellung Allein die neue Arbeit ift um Bieles oberflächlicher als jene erfte. Nur burch die außerste Zuspitzung ber Abstraction, verbunden mit ber tiefften Ginsenfung in die Wirklichkeit wurde ienes Go ftem bes zugleich reinen und zugleich wirklichkeitsvollen, angleich voraussehungelosen und boch die gange Birklichkeit voraussehenben Denkens zu Stande gebracht. Der Religionsphilosophie bagegen foll es zu Statten tommen, bag ein foldes Dentibften bereits existirt. Durch ein viel einfacheres Manover erhebt beber biefe bie religiofe Borftellung und Anschammng in ben Schein bes rein Rationellen. Sie fest bie Möglichkeit ber Ansaleidung bee Lebenbigen und bes Berftanbigen vorans. greift in ber Regel nicht bis ju bem religiöfen Leben, fonbern nur bis zu der religiofen Borftellung gurud. Sie ftust fich, wie auf die schon fertige Logit, so überdies auf die im Beifte biefer Logik gearbeitete Psychologie. Wie biefe Psychologie Bollen und Denten in ihrem specifischen Unterschiede verwischte, so verwischt fie auch ben Unterschied von Anschauung, Gefühl, Borftellung einerseits und Denten andrerseits. Durch fich selbft .. treiben fich iene zu biesem fort". Lediglich barauf tommt es baber an bie Religion von bem Boben ber Borftellnng auf ben Boben bes Begriffes binuberguziehen. In ber Sphare bes Dentens erfaßt fich bas religiofe Bewußtsein in seinem Begriffe. Nur die Form unterscheidet die Religion von der Philosophie. Durch ben in ber Logif principiell begangenen, in ber Bivchologie weiter ausgebeuteten Raub, ben biefe Philosophie am Lebenbigen begangen, fühlt fie fich in ber Religionslehre zu einem auferft terroriftischen Berfahren und an ber fürzesten Brozekform berechtigt. Gerade basjenige, was ber religiösen Borftellung noch frecifisch Religiöses anhaftet, wird für eine bloße schlechte, ungenüsende Form der Wahrheit erklärt, welche abzustreisen und gegen die Form des Begriffes umzutauschen das einzige Geschäft der Philosophie sei, die übrigens, was den Inhalt anbetreffe, mit der Religion vollkommen in Uebereinstimmung sei.

Aus bem Abstracten jum Concreten und Lebenbigen aurudzusteigen mar bie gemeinsame Tenbeng ber nachkantischen Wiffenschaft. In biefer allgemeinen Tenbeng begegneten fich Begel und Schleiermacher. Sie begegneten fich barin nur, um in biametral entgegengesette Wege auseinanberzugehn. gleichem Scharffinn und gleichem Tieffinn, mit gleicher Abftractionsfraft und gleichem Sinn für bas Lebenbige ausgerüftet, unterschieden sie sich durch die Richtung, in welcher der Eine und der Andere die Tiefe des Lebens suchte, durch die Art, in welcher ber Eine und ber Andere biefelbe auszudrücken und zu fixiren bemüht mar. Es mar die objective Welt, welche Hegel in ein plastisches Begriffsspftem ju überseten: es mar bie innere Welt bes Bemüthes, welche Schleiermacher burch eine bewegliche Dialektik nicht sowohl zu erschöpfen als vielmehr immer frisch zu vergegenwärtigen strebte. Das unsterbliche Werk bes Ersteren baber war seine Logik: ber Ruhm bes Letteren haftet weniger noch an seiner Dogmatik als an seinen religiöfen Reben. Begel'sche Religionsphilosophie ift nur eine oberflächliche Confequenz feiner Logif, die Schleiermacher'sche Dialektik ift nur ein gescheiterter Bersuch, die virtuose Berständigung über die Thatfachen bes frommen Bewußtseins über bas Gebiet ber Innerlichkeit hinaus fortzuseten. Schroff steben sich baber bie beiben Denfer in Beziehung auf ihre Behandlung ber Religion gegenüber. Religion in ben Individuen zu wecken, bas mar ber Zweck, welchen ber Redner über bie Religion verfolgte. Nach Begel ist ce entfernt nicht die Bestimmung ber Philosophie, die Menschen zur Religion zu bewegen, sondern einzig und allein "bie Religion, bie ba ift, zu erkennen." Jener geht von ber Borftellungsform ber Religion zu bem lebendigen Quell berfelben, zu bem Energiren ber Religion in bem lebendigen Menschen gurud, er legt alles Gewicht auf die specifische Form ber Religion. Dieser.

Daß nun bei einem solchen Berfahren die Religion um ihren eigenthümlichen Inhalt, das fromme Gemüth um sein eigenstes Interesse betrogen wird, bedarf keiner Aussührung. Instructiv jedoch ist es, daß sich die Unzulänglichkeit dieser Reduction der Religion auf Logisches bei Hegel selbst zur Erscheinung treibt, daß die Religionsphilosophie gleichsam selbst ihres Irthums geständig wird. Es bestand eine Klust zwischen der augeblich alle Realität in sich enthaltenden Idee und der Realität als solcher. Es besteht eine ebensolche Klust zwischen dem dat Religiöse angeblich in sich enthaltenden Wissen des Geistes vom Geiste und der Religion als solcher. Iene Klust kam bei dem Geiste und der Religion als solcher. Iene Klust kam bei dem Ulebergange aus der Logit in die Naturphilosophie: auch diese kömmt, theils innerhalb, theils am Schlusse der Religionsphilesophie zum Borschein.

Sie fommt jum Borichein junachit bei bem Uebergang. welchen Segel von ber theoretischen gur praftischen Seite ber Religion, b. b. jum Begriffe bes Cultus macht 10. Roch gant anders als im Dogma brangt sich im Cultus die concrete Ratur zugleich mit ber subjectiven Lebenbigfeit ber Religion auf. Umgeben kann ber Philosoph diese Erscheinung nicht. Bas thut er? Nachbem bie Religion bereits als "Biffen" bes göttlichen Beiftes von fich burch Bermittlung bes endlichen Beiftes erflart, nachbem ausbrudlich gefagt ift, bag bie Religion in ber bochften Ibee nicht bie Angelegenheit bes Menschen, sonbern wesentlich bie bochfte Bestimmung res Absoluten selbst fei, so bleibt nur übrig. ben Cultus in abnlicher Beife nachträglich auftreten ju laffen, wie bie Natur am Schlusse ber Logik. Neben ber an fich feienben, im Biffen Gottes von fich absolut vor fich gebenden Bermittelung foll nun auf einmal biefe Bermittelung auch praftifc und concret, ale eine vom Menichen felbst vollzogene Thatigleit bes Aufhebens ber Entzweiung vor fich gebn, foll "bie Freibeit und bas Subjective" noch ausbrucklich zur Geltung tommen. Als ob nicht zuvor icon bas theoretische Berbalten bes Geiftes jum Absoluten als ein concretes Berhalten bezeichnet, als ob nicht bie subjective Seite guvor schon in bem Wiffen Bottes von fich im Menschen ausbrudlich bervorgeboben ware! Gine armie

lige Hulfsbistinction offenbar ift es, wenn gesagt wirb, bag bas theoretische Bewußtsein nur an fich, aber nicht fur bas Subject concret fei. Welchen Werth biefe Diftinction für ben Philosophen felbst hat, erhellt am meisten baraus, baf feine Explication ber driftlichen Religion ben Cultus wiederum fast völlig bei Seite läßt. Bielmehr aber, ber religiofe Cultus ruckt überhaupt in die Religionsphilosophie nur ein, um an allem Ende ganglich binausgeschafft zu werben. Er verfällt einestheils bemfelben Schicksal wie die religiöse Vorstellung. Mit bieser, ober bem Glauben, welcher als solcher felbst zum Cultus gehören foll, wird er zunächst in theoretische Wahrheit aufgelöft. Er wird anderentheils, feiner praktischen Seite nach, in weltliches Sanbeln aufgelöft. Riemals ift eine gründlichere Zersetzung und Zerftorung ber Frömmigkeit burch bie Speculation vor fich gegangen als burch ben absoluten Ibealismus. Da liegt, als ein lettes Refibuum, als ber werthlofe Bobenfat ber Religion, bas Gefühl, fofern es fich über feine eigne Ratur nicht erheben will. religiöse Vorstellung findet erft Anerkennung, sofern sie sich jum philosophischen Dogma umgebildet hat. Der Cultus endlich gelangt zu feiner vollen Wahrheit erft in feiner Geftaltung zur Sittlichkeit. Erst ber Staat ift ber vollenbete Gottesbienft. Wie sich die Philosophie zur Religion, so verhält sich ber Staat zur Rirche; auch biefe zwei fteben "nicht im Gegenfate bes Inhalts ber Wahrheit und Bernünftigkeit, aber im Unterschiede ber Form"11.

Wird aber auf diese Weise Hegel mit dem Cultus in entsprechender Beise wie mit dem Dogma fertig: immer doch bleibt unbewältigt und unbeseitigt die fromme Innersichkeit, die Existenz der Religion im Gefühl stehn. Nur zu einer Auskunft, und zwar zu einer rohen Auskunft bringt es in dieser Hinsicht die Religionsphilosophie. Die Philosophie, so wird das Verhältniß formulirt, bei welchem es schließlich sein Bewenden hat, die Philosophie denkt, was das Subject als solches sühlt, sie "überläßt es demselben, sich mit seinem Gefühl darüber abzusins den". Der religiöse Inhalt ist in seinem Wesen Gedanken und für den Gedanken; es ist etwas Zufälliges, wenn sich die Ein-

bilbungefraft ober bie Anschauung "bazugesellt", wenn jener Inbalt in die Empfindung "eintritt", wenn, wie es in spnonymen Wendungen bäufig ausgebrückt wird, ber einem ganz andern Boben angehörende Inhalt "in die Form bes Gefühls verfest" wird. Ein merkwürdiges Geftandnig am Schluffe ber religionsphilosophischen Vorlesungen bringt endlich biefen Hiatus noch vollständiger zu Tage. Es ist bas eigne Wort biefer Borlefungen, baf fie mit einem "Mifton" schließen. Die Kluft nämlich, bie im Einzelnen besteht, besteht auch im Ganzen. Wie fich bas Denten zum Gefühl, fo verhält fich die Rlaffe ber Biffenben zu ber Rlasse ber Glaubenden. Die Philosophie, beifit es, ist insofern "ein abgesondertes Heiligthum, und ihre Diener bilben einen isolirten Priefterstand, ber mit ber Welt nicht zusammengeben barf und bas Besithum ber Wahrheit zu huten bat. Wie sich die zeitliche empirische Gegenwart aus ihrem Zwiesvalt berausfinde, ift ihr zu überlassen, und ift nicht bie ummittelbar praftifche Sache und Angelegenheit ber Philosophie".

Hand in Hand aber mit ber Entwerthung bes Gemuthegehaltes ber Religion und ber umftandslosen Bermanblung beffelben in Begriffliches, geht bie gleiche Geringachtung und Dighandlung des hiftorischen Moments der Religion. felben Zeit, in welcher Hegel mit tiefem Blid in bas lebenbige Walten ber Religion im einzelnen Gemuthe fich zu verfenken verstand, mar ihm auch die geschichtliche Genesis ber Religionen, und ihr Zusammenhang mit bem Bewußtsein ber Bolter und Beiten ein Gegenftand ber finnigften Aufmertfamkeit. religiösen Einzelgeift, so belauschte er in ber Beriobe bor Entstehung seines Shitems auch ben religiofen Zeit- und Bolfsgeift, wie die Religion als folche, so auch die Geschichte ber Religionen mit unbefangenem Auge. Er batte bie Entstehung bes Chriftenthums und beffen Sieg über bie Naturreligion aus bem Umschwung bes Bewußtseins, aus ben geanberten politischen Berhältniffen zu erklaren versucht 12. Bis in bie Jenenser Beriobe jog fich biefes Intereffe an bem geschichtlichen Pragmatismus bes Chriftenthums; noch in ben Borlefungen über Naturrecht hatte er zum Schluß eine hiftorische Construction bieser Religion vorgetragen, bie barum nicht weniger von echtem Sinn und Berftandnig für die Mächte ber geschichtlichen Wirklichkeit zeugte. weil sie zum Theil in ben Formen Schelling'schen Schematisirens verlief. In der schönen Mythologie der vorchriftlichen Naturreligion, fo lauteten seine bamaligen Auseinanbersetzungen, bruckte fich bie ursprüngliche Berföhnung bes Geiftes mit ber Natur aus. Das Beitere jeboch mar, bag ber Beift feine Wohnung in ber lebendigen Natur aufgab. Die sittlichen Organisationen, bie freien Staaten bes Alterthums, in benen bie Bernunft in Beistesgestalt objectiv geworben, verloren ihre Lebendigkeit; auch ihre Götter entflohen ihnen in Folge bessen; auch bas Bantheon ber Naturreligion murbe ausgeleert. Auf biefer götterlosen Erbe nun und unter einem Geschlechte, bas mit lebenbigem Nationalgeiste und Staatssinn alle Schen gegen bie entgötterte Natur verloren hatte, mußte bas Gefühl eines unendlichen sittlichen Schmerzes fich einfinden. Die Zeit biefes unendlichen Schmerges mar gekommen, als die Römer die lebendige Individualität ber Bölfer zerschlagen, damit ihre Geifter verjagt, ihre Sittlichkeit zerftört und über bie Bereinzelung die leere Allgemeinheit ihrer Herrschaft ausgebreitet hatten. Bu biefer Zeit nun, wenn bas Geschlecht ber Menschen nicht in sich zu Grunde geben sollte, mufite die ursprüngliche Ibentität des Geistes und seiner Reali= tät, bie absolut auseinanbergeriffen war, sich mit siegreicher Ge= walt von Neuem über ben unendlichen Schmerz erheben. Dies geschah unter bemjenigen Bolfe, bas im gangen Laufe seines Da= feins bas verworfenste ber Bölker gewesen mar, unter bemjenigen Bolke, bas ben Schmerz am tiefsten empfunden hatte und ibn in ben schreiendsten Tonen auszusprechen im Stande mar. Chriftus war es, ber bas Leiben feiner ganzen Zeit aus innigfter Tiefe aussprach, um gleichzeitig burch bie absolute Gewißheit ber Versöhnung barüber zu triumphiren. Er sprach jenes Leiben in ber absoluten Berachtung ber zur Welt gewordenen Natur, die absolute Zuversicht der Verföhnung in der verfündigten Gewißheit aus, bag er Gins fei mit Gott. Durch biefes Beibes murbe Chriftus Stifter einer neuen Religion. Angel, um welchen fich biefelbe breht, find biefe zwei Elemente:

einmal bie Entgötterung ber Natur und alfo bie Berachtung ber Welt, sobann bas Factum, bag in biefer unenblichen Treunung boch Gin Mensch bie Kraft ber Zuversicht bes Ginsseins mit Durch biefe feine Zuverficht ift bem Absoluten in sich trug. Christus ber Stifter ber neuen Religion, baburch anbrerfeite, baf bie Gewifibeit ber Menschen, ungöttlich zu fein, in ihm allein die Göttlichkeit erblickte und an feine Berfonlichkeit bas Gins werben ber Individuen mit bem absoluten Beift knupfen mußte, - baburch allein ist biefe Religion felbst geworben. Ihr Dit telpunkt ift ber Glaube, daß in Chriftus Gott in menfchlicher Geftalt erschienen fei. Für biefen Glauben murbe Chriftus ber Nationalgott bes Geschlechts, wurde seine Geschichte jum Ausbrud für bie Geschichte bes empirischen Dafeins bes Denschengeschlechts überhaupt. In seinem Berbrechertobe schien bas Gottliche bem Schicffal ber ungöttlichen Welt erlegen, faßte fich bas Gefühl bes unendlichen Schmerzes zusammen. In bem Gebanten, baf er aus bem Grabe auferstanden fei, gab fich bas Befühl ber Berföhnung biefes Schmerzes einen Ausbrud 13.

Auf bas Bestimmteste, wie Sie seben, mar in biesen Auseinandersetzungen bie hiftorische Bedingtheit und bas menschliche Werben bes Chriftenthums in's Auge gefaft. Auf bas Deutlichste war zwischen bem Bewuftfein Chrifti und bem Bewuftfein, bas fich an ihn aulehnte, zwischen bem Menschen Chriftus und bem burch ben Glauben feiner Zeitgenoffen vergöttlichten Chriftus, zwischen ber Stiftung ber neuen Religion und bem Inhalt biefer Religion unterschieben. Das philosophische Berständniß des geistigen Gehalts der driftlichen Lehre trat erft auf, nachbem es fich mit bem historischen Berftandniß ihres Urfprungs vollständig auseinandergesett hatte. Alsbald jedoch bezeichnet bie Phanomenologie einen Wendepunkt für die Begel'iche Behandlung bes Christenthums. Es mar ja überhaupt ber auszeichnende Charatter biefes Werkes, bag es bas historische und bas Philosophische confundirte, bag es ben Pragmatismus ber Geschichte gum Behufe ber metaphhsischen Construction aufbrauchte. In ber Phänomenologie baber verwischt sich zuerst ber Unterschied zwischen bem, wie bas Chriftenthum aus einem beftimmten Zeitbewuftfein

Zwar, es scheint zunächst, als ob gerade die Religionsphilosophie viel mehr von der hiftorischen Grundlage der Hegel'= schen Denkweise bewahrt habe, als irgend ein anderer Theil seiner Philosophie. Es ist eine Geschichte ber Religionen, eine Geschichte bes Werbens ber driftlichen Religion aus ben ihr vorausgegangenen unvollkommneren, was in der Form ausführ= licher Charafteriftifen ben gangen Zweiten Theil ber Religionsphilosophie ausfüllt. Auch die Motivirung bieses Berfahrens könnte man gelten laffen. In einem Erften Theil nämlich wird im Allgemeinen ber Begriff ber Religion exponirt, alsbald jeboch biefe Exposition für ungenügend erflärt, benn es sei ber Religion wesentlich, nicht in ihrem Begriff nur zu sein, sonbern bas Bemuftfein beffen, was ber Begriff ift; biefes Bemuftfein aber sei ein in ber Geschichte fortschreitend fich entwickeln-So richtig vielmehr ift biese Bemerkung, bag man nur barüber mit bem Philosophen rechten muß, bag er fie nur ber

Behandlung ber Religion und nicht ebenso 3. B. ber Behandlung bes Rechts bat ju gute fommen laffen. Ausbrucklich fagen bie religionsphilosophischen Borlesungen, bag auch ber Begriff ber sittlichen Berbältniffe sich stufenweise im Fortschritt bes weltgeschichtlichen Bewußtseins vertiefe und erfülle, daß auch bas Recht nur fei, wie es im Beifte bes Menfchen eriftire; bei einem wirklich ebenmäßigen Stil ber Shftematit mußte obne Wiberrebe in die Rechtsphilosophie ebenso eine Geschichte bes Rechts hineingearbeitet werben wie in die Religionsphilosophie eine Geschichte ber Religion. Allein bie Wahrheit ift: es fviegelt sich in biefer abweichenden Behandlung ber verschiedenen Disciplinen nur bas Nebeneinander von Bhanomenologie und Logit. Wie bas Spitem in ber erfteren eine transscenbentale, in ber letteren eine metaphysische Logit besitt, so wechselt es auch bei ber Betrachtung bes concreten Geistes zwischen einer phanomenologischen und einer logisch-metaphhsischen Behandlung ab. Die erstere bestimmt die Gliederung ber Religionsphilosophie, bie lettere bie ber Rechtsphilosophie.

Bielmehr aber: biefe zwiefpältige Behandlungsweise bringt auch in die Religionsphilosophie selbst ein. Nur eben ber Zweite Theil berselben behandelt die Religion in der Projection bes menschlichen, sich geschichtlich entwickelnben Bewußtseins. einmal bei bem Uebergange aus ber Religion ber Zweckmäßigfeit, b. h. ber römischen, in die absolute, b. h. die driftliche Religion wird ber hiftorisch genetischen Erklärung ihr Recht, ja es klingen dabei die ehemaligen Ausführungen über den unendlichen Schmerz ber Welt unter bem Druck ber romischen Herrschaft wieder an. Alsbald jedoch ist die historische Betrachtung wie abgeschnitten. Mit bem Chriftenthum sind wir jum "realifirten Begriff ber Religion" ober jur "vollenbeten Religion" gelangt. Der ihr gewidmete Dritte Theil verläßt völlig ben phanomenologischen und fteht ausschließlich auf bem mathifchen Boben. Dag auch bas Chriftenthum mablaufes zweier Jahrtausende eine Entwickelung im Bekenner burchgemacht, bag auch bie Bhilosophie

toums nach ihrer transscenbentalen Seite eine Be-

schichte des Christenthums ist, davon ist so wenig die Rede, daß felbst bie in ber Jenenser Periode versuchte Conftruction ber Hauptformen und Phasen biefer Religion, die Glieberung nach ben verschiedenen driftlichen Confessionen, fallen gelassen wird. Wie schon die Phanomenologie in ihrem Schlufabschnitt aus ber absoluten Religion mit einem Sprunge in bas absolute Wiffen hinübergelangte, fo wird auch in ber Religionsphilosophie, sobald bie Schwelle bes Chriftenthums überschritten ift, die hiftorische Betrachtung jah abgebrochen und die jahrtausendlange Entwickelung ber driftlichen Ibee in ben einfachen bialettischen Uebergang von bem Factum ber evangelischen Geschichte und von ber Borstellungsform bes driftlichen Inhalts jum Begriff biefes Factischen und Borgestellten zusammengeschoben. Der schlechte hiftorische Pragmatismus, mit welchem bie Zeitgenoffen Begel's bie evangelische Geschichte und bie Geschichte ber driftlichen Rirche und Dogmatit großentheils behandelten, mochte von ihm gerügt und burch eine höhere Auffassung, eine echtere hiftorische Dethobe corrigirt werben: - er zieht es vor, am Ziele seines Weges, von der Höhe der metaphysischen Betrachtung mit souveräner Geringschätzung von jenen bistorischen Bemühungen zu fprechen. Bergeffend, mas ber Geschichte seine eigne Metaphysik verdankt, vergeffend, bag er felbst auf bem Bilbungswege seines Spftems von geschichtsfinniger Betrachtung ber antiken und ber driftlichen Welt zur Phanomenologie, von ber Phanomenologie zur Metaphyfit gelangt ift, wirft er plotlich alles hiftorische binter fich, und verschüttet er auch bie letten Spuren eines ftatigen transscendentalen Zusammenhangs zwischen bem driftlichen Glauben und bem fpeculativen abfoluten Biffen. "Macht", ruft er bas eine Mal aus, "eregetisch, fritisch, bistorisch aus Chriftus, mas Ihr wollt, zeigt, wie Ihr wollt, bag bie Lehren ber Rirche auf ben Concilien burch biefes und jenes Interesse und burch bie Leibenschaft ber Bischöfe ju Stanbe gekommen, ober bon ba ober borther floffen, - alle folche Umftanbe mogen beschaffen fein, wie fie wollen: es fragt fich allein, was bie 3bee ober bie Wahrheit an und für sich ift". "Der wahrhafte driftliche Glaubensinhalt", fagt er noch härter ein ander Dlal "ift zu rechtfertigen burch bie Philosophie, nicht burch bie Geschichte. Sat ber Geift thut, ist feine Historie; es ift ihm nur um bas ju thun, was an und für sich ift, nicht Bergangenes souvern schlechte bin Brasentes."

Schon tie phinomenologische Farbung, in ber That, bie ber Begiliden Geschichte ber porchriftlichen Religionen anbaftet, ibm ber reinen und objectiven Auffassung biefer Religionen nicht menig Abbruch. Diefelbe leitet an berfelben Confusion und Billfürlichkeit, bie wir burch unfere Analpfe jenes früheren Bertes bon ber Phanomenologie ber tennen. Cebter Sinn für bas Geschichtliche ift auch bier im Streite, in einem mehr eber weniger, oberflächlicher ober grundlicher jugebedten Streite mit bem rein transscendentalen und wieder mit bem metaphbischen, von eben ber ans bem absoluten Begriffe conftruirenben Standpunkt. Die Gliminirung aber bes bistorischen Motive and ber Betrachtung ber absolnten Religion, tie jabe Metaphpficirung ber Geschichtiarundlage bes driftlichen Glaubens ift von einer Billfitr und Robbeit, wie fie nur in ten alten gnoftischen Switemen. fie ift übervies von einer Sophistif und Zweibentigfeit, wie fie überbampt nirgenos ibres Gleichen finret.

Daß nämlich bie bogmatifirte Geschichte von Christi Leben, Leiben, Tob und Auferstehung, bag tiefe Geschichte, fofern fie Glauben und Borftellung ift, in Begriffewerth umgefest mirt, barin wirerfahrt ihr nur bas Gleiche wie tem Dogma von ber Dreieinigkeit ober von ber Unsterblichkeit. Die Religionsphilosophie imitirt hiermit nur bas Thun ber Frommigkeit, welche ibrerfeits jene Borftellungen fortwährent in Babrbeiten für bas Gemuth, in eine Geschichte umfest, an welche bas Individuum in seiner religiösen Erregtheit und Erfahrung fich auschmiegen tonne. Die Bermantlung ter Christologie in ewige Begriffegeschichte ift nur eine Barte gegen bie concrete Innerlichkeit bes Gemuths, nur ein Terrorismus res begreifenben gegen ben lebendigen und gangen Geift. Allein nicht blok ber bog matifde. sondern ber geschichtliche Christus wird von tiefer Religionarbilosophie an ras Kreng bes Begriffes geschlagen, nicht blos, wie man es wohl bargeftellt bat! +, ber Glanbe an bie erangelische Geschichte, sondern biese Geschichte selbst wird von der Metaphhist auf's Kläglichste gemißhandelt, und wenn die Frömmigteit gegen die speculativen Constructionen dieser Philosophie klagt, so muß ein nicht minder entschiedener Protest von Seiten des einfachen Wahrheitssiuns und des Sinns für geschichtliche Thatsachen gegen sie erhoben werden.

Die Religionsphilosophie, wie fie feit ber Phanomenologie immer felbständiger, wie fie fich in ben Berliner Borlefungen endlich vollständig ausbildete, begnügt sich nicht mehr bamit, in Refus von Nagareth nur ben Stifter bes Glaubens an bie Menfchwerdung Gottes, nur die subjective Bewigheit bes Einsseins mit Gott zu erblicken. Was in andren Religionen von Theophanien und Incarnationen vorgekommen, ist specifisch von Christi Gottmenschlichkeit verschieden. Undre Religionen haben wohl auch bie Borftellung und ben Glauben gehabt, daß Gott Menfch geworben: im Christenthum ift es "wirklich an bem." Und Begel beweift die Nothwendigkeit dieser einzigen factischen Theopha-Die Möglichkeit ber Berföhnung mit Gott, fest er auseinander, beruht darauf, daß die an fich feiende Ginheit ber göttlichen und menschlichen Natur gewußt wird. Um gewußt, und nicht blos von bem philosophischen Erkennen gewußt werben zu fonnen, muß bas Ansich, bie objective Wirklichkeit jener Ginheit Allen zugänglich fein; fie muß mithin bie Form unmittelbarer finnlicher Anschauung, Die Form außerlichen Dafeins erhalten, fie muß sich in einem biesen Menschen in zeitlicher, vollkommen gemeiner Erscheinung ber Wirklichkeit zeigen. "Die Objectivirung bes Göttlichen", fo heift es wortlich in ber Religionsphilosophie, "ift nicht nur eine folde, die in allen Menschen ist": bis jum "Ift" ber Unmittelbarfeit muß bie Entwickelung fortgehn, die der absolute Beift an ihm selbst hat. In diesem einzigen Individuum muß die absolute Idee erscheinen. Es ist "bie Keigheit bes abstracten Gebankens, die sinnliche Gegenwart monchischer Weise zu scheuen": gerade bie Vollendung ber Realität ber Ibee ber Berfohnung zur unmittelbaren Ginzelheit "ift ber schönste Bunkt ber driftlichen Religion".

Zwei Beweisfaben, offenbar, wirren fich in biefen De-

aus dem Factum in die Idee hinüberschlüpft, ist ber Tob Christi. Das Charafteristische nämlich bes einzelperfonlichen Gottmenschen besteht in ber Unmittelbarfeit, in welcher somit bie driftliche Idee für die Anschauung war. Durch den Tod die fee Gingelnen nun bebt fich biefe Gingelbeit und Unmittelbarfeit auf, fein Sein geht in Gemesensein über. Als vergangen und entfernt erscheint er als in bie Borftellung erhoben. Genug: was früher als die geschichtliche Erscheinung und bas Bewnftfein Chrifti auf ber einen, und als bie Borftellung ber Belt von Chriftus auf ber anderen Seite flar unterschieden mar, bas wird gegenwärtig von Hegel mit undurchdringbarer Zweibeutigkeit in einer bialektischen Conftruction ber Beschichte Chrifti und ber Selbstzerftörung biefer Beschichte jufanimengegriffen. Es ift die immanente Dialektif ber 3bee ber Berfohnung, baß fie fich bis zu ber finnlichen Erscheinung eines einzelnen Gottmenschen hindurchentwickelt. Es ist der weitere, gleich nothwendige Berlauf biefer Dialektik, daß fic bei biefem unmittelbaren Einssein von Gott und Mensch nicht ftehn bleibt. Un biefem Ginen Subjecte baber muß zweitens auch ber Brozeg bes Beiftes, burch welchen bas Bewuftfein erft mabrhaft Beift ift, als Geschichte biefes Subjectes zur Existenz gelangen, - Chriftus muß leiden und fterben, umgekehrt aber burch ben Schmerz bes Todes aus dem Tode hervorgehn, aufersteben u. f. w. Auf berfelbeu bialektischen Leiter also steigen wir aus ber Metaphhsit zur Geschichte herab, aus ber Geschichte in die Metaphysik hinauf. An tie Stelle ber naiven Continuität, in welche Begriffs- und Geschichtswirklichkeit burch bas alte ό λόγος σάρξ έγένετο geset wurde, ist ein fünstlicherer und umftanbereicherer Gnofticismus, ein Gnofticismus getreten, ber immer mit Einem Jug noch in ber nüchternen Unterscheidung amischen Geschichte und Glauben fteht, ber bon feiner Runftlichkeit ein bestimmtes Bewuftsein, von ber Unredlichkeit ober Unklarbeit feiner Dialektik einen Rudzug offen bat.

Die erklärende Formel für dies Berfahren, für die zwiefache Bemeisterung des religiösen Gefühls wie der geschichtlichen Wirklichkeit durch ben Begriff, liegt in dem Dictum von der Bernünftigkeit des Wirklichen und ber Wirklichkeit des Bernünf-Diefe Formel fpricht ben inneren Charafter ber Begel'= schen Philosophie, aber sie spricht ihn in ber Crafheit aus, bie erst auf bem Boben ber Restauration sich ausbilden konnte. Nicht blos mit bem ewig Menschlichen und bem barin wurzelnden lebendig Wirklichen: auch mit bem fcblechten Wirklichen ftrebt fie zu harmoniren. Nicht blos für bie reine historische Erscheinung Chrifti, sonbern für bie bogmatisch getrübte Geschichte bieser Erscheinung sucht fie Berftandnig und Beweis. Nicht blos, wie fie behauptet, mit bem "gebiegenen religiöfen Befühl", fonbern mit beffen temporaren Producten, mit bem "ftatutarifchen Rirdenglauben" und bem fritisch ungefichteten Dogma macht fie ihren Frieden. Die bialektische Bernunft, ber Kritik an sich und ein für allemal Herrin, verschmäht ben nochmaligen Umstand fritischer Zersetzung bes Positiven, sei es auf bem Gebiet ber Hiftorie, sei es auf bem bes Dogma's. Erft wenn es ein "freies Bolf" geben werbe, erft bann - fo hatte Begel ehebem gefagt - werbe eine Geftalt bes religiöfen Bewußtseins erfteben, mit welcher bas begreifenbe Denken in Uebereinstimmung fein konne. Die seiner Philosophie carafteristisch einwohnende Ungebuld ber Berfohnung bes Wirklichen und Bernünftigen ließ ihn jest nicht länger, weber auf ein solches freies Bolk, noch auf die Religion eines folden Bolfes warten. Im preußischen Staate ichien ihm jett "bie Bernunft ihre Realität als einen sittlichen Beist wiebergefunden" zu haben. In ber lutherischen Dogmatik 16 schien ibm iett bie Religion bereits jum Ausbruck gefommen, welche bie Speculation in der Form des begreifenden Denkens anticipirt batte. In ber That: wenn in ber ersten Renenser Zeit biese speculative Erkenntnig sich noch bis zum lebermuth frei gegen bie Religion stellte, wenn felbst in ber Bhanomenologie bie bogmatischen Ausbrude großentheils nur erft als Gleichniß für bie begriffliche Wahrheit gefaßt wurden, so ist bagegen bie Construction und bamit bie Restauration ber Rir= denlehre in ben religionsphilosophischen Borlefungen bie ausgesprochene Tenbeng. Mit wie icharfen Worten hatte einst ber Jungling in feinen brieflichen Meukerungen gegen Schelling fich

barüber ereifert, baß "Religion und Politik bisher unter Einer Decke gespielt hätten"! Wie hatte er ren Unfug gescholten, baß die Kant'sche Philosophie "für den Dienst der Orthodoxie verwendet werde"! Wie stolz hatte einst das Wort geklungen, das er seinem Hölderlin zurief:

"Der freien Bahrheit nur zu leben, Frieden mit der Satung, Die Meinung und Empfindung regelt, nie, nie einzugebn!"

So weit nun war er, daß er jenem Unfug seinerseits von Neuem Thür und Thor öffnete, und daß der Friede mit der Satung ihm als der rechte Gipfel "freier Wahrheit" erschien! Es wird seigen, so rühmt er nun gleich in der Einleitung seiner Borlefungen, "daß die Philosophie der positiven Lehre unendlich näber steht, als auf den ersten Anblick scheint, ja daß die Wiesderstellung der vom Verstande auf ein Minimum reducirten Kirchenlehre so sehr ihr Werk ist, daß sie gerade um dieses ihres wahrhaften Inhalts wegen von der nur verständigen Vernunfttheologie als Verdüsterung des Geistes verschrien wird." Es ist der Standpunkt der Philosophie, heißt es wieder am Schlusse jener Vorlesungen, "daß der Inhalt des Dogma's sich in den Begriff slüchtet und durch das Denken seine Wieders herstellung und Rechtsertigung sindet".

Nicht Worte blos waren das. Die apologetisch restaurative Tendenz realisirte sich aus's Gründlichste. Durch die
ganze Religionsphilosophie geht derselbe Archaismus wie durch die
Rechtsphilosophie. Mit der Reconstruction der alten Ethis, der
"Ehrfurcht vor den bestehenden Sitten und Gesetzen", geht die
Reconstruction des alten Glaubens, diese widerspruchsvolle Neubegründung des lleberledten durch die Mittel der höchsten und
modernsten Bildung Hand in Hand. Zu der Verstimmung gegen die Gesühls- und Raisonnirpolitis bildet das Eisern gegen
den theologischen Pectoralismus, Rationalismus, Pragmatismus
und Kriticismus eine genaue Parallele. Das alte Wort soll von
Renem wahr werden, daß eine oberstächliche Philosophie von Gott
ab-, eine tiesere zu Gott wieder zurücksühre. Die Unterscheidung
von Form und Inhalt, die Reduction der Religion auf Borstel-

lung, ber Borftellung auf ben Begriff bilbet bas nie versagenbe Mittel, die Dogmen auf Kosten ihres Andachtswerthes zu restauriren. Der Reihe nach werben biefelben aus ber Sprache ber übertägigen Menschen, wie er felbit fich ausbrückt, in bie Sprache ber Götter, b. h. in bie speculative Fassung übersett. Es ist immer berfelbe Grundgehalt bes fich entäußernben und in sich zurudkehrenben Beistes, bes im absoluten Biffen sich mit fich selbst vermittelnden Absoluten, was als die Wahrheit ber Lehren von ber Dreieinigkeit, von ber Erlösung, von ber Unsterblichkeit u. f. w. nachgewiesen wird. Allein wie groß bie Kluft amischen biesen Lehren mit bem ihnen anhaftenben Gemutheinteresse und zwischen jenen speculativen Ueberzeugungen mit ih= rem rein intellectuellen ober gar blos logischen Interesse ist: bie restaurative Tendenz ruht nicht, ebe sie nicht die Lehre vom abfoluten Geifte und von ber absoluten Methode aus allen Sauptfäten ber Symboldogmatik und aus allen Artikeln bes Glaubensbekenntnisses herauskatechisirt, ebe sie nicht bis auf bie Dreipersönlichkeit und bis auf die Himmel= und Höllenfahrt alle Erubitaten ber firchlichen Litanei in bas speculative Schema bineinconstruirt bat. Es ift so, wie Begel einmal fagt: "ber Beift fürchtet fich vor nichts", und auch von feinen Deutungen gilt, was er ein andermal von der neutestamentlichen Hermeneutik in Beziehung auf bas Alte Testament fagt: "ber Geift macht baraus, was er will"!

Man kann burch die Kritiklosigkeit dieses Verfahrens zunächst an die mittelalterliche Scholastik erinnert werden. Und Hegel selbst beruft sich in der That wiederholt auf die Anselmus und Abaelard, und rühmt die Scholastik, weil sie die Identität von Philosophie und Religion erkannt und in arbeitsvollem Densken durchgeführt habe. Dennoch versäumt er nicht, ebenso den Unterschied zwischen seiner Stellung zum positiven Glauben und der der Scholastiker hervorzuheben. Er sindet denselben darin, daß das Vertrauen, welches die neue Philosophie, gleich der mittelalterlichen, zu dem Inhalt der geoffenbarten Religion habe, ein von vorn herein subjectiv dermitteltes, durch die Freiheit des benkenden Begriffs bedingtes sei; ia, sich auf den Boden des

Brotestantismus stellent, vindicirt er biefer subjectiven Bermitte lung ben Ginn, bag fie eine "Berufung auf bas menfchlich cencrete Gemuth fei". Bare es fo, Riemand burfte in ter Begel's fchen Religionephilosophie blos motischen Scholafticismus finten. Es verhalt fich leiber mit tiefen schonen Borten wie mit ter angeblichen Wahrung bes Rechts ber fubjectiven Freiheit mit bes Individualismus in ber Rechtsphilosophie. 3ch babe binreichend nachgewiesen, daß zwar bie Begel'iche Philosophie in ihrer Entstehung burchaus auf ben Inhalt bes concreten Ge mutbes gurudgebt, aber nachgewiesen ebenfo, bag fie je langer ie mehr ber concreten Innerlichfeit fich entfrembete, bag fie bat Concrete in ber objectiven Ausgestaltung bes Begriffes, bas 3m nerliche in ber Form bes Dentens fuchte. 3hr lettes Starium, wie die Rechts- und Religionsphilosophie es charafteriftisch tarftellen, besteht in bem haftigen Buruditreben ber Gebankenform m bemjenigen Concreten, mas als ichlechte empirifche Birflichfeit vor ihren Fufen liegt. Das Concrete, womit fich bie Religions philosophie zu schaffen macht, ift in Bahrheit nicht bas Gemuth in seiner religiösen Energie, sondern bie abgelebte und imsautere Form, welche fich biefes im Rirchenglauben geschaffen bat. Die subjective Bermittelung, wodurch biese Form verinnersicht mit ihrer autoritativen Bebeutung enthoben werben foll, ift in Babrbeit ein bloger, ein obenein ziemlich fabenscheiniger Formalismus. Aller Aufwand von bialektischen aus bem Reichthum ber Louit aeschöpften Capriolen, alles Geprable mit fpeculativem Tieffinn, ber bas Myfterium ber Gottheit ju "begreifen" vermoge, mirt ju Schanden burch bas traurige Resultat, bak wir mit alle tem auf bem Boben einer Dogmatit und Siftorie wieber abgeset werben, in ber fich weber ber Berftanb noch bie Bhantafie, me ber bas Denken noch bas Fühlen — in ber fich am allerwenigften bas "concrete Gemuth" auf bem Standpunkte ber Bilbung ber Begenwart wiederzufinden im Stande ift.

Nur die Meinung bennach und die Absicht eines Unterschiedes — ein immerhin nicht gering anzuschlagendes Moment, — nur der verschiedene Ursprung andrerseits — ein noch höher anzuschlagendes Moment — trennt die Hegel'sche von der mit-

telalterlichen Religionsphilosophie. In noch viel größerer Rähe ftebt fie zu ber Religionsphilosophie bes Alterthums. Auch bem Reuplatonismus ftand bie heibnische Religion nicht, wie ben Scholaftikern bie Kirchenlehre, als autoritative Voraussetzung gegenüber. Die Freiheit bes benkenben Begriffs, welche Begel für feine Stellung jum Dogma in Anspruch nimmt, ftanb ben Plotinus und Proflus erft recht zur Seite, ftand ihnen um fo mehr zur Seite, je weniger es eine kanonifirte Mbthologie gab. und je mehr sich bei ihnen bie Freiheit bes Denkens mit ber Willfür bes Phantasirens vermengte. Richts besto weniger verbielten fich biefe Manner, bem Unglauben und bem neuen nagarenischen Aberglauben gegenüber, wesentlich apologetisch-reftaurativ jum Beidenthum. Bang in ber Ordnung baber, daß fich Begel, wie auf die Scholaftifer, so auf die Neuplatonifer beruft. Analog ist seine und ihre Situation. hier wie bort ist ein angefochte= ner, von bem Bewuftsein ber Zeitbildung, von bem ehrlichen Glauben ber Menschen in Stich gelaffener Religionsinhalt, ohne bag boch bie Fähigkeit ba mare, aus bem "concreten Gemüthe" einen neuen Glauben zu produciren ober ben alten zu regeneriren. Und wie bie Situation, so ift bie Methode analog. Auf bem Gebiete ber Abstraction ift bie schöpferische Rraft einer übrigens ermatteten Zeit noch am ftarkften. Der Trieb bes Formirens im Stoff bes Gebankens wirft sich auf die Producte, welche bas religiöse Gemuth ehebem aus sich herausgearbeitet hat; er fest diefelben in Metaphhfisches um und sublimirt fie ju fpeculativen Potengen, zufrieden, wenn nur babei ber Faben nicht völlig gerreift, ber von ba zu bem Gemuthebedurfniß qurudführt. Der Inhalt, so wird alsbann behauptet, ift berjelbe in ber philosophischen wie in ber religiöfen Form. Was ber Mythus als zeitliches Geschehen auseinanderfallen läßt, bas ift beariffsmäßig als ein Zusammen von Momenten ber Wahrheit au fassen - so fagt Plotin, und so fagt, fast genan übereinftimmend. Begel, und bergeftalt gelingt es jenem, bie wichtigften feiner philosophischen Bestimmungen in ben alten Mothen, Diefem, die seinigen in der Christologie und der Beilslehre der lutherischen Kirche wiederzufinden.

Die Eigenthumlichfeit bes menschlichen Beiftes, feine Ansmalie ertragen zu können, von ber Entbedung theilweiser Uebereinstimmung zu ber Annahme burchgebenber Uebereinstimmung fortzuschreiten, ift von bem Berfasser bes neuen Organon ror trefflich bervorgehoben worben. Jebes Spftem liefert ben Beweis bafur. Rit einmal auf einem ober bem anberen Rufte eine Möglichfeit entredt, bie alte Glaubensmaffe von Reuem a Ehren zu bringen; ift einmal eine Methobe aufgefunden, ber Mothus und tas Dogma in eine neue Berflarung an ruden, ir liegt in ber Sache felbit, und boppelt für eine nach fpftematiicher Bollentung itrebende Bhilosophie, die Berfuchung, Dieje Dethore so vollständig wie möglich zu erproben. Bas Plotin mir erst mäßig gethan, das thaten die Brokus und Jamblichus übermafig: es entwidelte fich in ber neuplatonischen Schule eine förmliche Manie ber Mothenbeutung; nicht genng Dothenfieff war berbeizuschaffen, nicht groß genug tonnte bie Abfurbitat bes Mothus fein, um bie Deutungeluft ber Schule zu befriedigen Genau bieselbe Erscheinung entwidelte fich bei einem Theile ber Begel'ichen Schule. Das Credo quia absurdum murte um Bablipruch auch fur bie neue freculative Scholaftif. Der Rei. mit ber Kirchenlehre in bequemem Frieden zu leben und bem ameifelsuchtigen Zeitalter wieber jum Glauben ju verhelfen, verbant fich mit bem Rivel bes vornehmen Bewurtfeine. über bie Einfalt bes frommen Glaubens ebenfo wie über bie Bornirtben bes rationalistischen Unglaubens binauszusein. Gin Dal über bas antre Mal batte Segel gerühmt, bag feine Bbilofopbie rie Macht fei, gerate bas zu begreifen, mas gewöhnlich bas Unbegreifliche genannt merte, batte er barauf gepocht, bag bie frecelatire Betrachtungemeife in basjenige einzubringen im Stante . fei, mas tas Bebeimnig ber Frommigfeit und ber Bernunft, mit ebendamit ein Aergerniß fur bie finnliche Betrachtungemeife unt für ben Berftand fei. An bem Barteften und Monftrofeften, an ber Einheit ber Naturen in Christo und an ber Einheit ber Berfonen in ber göttlichen Trinitat batte er bas Dieisterfind ber Sreculation gemacht -: was batte es geben fonnen, movor in Bufunft biefes Speculiren batte gurudzuschenen branchen?

Einem Positivismus war bamit bie Bahn gebrochen, welcher allem wiffenschaftlichen wie allem gemeinen Berftande Trot bot. Eine Constructionswuth griff um sich, so bobl und so verstand= 108, so unkritisch und so albern, wie nur irgend die, welche He= gel einst in ber Borrebe jur Phanomenologie an ben Pranger gestellt hatte. Ein widriges Buhlen zugleich mit ber Orthoborie und mit ber Philosophie kam an die Tagesordnung, verwirrte bie Ropfe und die Gewissen und frag wie ein Rrebsschaben an ber gesunden Bernunft wie an ber Chrlichkeit unserer Nation. Es muß conftatirt werben, wie weit Begel felbst bereits in biefer Richtung ber Schule mitfortging. Im Jahre 1829 erfchienen Göschel's "Aphorismen über absolutes Wissen und Nichtwiffen", ein Werk, bas fich zu ber Hegel'schen Religionsphilosophie ähnlich verhalt, wie die Schriften ber Windischmann ober Steffens zu ber Schelling'schen Naturphilosophie. Mit abvocatischer Gewandtheit wurde in biefer Schrift die Uebereinstimmung ber neuen Philosophie mit ber Bibel und bem firchlichen Chriftenthum entwickelt und die völlige Chriftlichkeit ber als Pantheismus verschrieenen Lehre bargethan. Und Hegel ließ es sich gern gefallen. Reine Schrift hat ibn jemals wie biese er= baut, keine hat sich solches Lobes aus seinem Munde zu erfreuen In einer Anzeige berfelben in ben Jahrbuchern für gehabt. wiffenschaftliche Rritif 17, in feinen Borlefungen, in ber letten Ausgabe ber Enchklopädie pries er immer von Neuem die in ben "Aphorismen" an ben Tag gelegte Berbindung von "Gründlichkeit im driftlichen Glauben und Tiefe in ber speculativen Philosophie". Er begrüfte in bieser Schrift "die Morgenröthe bes Friedens zwischen Wissen und Glauben"; ja er bekannte sich, ben cruben Forberungen bes Schülers gegenüber, fo bereit wie verpflichtet, biefen Frieden auch seinerseits noch ernstlicher und wirksamer zur Wahrheit zu machen. Die "Aphorismen" gaben zu bedenken, ob nicht die speculative Philosophie in ihrem Fortgange an Licht und Bestimmtheit gewinnen wurde, wenn sie sich ent= schiedner an bas Wort Gottes anschlösse, wenn sie ausbrucklicher von ber Sunde ausginge u. bgl. m. Gingehend und zustimmend antwortete Begel auf biefe theologischen Zubringlichkeiten. In ber That, erst in bem Namen, welchen die Vorstellung ber Sache gebe, sei der Mensch lebendig bei ihr zu Hause. Wenn er selbst dieher diese Vorstellungsexistenz zu sehr vernachlässigt und sich zu ausschließlich in den abstracten Räumen des Begriffs gehalten habe, so liege der Grund darin, daß es sich allererst darum gehandelt habe, des reinen Gedankens sicher zu werden und der Strenge der Methode nichts zu vergeben. Es soll in Zukunft anders gehalten werden. "Die erlangte größere Festigsteit in der Bewegung des Begriffs", so versichert er, "wird erlauben, gegen die Versührung der Vorstellung undesorgter zu sein und sie unter der Herrschaft des Begriffes freier gewähren zu lassen." —

## Siebzehnte Borlefung.

Fortsetung. Runft= und Geschichtsphilosophie.

Das Verlangen nach Versöhnung mit ber Wirklichkeit guand même war die Quelle solcher Condescendenz, ber Grund ber apologetisch-restaurativen Haltung ber ganzen Religions- wie ber Rechtsphilosophie. Der Hunger nach bem Reglen war bie Achillesferse bes Spstems, wodurch basselbe zur Fügsamkeit gegen bas Positive und Bestehende herabgerissen murbe. In dem Spiritualismus bes Shitems andrerseits lag bas Mittel, auch mit ber schlechtesten Wirklichkeit fertig zu werben. Darum verwanbelte sich, bem empirischen Staat und ber empirischen Religion gegenüber, bie feine Arbeit ber Logik, bie Arbeit ber Concretifirung ber Gebankenwelt, in die grobe ber Intellectualisirung und Rationalifirung bes Bolizeistaats und bes Rirchenglaubens. Gludlicher Weise gab es andere Wirklichkeiten, die ohne folche Gewaltthätigkeit bem allgemeinen Sinn bes Shitems fich fügten, Wirklichkeiten, bie eben biefen Sinn ursprünglich in unserem Philosophen mach gerufen hatten. Aesthetische und historische Anschauungen hatten Begel ursprünglich zu seiner philosophischen Weltanschauung hingeführt. Die Welt bes Schönen und die Beschichte retteten auch jett bas System vor ganglicher Auflösung in sophistisch = spiritualistischen Positivismus. Die Borlesungen über Aefthetik und Geschichtsphilosophie bilben ein wohlthuendes Seitenftud ju ben rechts- und religionsphilosophischen. Die Grundfehler bes Spitems freilich kommen auch in ihnen jum Vorschein, und ber Charafter bes fertigen Bangen prägt Sanm, Begel u. f. Beit. 28

sich auch in biesen Theilen aus. Aber unverkennbar zugleich erfrischt sich bas alternbe Spstem noch einmal an biesen Stoffen: es kehrt, namentlich in ber Geschichtsphilosophie, zu ben reinen und gesunden Tenbenzen seiner Jugend zurud.

Schon im Jahre 1805 hatte Begel gegen 3. B. Bog fic bereit erklärt, in Beibelberg, wenn es ihm vergonnt fein follte baselbst zu bociren, über bie leithetit in bem Sinne eines cours de literature zu lesen!. Erft breizehn Jahr später hatte er biefes Berfprechen erfüllen können. Die in Beibelberg zuerst auf's Katheber gebrachte Aesthetik wurde barauf in Berlin zu einer ftebenben Borlefung. Diefelbe immer reicher auszustatten, wurben nicht nur die Kunstschäte, die Ausstellungen und Anfführungen ber Sauptstadt, sondern auch die Ferienreisen benutt, bie ber Philosoph nach Dresten und Wien, nach Paris und nach ben Niederlanden unternahm2. Die Aesthetif wurde auf biefe Beise zu der anziehendsten und populärsten ber Begel'ichen Borlefungen. Der Ernft ber Philosophie vertiefte und Disciplinirte bas oberflächliche, genuß- und raisonnirlustige Runftinteresse, weldes bas hauptstäbtische Bublicum ihr entgegenbrachte. Die Beiterkeit und Rlarbeit ber Runft biente umgefehrt, Die Schwerfalligfeit und ben Bedantismus biefer Philosophie zu milbern. Bon ben eigensten und ursprünglichsten Motiven bes Spftems burchbrungen, murbe bie Aefthetit ju einer eroterischen Darftellung bes absoluten Ibealismus. Dies Spftem, welches in ber Logit ober ber Phanomenologie ein fo abstruses Ansehn hatte, erschien bier in ber zugänglichsten und humanisirtesten Form, und es ift baher boppelt schätenswerth, bag gerade bie Aefthetif einen Berausgeber gefunden hat, ber, von bemfelben Ginne geleitet, aus ben heften bes Meisters ein Werf herstellte, welches wirklich gelesen und genoffen werben fonne.

Dank bem Stoffe nun, welchen es hier zu verarbeiten galt: bie Hegel'sche Aesthetik ist frei von bem zugreisenden und kurz angebundnen Rationalismus, welchem die Religion zum Opfer gebracht wurde. Die Kunst ist an sich geschützter gegen die Zudringlichkeit des Gedankens. Jeder fühlt, ihren Werken gegensüber, daß nicht Jeder dieselben machen könne, daß ibr ein eigen-



thumliches Wefen und eigenthumliche Wurbe gutomme. ibre Natur, fich in objectives Dafein zu überfeten, und fie ift nicht, wie die Religion, genothigt, bei biefem Beraustreten aus ber Innerlichkeit in andre Gebiete binüberzustreifen, sich anbrer als ihrer eignen Mittel ju bebienen. Das eigenfte Wefen ber Religion fann im Cultus und im Dogma verbunkelt werden: bas eigenste Wesen ber Runft fann sich in ber Objectivität bes Kunftwerks nur reiner und vollständiger enthüllen. fommt es, bag Begel bas Specififche ber Runft anerfennt. mabrend er bas ber Religion miffannte unb berabfette. Mit Bestimmtheit fpricht er es aus, bag bie Runftschönheit ein anderes Gebiet bat, als ber Gebante, baf bie Auffassung ihrer Thätigkeit und ihrer Producte ein andres Drgan erfordert als bas miffenschaftliche Denken. Die Form, in welcher die Kunft ben absoluten Inhalt barftellt, gilt ihm nicht, wie bei ber Religion als etwas Unwesentliches, soudern nachbrudlich erfennt er an, bag bei'm Runftintereffe und ber Runftproduction eine "Lebenbigfeit" fei, in welcher bas Allgemeine nicht als foldes, fonbern als mit bem Gemuthe und ber Empfindung identisch wirke. Bon felbit ift damit ber Berfuch ausgeschlossen, in welchem die Religionsphilosophie gang und gar aufging, bies Specifische aufzuheben, bie Aunft, gleich ber Religion, begreifend zu abrogiren. Es fällt unfrem Philosophen nicht ein, bas Schone burch ben Begriff "rechtfertigen" ju wollen. Es ift burch sich selbst gerechtfertigt, und nach Sinn und Zwed mitbin ift die Aesthetik ein wesentlich andres philosophisches Berhalten zu ihrem Gegenstande als die Religionsphilosophie.

Und weiter, wenn es nichts besto weniger dabei bleibt, daß bas Wissen die höchste und allein wahre Beise der Selbstbefriedigung des Geistes ist, so setzt sich Hegel sofort mit der Kunst auf einem ehrlicheren Bege auseinander als mit der Religion, auf einem Bege, den er in der Religionsphilosophie wehl auch betreten, allein gerade bei dem entscheidenden Punkte wieder verlassen, ausein gerade bei dem entscheidenden Punkte wieder verlassen hatte. Deutlicher in der Phänomenologie, versteckter in der Logik lag das Motiv der historischen Entwickelung eingebettet. Dieses ist es, welches in der Dialektik zwischen der

Aunst und bem begreifenden Biffen zu freierer Geltung von Neuem entbunden wird. Die specifische Differeng zwischen Runft und Biffenschaft wird von bem Philosophen als eine wefentlich historische gefaßt. Der Unterschied zwischen beiben ift ein Unterschied von Entwickelungsstufen bes Bewuftfeins. Es aab eine Reit, so wird auseinandergeset, wo die Runft die bochfte Weise ausmachte, fich bes Absoluten bewuft zu werben: ber Beift aber unfrer beutigen Welt ift über biese Stufe binaus. Uns gilt bie Runft nicht mehr als die bochfte Weise, in welcher die Bahrheit fich Erifteng verschafft, bem Beiste wohnt beutzutage bas Beburfnik ein, sich nur in feinem eignen Innern, nur im begreifenden Denken als der wahren Form für die Wahrheit zu befriedigen. Dergeftalt verschiebt sich die ehemalige Ordnung bes Shitems. Bon ben brei Formen bes Bewuftwerbens bes Abfoluten ruden Religion und Runft, ebemals wesentlich zusammengegriffen, auseinander, jene tritt mit ber Philosophie zu einem nur burch logische Dialektik zugleich getheilten und zugleich verbundnen gemeinsamen Geschlecht zusammen, und ihnen gegenüber, burch bie Dialektik ber Geschichte getrennt, steht bie Runft als ein zweites Geschlecht.

Ja, diese Anerkennung ber specifischen Burbe und Berechtigung ber Runft wirft endlich jurud auf bie Faffung ber Religion. Die romantische Runft ift es, die unseren Philosophen zu einer Betonung ber Bebeutung bes Gemuths und ber lebendigen subjectiven Innerlichkeit führt, die fonft bem Charatter seiner gangen Bhilosophie fremt ift. Die größere Innerlichkeit nämlich begründet ben Unterschied ber romantischen von ber claffischen Runft. Mit meisterhaften Zugen und in ben glücklichsten Ausbrücken beschreibt die Aesthetik biefen innerlichen Charafter ber romantischen Runft. Derselbe fällt ihr aber weiter mit ihrem religiöfen Charafter zusammen. In gang anberer Weise als für bie classische bilbe für die moderne Runft und Poesie die Religion die Voraussetzung. Das Ibeal berselben habe zu feiner Form wefentlich bas Gemuth und bie Empfindung; die Innigkeit ber Liebe fei bas Element und ber Stoff, in welchem fie malte. Es folgen biefen Ausführungen

Bemerkungen über ben eigenthümlichen Gehalt ber chriftlichen Religion, welche benselben um Bieles wahrer ausbrücken, als bie rationalisirenden Entwickelungen der Religionsphilosophie. Die Religion, mit Einem Worte, welche sonst bei Hegel entweder in die Philosophie oder in den Staat entschlüpfte, wird bei Weitem am meisten als sie selbst genommen da, wo sie sich dem Philosophen durch das Medium der romantischen Kunst darstellt: — die Aesthetik ist religiöser als die Religionsphilosophie.

Aber freilich: wie follten sich nicht bennoch bie Consequengen ber gefammten, im Ausbau ber Logit und bes gangen Sbftems fest gewordnen Begel'schen Denkweise auch in ber Aesthe= tit fühlbar machen, wie follte nicht bas fpiritualiftifch-metaphyfische Gepräge biefer Philosophie auch bie lebendigere und mahrere Auffassung bes Schönen wiederum entstellen? Es ist bie Macht bes Gegenstandes felbst, welche bie Kunft bis auf einen gewiffen Grab bem harten Rationalismus bes Spitems entzieht: es ift die Macht biefes Spftems, welche immer wieder forbert, bag in letter Inftang boch bas Denken als Grundlage und Quelle und ebendeshalb als ber Gipfel und die echte Bewährung ber Runft zur Geltung fomme. Gine Antinomie, ein Gegenfat ftreitender Tendenzen ift bamit gesett, ber höchstens verftect, nicht eigentlich gelöst werben kann. Er treibt sich barin zum Borichein, bag bie Runft sich nach Segel felbft zerftoren muß, baß, um es formell auszubruden, bie Spite bes bialektiichen Fortschritts innerhalb bes Begriffs ber Runft einestheils in ber Mitte, anderentheils am Ende liegt. Gleichzeitig, um es noch anbers zu fagen, wird bie Runft mit einem awiefachen Maagstabe gemessen, von benen ber eine ihrem eigensten Wesen entnommen und ihr homogen, ber andre ihr heterogen und im Berhaltniß ber Incommensurabilität ift. Je nachbem ber eine ober ber andre Maafstab angelegt wird, erscheint, bas eine Mal bie claffifche, bas anbre Mal bie ro= mantische Runftform ale bie bochfte. Das eigentliche. Wesen nämlich ber Kunst wird mit Recht zunächst in ber "schönen Erscheinung bes Beiftigen im Sinnlichen" gefunden. In ber classischen Kunft ist bies vollständig erreicht: wenn etwas man-

gelhaft an ihr ist, so ist es nur die Kunft selbst und die Beschränktheit der Runstsphäre. So Hegel, und man erwartet bemnach, daß diese Runftform ebenso das Schlufglied ber bialektischen Entwickelung bilben werbe, wie in ber Religionsphilosophie diejenige Religionsform, in welcher sich ber Bollbeariff ber Religion barftellte. Aber mit nichten. Nur beshalb, genauer befeben, widerfuhr bem Chriftenthum biefe Ehre, weil, bem eigenften Befen ber Religion zuwider, Die absolute Religion beinabe unmittelbar mit ber abfoluten Philosophie, mit bem über bem specifisch Religiosen binausliegenden Wesen bes mabren Biffens ibentificirt wurde. Die Brarogative, welche bas Denken immer und immer wieder in diesem Sustem in Anspruch nimmt, treibt baber in ber Aesthetit bie Diglektit über ben Bollbegriff ber Runft hinaus. Die classische Kunftform kömmt in Folge beffen, indem die symbolische die erfte Stufe bilbet, in die Mitte gu ftehn, und bas Schlufglied wird von einer britten Form gebil bet, die ben Begriff ber Runft bereits um etwas überfcreitet. Es giebt Söheres, als bie schone Erscheinung bes Beistes in finnlicher Geftalt. Diefe in ber claffischen Schönheit vollzogene Einigung, "widerftrebt bem mahren Begriffe bes Beiftes und brangt ihn aus feiner Berfohnung im Leiblichen auf fich felbit, jur Berföhnung feiner in fich felbit jurud". Go tommt es jur romantischen Runft. Auf ber Stufe biefer Runft nämlich wiffe ber Beift, bag feine Wahrheit nicht barin beftebe, fich in bie Leiblichkeit zu versenken, vielmehr fich aus bem Meuferen in feine Innigkeit mit sich zurudzuführen. Die Schönheit im Sinne bes classischen Ibeals bleibe baber für bie romantische Runft etwas Untergeordnetes, fie werbe "zur geistigen Schonbeit bes an und für fich Innern als ber in fich unenblichen geiftigen Subjectivis tat". Die romantische Runft, wie es besonders bezeichnend ausgedrückt wird, "ist bas Hinausgeben ber Runft über fich felbft, boch innerhalb ihres eignen Gebietes und in Form ber Kunft felber".

Was Wunder, wenn mit bieser Herabsetzung des Bollbegriffs der Kunft innerhalb der Kunstphilosophie selbst abermals auch die Herabsetzung des Werthes der Innerlichkeit des Gemüthes Hand in Hand geht? Wie ber Bollbegriff ber Runft wieber zu einem Mittelgliebe berabfinft, fo stellt fich fofort auch bie Anerkennung ber concreten Innerlichkeit wieberum als etwas nur Tranfitorifches bar. In bem Augenblick noch, indem wir meinen, in die folide Tiefe bes menschlichen Wefens eingeführt zu werben, hat sich im Grunde biefe Tiefe bereits wieber jum Brozeft bes Denkens in bie Breite geschlagen. Roch indem Begel von bem concreten Gemuth als bem Quell und Element ber romantischen Runft spricht, noch indem wir damit auch bem Wefen ber Religion naber ju tommen fcheinen, fcblagt jenes Bemuth in die "freie Beiftigkeit" um, "bie als Geiftigkeit für bas geiftige Innere erscheinen soll", wird als bie Innerlichkeit ber Innerlichkeit bas felbstbewußte Denken bezeichnet. Daber bann bie gablreichen Stellen ber Aefthetit, in benen gegen bie Ergründung ber Kunft aus bem subjectiven Leben und Thun bes Geiftes polemifirt, in benen Gefühl und Empfindung, gang abnlich wie in ber Religionsphilosophie, als "leere Formen ber subjectiven Affection" mit ber äußersten Geringschätzung behandelt Doch biefe Stellen werben gegen eine Befühlsäfthetit gemünzt sein, welche in ber That um nichts besser mar als bie im Schwang gebenbe Gefühlstheologie. Sie wiesen, und wiesen mit Recht jene psychologisirende Bobularafthetif ber Sulzer und Menbelssohn und beren, trot aller Haarspalterei rhapsobirenbe Analhse ber Empfindungen zurud. Sie wiesen biese, - aber sie weisen leiber auch die tiefere, von Kant begründete transscendentale Analbse ber innermenschlichen Bergange, auch die Aesthetik Schiller's und Wilhelm's von Humbolot gurud.

Schiller war es, so setzt Hegel in der Einleitung seiner Borlesungen auseinander, der zuerst über den Dualismus der Kant'schen Weltansicht hinausging. Der ästhetischen Erziehung "theilte er die Aufgabe zu, die Neigung, die Sinnlichkeit, Tried und Gemüth so auszubilden, daß sie in sich selbst vernünftig werden, und ebendamit Vernunft, Freiheit und Geistigkeit aus ihrer Abstraction herauszuheben, so daß sie, mit der in sich vernünftigen Naturseite vereinigt, in ihr Fleisch und Blut erhalten." Er sprach mithin das Schöne als die Ineinsbildung des Ver-

nünftigen und Sinnlichen und diese Jneinsbildung als das wahrhaft Wirkliche aus. Diese Einheit nun des Allgemeinen und Besondern, des Geistigen und des Natürlichen, welche Schiller als Princip der Kunst wissenschaftlich erfaste und durch eigne künstlerische Thätigkeit auch praktisch ins Leben zu rusen bemüht war, "ist sodann als Idee selbst zum Princip der Erkenntniß und des Daseins gemacht, und die Idee als das allein Wahrhafte und Wirkliche erkannt worden". Dadurch erstieg mit Schelling die Wissenschaft ihren absoluten Standpunkt, und wenn die Kunst bereits ihre eigenthümliche Natur und Würde in Beziehung auf die höchsten Interessen des Menschen zu behaupten angefangen hatte, so ward jetzt auch "der Begriff und die wissenschaftliche Stelle" der Kunst gefunden.

Man kann nicht treffenber, und man kann nicht naiver bie Stellung ber Schelling-Hegel'schen Philosophie zu ben afthetischen Erörterungen und Bemühungen unseres Dichters angeben, als es hier von bem Bollender jener Philosophie geschehn ift. Der birecte Zusammenhang zwischen bem absoluten Ibealismus ber Speculation und bem afthetischen Ibealismus unfrer classischen Dichtung ist einfach in biefen Worten eingestanden. Jener erwuchs aus biefem burch bie unbebenkliche Uebertragung bes Princips ber Runft auf bas Ertennen und auf bie Befammtheit alles Dafeienben. Sinabsteigend in bie Tiefen bes menschlichen Wesens hatte Schiller baselbst einen Bunkt ermittelt, auf welchem Sinnliches und Beistiges in vollem Rusammenklang wirken. Aus biefer Energie bes menschlichen Wesens machte die Philosophie, unter bem Namen ber "Pee", eine metaphblische Boteng, eine absolute, bie gange Welt beherrschende Energie. Es ergiebt sich baraus von felbft, wie sich bas Berhältniß ber Begel'iden zu ber Schiller'iden Aeftbetit gestalten mußte. Nun erft, in Folge ber Universalifirung bes Brincips ber Runft, mar es möglich, Erkennen und Dafein zu einem Shitem, einem Runftwert ber 3bee aufammenaufchließen. erft fonnte und mußte in bem Bangen biefes Bernunftfpfteme auch die Runft ihre Stelle erhalten. Nun erft fonnte aus aftheichen Forschungen eine Aesthetik werben. Nun erst konnte

"ber Begriff" ber Kunft, d. h. bas Verhältnig bieser, als einer Dependeng bes Universums, zu ber "absoluten Ibee" formulirt werben. Endlich aber und vor Allem. Auch bie Aesthetik mußte nunmehr theilnehmen an bem Umschlagen ber ganzen Philosophie aus transscenbentaler in metaphysische, aus subjectiver in objective Haltung. Indem wir bas Wesen bes Schönen an ber Hand bes Berfassers ber afthetischen Briefe erkennen lernen, sind wir genöthigt, unmittelbar lebendig bei uns felbst gegenwärtig zu Auch die Segel'sche Aesthetik ist burch die Sache selbst vielfach zur Anerkennung biefer concreten Lebendigkeit bes Schönen gezwungen: aber ihr Brincip ist ein andres. Renes Abfolute, an welchem mit ber ganzen Welt auch bie Runft wie an goldner Rette bangt, ift nicht mehr ein Innermenschliches, fonbern ein wesentlich Objectives von begrifflicher Concretion, von begrifflicher Lebendigkeit. Die Begel'iche Aesthetik, fofern sie eine Proving bes gangen Spftems und abhängig von bem monarchischen Mittelpunkt bes Absoluten ift, stellt sich nothwendig in ein kaltes und abstractes Berhältniß zur Runft. Wir erbliden bas Befen berfelben wie aus ber Bogelperspective. Das Schone ift principiell, bem Shitem zufolge, nicht eine lebenbige menichliche Energie, fonbern es ift Darftellung bes Abfoluten ober bes Göttlichen. Vom Gesichtspunkt bes Absoluten geht die Definition ber Runft aus. Sie ift "Darstellung und Selbstbefriedigung bes Absoluten in ber Form ber sinnlichen Ericheinung". Daber ber überwiegend theologische Charafter ber Aesthetik. Nicht ber Mensch, sonbern bas Absolute stellt sich in ber Runft bar. Die Runft intereffirt unfern Aefthetiker überwiegend als Kunstreligion und bann wieder als religiöse Kunst: große Raume ber Begel'ichen Aesthetik sind angefüllt mit ber Charafteristif ber griechischen Götteribeale, mit ber Exposition andrerseits des Inhalts ber driftlichen Religion und Mythologie. Daber ebenfo bas Uebergewicht, welches bie Erscheinung bes Schönen gegen bie Erzeugung bes Schönen erhält. jectiven Runftwert bie Spiegelung bes Absoluten zu zeigen, wird zur Hauptsache. In biefe Bemühung mischt fich endlich bas enchflopabifche und bas bialettifche Intereffe bes Shitems,

Jenem zufolge ift es Begel barum zu thun, bas Runfticone barzustellen, "wie es sich zu einer Welt verwirklichter Schonbeit in ben Runften und beren Werken entfaltet". folge handelt es fich barum, biefe Belt in fostematischer Glieberung, in continuirlicher logischer Bewegung ju burchmeffen. Erinnert aber biefe Spftematif mit ihrer Breite und Gintheilungefucht nicht felten an bie Wolffiche Bopfphilosophie, so treten an ber bialektischen Entwickelung zugleich reichlich alle Incorrectheiten bervor, welche bie angeblich unfehlbare Methobe überallbin begleiten. Bon Jahr ju Jahr wechselt bie Gintheilung und Gruppirung bes Stoffe: es ware feltfam furmahr, wenn biefe Ringe nicht fämmtlich nachgemacht, wenn Giner von ihnen bennoch ber echte mare. Tragen fie boch bas Geprage ber Unechtheit an ber Stirn! Gerabe weil ber allgemeine Charafter bes Suftems burchmeg mit ber Natur bes Stoffes, bas metaphpfische Brincip mit ber Richtung auf die concrete Innerlichkeit und auf bas biftorische Dotiv im Streite liegt, fo ift bie Bermirrung nirgenbe arger als in ber Aesthetif; fie ist so groß und fie ift noch weniger verstedt als in ber Phanomenologie. Zuweilen fällt bie absolute, ber nothwendigen Selbstentwickelung bes Begriffs blos zusehende Dethobe gang naiv aus ber Rolle: bie Eintheilung wirb gang äußerlich und maschinenmäßig gewonnen. Jett bilbet bie Aufmerkfamkeit auf ben Stoff bes von ber Runft Dargestellten, jett bie Rudficht auf ben Brozeg bes fünftlerischen Schaffens bas Balb foll es fich blog um ben "inneren Gintheilungsmotiv. Entstehungsgang" ber Runft, um bie ibeellen Stufen ihrer Entwickelung handeln, und bas Siftorische wird nebenher ober bintennach angebracht; balb wieber foll Beibes fich beden, und bie geschichtliche nimmt bie ibeelle Entwickelung in's Schlepptau.

Und boch, wie bem sei: ich fomme nach ber Hervorhebung aller vieser Mängel und Wibersprüche barauf zuruck, baß sich im Gegensatz zur Religionsphilosophie ber echte und ursprüngliche Geist ber Hegel'schen Philosophie, die Tendenz auf ein wirklich concretes, individualisirendes und geschichtsverständiges Erkennen in der Aesthetik, in Folge des Thema's dieser Wissenschaft, um Bieles lebendiger regt. Ich muß hinzusügen, daß sogar basje-

٠,

nige, mas bazu einen Gegensat bilbet, mas bem metaphviischrationalistischen Brincip bes Shitems angehört und als ein Abfall ober boch als eine Berunreinigung jener Tendenz erscheint, bazu beigetragen hat, eine Leiftung zu erzeugen, bie auf bem Relde ber afthetischen Theorie einen Gipfelpunkt und einen Abfolug bedeutet. Im Rern ber Sache überschreitet bie Begel'iche Aefthetik ben Schat von Erkenntnig nicht, ben Kant, Schiller und Wilhelm von humboldt über bie Ratur bes Schonen gu Tage gefördert haben. In ihrer Abhängigkeit von bem metaphysischen Grundbegriff bes Absoluten verlett sie vielmehr nicht wenig die Lebendigkeit ber Ginficht, die aus ber sinnigen Bertiefung in die ewige Quelle bes Schönen, aus ber reinen Bechachtung bes Prozesses ber Erzeugung und ber Empfindung bes Runftproducts entspringt. Allein bier zuerst ist auf ber Grundlage dieser von den Früheren erarbeiteten Ginsicht ein umfassen= bes spstematisches Gebäude errichtet worben. Hier zuerst ist ein vollständiger Ueberblick über die verschiedenen Gattungen, Arten und Unterarten ber Runft gegeben, und in biefen eine wenigstens annähernd vollständige Geschichte ber Kunft verflochten worben. Fast ohne Lucke wird ber Rreis asthetischer Wirkungen und Stimmungen, afthetischer Stoffe und Mittel erschöpft. Wie immer es mit bem metaphysischen Unterbau, wie immer es mit ber Originalität, wie immer mit ber inneren Structur biefes Werkes ftebe: - bie beutsche Ration besitt in bemfelben eine Aesthetif wie fein anderes Bolf. Die fpstematische Frucht ber feit Leffing, Binkelmann und Rant unter uns geubten fritischen, historischen und philosophischen Bemühungen um bas Reich bes Schönen ift folder Vorarbeiten nicht unwürdig, und erft burch jene ift es geschehen, bag fich bie Ergebnisse biefer tiefer in bas Gemeinbewußtsein und in bas Berständnig un= feres Bolfes eingesentt haben.

Wie aber die Aesthetik ein versöhnendes Seitenstück und eine Correctur zur Religionsphilosophie, so bildet die Geschichts philosophie ein nicht minder bedeutsames Complement zur Rechtsphilosophie.

War irgend etwas im Stande, bie Irrthumer und bie Gin-

seitigleiten ber Begelichen Weltanichauung ju ericbuttern, fe wer es gewiß tiejenige Biffenichaft, tie ibn einft, neben ber Berne jung in bie Alten, in Aunft und Religion, am meisten ben ber Abstractionen ter Aufflarungerbilosophie befreit batte. Die Geschichte batte ibn einft gelehrt, bag bas "Breal ber menichlichen Ratur" etwas anderes ift als tie "allgemeinen Begriffe", mt bağ bie theoretische sowohl wie bie praftische Bernnuft veridie ben ift nach ber Bericbiebenbeit ber Boller und Beiten. Allein rieje geschichtlichen Morificationen tee Berninftigen batte er bemnachft wieder zu einem geschloffenen und fertigen Swifem ber Bernunft mammengegriffen; wefentlich Ginem Zeitalter, ten bes antilen Lebens, batte er jein Real ber menichlieben Retur" entnommen: "allgemeine Begriffe", wenn and reichere unt beweglichere, beweglich gemacht und bereichert burch jene geschiche lichen und burch bieje afichetischen Anschauungen, aber bech all gemeine Begriffe" wiederum waren auch fur ibn gur Rerm unt Form alles Seins geworden. Roch einmal taber fomme ber Anblid ber Geschichte sowohl ben allgemeinen harmenismes wie ben zwerfichtlichen Rationalismus feines Spftems corrigiren. Denn offenbar, tie Geschichte ift nicht, wie tie Begeliche Legil ein in fich gurudlaufender Ring, und bie Geschichte ift nicht, wie bas Spfiem für alles übrige Dafein burchzuführen verfuchte, ein reines Brobuct, ein Rieberichlag blos und eine Benahrung ber bem philosophischen Biffen volltommen burchfichtigen Bernnnit.

Am Schluffe ter Rechtsphilosophie, in ber That, schien sich unausweichlich tiese Unverträglichseit ber Hegel'schen Beltansicht und ter Geschichte bem Philosophen aufzudrängen. Gerate in ber Staatslehre hatte ja das Irrthümliche jener Beltansicht sich in den crassesten Ausbruck hineingeworsen. Die bisterische Gegenwart ist ein schöner, vernäuftiger Kosmos: so lautete tieser Ausbruck. Unmittelbar mußte es Seitens ber Geschichte zu einem Gegensteß gegen tiese, gegen die Restaurationssormel best absoluten Ivealismus kommen. Und es geschah so. Rur das natürlich das Svitem in seinem bialektischen Apparat ein Minel besaß, die Härte tieses Gegenstoßes zu brechen. Wieder einmal

und der wirklichen Vernünftigkeit ihren Dienst. In zweidentiger Wechselvertretung stand neben der Ueberzeugung des Doctrinärs der Restauration: "dieser gegenwärtige Staat ist das Absolute" der Satz des Logikers: "das wahrhaft Wirkliche, die vernünftige I dee des Staats ist das Absolute". Bon dem letzteren Satze war sofort nur Ein Schritt noch zur Geschichte. Die Idee des Staates manisestirt sich in dem Neben- und Nacheinsander der Staaten, welche nach der Verschiedenheit der Bolksgeister in der Geschichte auftreten. Die Weltgeschichte ist die Dialektik, ist das Gericht über die besonderen Staaten. Nicht das Recht, wie es sich in irgend einem bestimmten Staate reaslisit, sondern "nur das Recht des Weltgeistes ist das unseingeschränkt Absolute."

Der Zauberfreis bes Shiftems, fo icheint es, öffnet fich mit biesem Sate, um sich nie wieber zu schließen. Der Ring ber Bernunft, in welchen bis babin alles Dasein eingefaßt worben, scheint in ben unendlichen Strom ber Zeit geworfen zu sein. Die Thuren biefes, immerhin iconen und hoben Tempels geben auf, und wir blicken hinaus in's Freie und in die unabsehbare Ferne. Die Anerkennung und bas Berfteben beffen, mas ift, scheint auf ein bestimmtes Maag berabgefett, und neben bem Seienben scheint bas Werbende und Seinsollende nicht eine illusorische, sondern eine ernste und ehrliche Geltung wiederzugewinnen. Die Dialeftit bes Weltgeiftes, als bes "uneingeschränft Absoluten", wird fie nicht nothwendig die Dialektik jenes runden und eingeschränkten Absoluten, welches nicht weiter reicht als von ber ersten bis zur letten Kategorie ber Logik, wird nicht bie wirkliche und unerschöpfliche Lebendigkeit bes in ber Geschichte fich entwickelnben menschlichen Beiftes jene nur scheinbar concrete, jene nur abstract lebenbige Bewegung ber "absoluten Ibee" in bie Schranken weisen?

Kurz gesagt: es war zu spät hiezu. Was ber Anblick ber Geschichte einst gegen die Abstractionen ber Kant'schen, bas versmochte er nicht mehr gegen die Dialektik und Shstematik ber fertigen Hegel'schen Philosophie. Nicht mehr mit ungetrübtem Auge, sondern durch das trübende Medium des eignen Shstems erblickte

Hegel jett die Geschichte. Schon in der Phänomenologie war der selbständigen Bedentung der freien Entwicklung des Menschengeistes die Spite abgebrochen, war dieselbe in den Kreis des im absoluten Wissen sich vollendenden Bewustseins zurückgebegen worden. Es war etwas, daß wenigstens der Versuch gemacht wurde, den geschichtlichen Prozeß aus jener phänomenologischen Verschlingung mit dem logischen und psphologischen Loszulösen. Im Ganzen trug es über die Geschichte, wie sie nach den Grundvoraussetzungen des Spitems alsein sein darf, über den Lebenslauf der Welt der Lebenslauf der Idee, über den wirklichen der logische, über den ewig sich entwickelnden der ewig entwickelte Geist davon!

Bas zunächft hilft es, bag bie Freiheit als bas Element ber Geschichte auch von Hogel anerkannt wird? Bas es mit biefem Angeständniß auf sich bat, miffen wir bereits aus ber Rechtsphilosophie, die aus bem Metall ber Freiheit einen Staat gestaltete, in welchem alle Beister ber Reaction baufen burften. An ben schönften Stellen, in benen ber unendliche Werth ber individuellen Freiheit hervorgehoben wird, fehlt es auch ben geschichtsphilosophischen Borlefungen nicht. Was verschlagen fie gegen bie Ansicht, wie sie burch bas Bange biefer Borlefungen bindurchgeht, daß es sich in der Geschichte nicht um die Thaten der Einzelnen, sondern lediglich um die Thaten bes Beiftes ber Bolfer banble? Und wirklich um ihre Thaten? Beber um Thaten, wenn wir genau aufmerken, noch um ihre Thaten. Auch in bie Beschichtsphilosophie erstreckt sich jene für bie Begel'sche Ethik fo verbangnifivolle Entwerthung bes Praftischen jum Theoretifchen. Much bier, mit anderen Worten, bugt bie Freiheit ihre fittliche Natur ein, auch hier verbundet fich ber afthetische mit bem spiritualistischen Charafter bes Spftems, um ber Freiheit bas Mark bes fich felbit bestimmenben Willens zu nehmen. Wie gang anders ift bier Alles als in Kant's ober Berber's Geschichtsphilosophie! Nicht wie bei jenem ist bier bas Ziel ber Geschichte Die praftische Berftellung eines universellen Rechtsund Bolferstaates, nicht wie bei biefem bie Erreichung eines burchaus menschenwürdigen, absolut humanen Ruftandes ber

Welt. Das Ziel ift in erster Linie ein Maximum bes Wiffens. Wie ber Staat und die Philosophie, so ruckt auch die Geschichte mit ber Letteren ausammen und verlaufen Beibe in biefelbe theoretische Spige. Es ist einfach bie Ausicht ber Phanomenologie, bie in ber Geschichtsphilosophie zu einer neuen Explication gelangt. Die Auflösung und ibentische Bewältigung alles Seienden burch bie Negativität bes zugleich absolut positiven Gebankens ift bas Riel ber Philosophie. Dieselbe Regativität im Sinnlichen ift bie Zeit. Mit bem Ziel ber Philosophie fällt baber bas Ziel ber Geschichte schlechthin zusammen; es besteht in bem "Sichwissen" bes absoluten Beiftes, in ber in fich gefättigten Intellectualifirung alles Seienden im absoluten Erfennen. Die Weltgeschichte ift ber Fortschritt - Begel sagt nicht: ber Sittlichkeit, ber Freibeit, ber Sumanität, sondern ber Fortschritt "im Bewuftsein ber Freiheit". Das gange Geschäft ber Weltgeschichte besteht in ber Arbeit, "ben Geift jum Bewuftsein zu bringen". Das "Bewuftfein bes Beiftes von feiner Freiheit" und nur bamit und insofern die Wirklichfeit seiner Freiheit ist ber "Endzweck ber Belt".

Nicht um die Thaten ber Bolfer: ebenbeshalb nicht um ibre Thaten handelt ce sich. Wo die Freiheit um ihren praktischen Ernst betrogen wird, ba ift es ebendeshalb mit ber Freibeit felbst kein Ernft. Die ganze zeitliche Bewegung, Die "Arbeit" ber Geschichte finft zu einem blogen Spiel berab, welches bas Absolute mit sich selbst spielt. Nicht die freie Selbstbestimmung ber Menschen sorgt hier für ben Fortschritt und die Berwirklichung ber humanen Intereffen, sondern bie absolute Ibee bedient fich bes Thuns ber Menschen nur, um fich felbst zu genießen. Dieses Thun ift nur eine bem Menschen vom Weltgeist geliebene Rolle; es ist wie bas Agiren bes Schauspielers, ben ber Dichter eine Beile ben Konig spielen lägt, bis er bie bie Welt bedeutenden Bretter wieder verlaffen muß. Alle freiheitliche Bewegung, aller Kampf und alle Arbeit ist ein bobler Schein: im Grunde ift bie gange Beschichte jener ewige Frieden, welcher nach Rant bas in unendlicher Ferne liegende Geschichtsziel bildet. "Nicht die allgemeine Idee", so beißt es bochst charafteristisch in ben Borlesungen, "ist es, die sich in Gegensatz, Ramps und Gesahr begiebt; sie hält sich unangegriffen und unbeschäbigt im Hintergrunde." "Das ist",-heißt es an einer anderen Stelle, "die List der Bernunft zu nennen, daß sie die Leidenschaften der Menschen für sich wirken läßt". "Die Individuen werden aufgeopfert und preisgegeben", und "die Jdee bezahlt den Tribut des Daseins und der Bergänglichkeit nicht aus sich, sandern aus den Leidenschaften der Individuen".

Aus bem Begel'schen Geschichtsbilbe, bies hangt eng bamit aufammen, ift jener lodenbe hintergrund, jener Duft ber Ferne burchaus verschwunden, ber die Geschichtsphilosophie Herber's, Rant's, Fichte's zugleich zu einer praktischen Wiffenschaft, zu einer fittlichen Mahnung an bie Individuen machte. Die Begel'iche Geschichtsphilosophie bat nicht eigentlich eine Anfunft. Der absolute Geist bat sich burch bas Geschichtsleben ber Drientalen, ber Griechen und ber Römer jum "germanischen Reiche" bindurchentwickelt. In biefem bat er fein bochftes Riel. bas Bewußtfein über fein eignes Wefen und feinen eignen Inbalt erreicht. Der Geschichte jum Trot reicht sich bie Seligkeit ber Theorie mit ber Mübigkeit ber Restauration bie Sanb. Die gegenwärtige Beftalt bes Beiftes ift bie bochfte und lette, ber bestehende Staat burch bas große Staatengericht nicht sowohl preisgegeben als nur bewährt und befestigt. Wenn Bico bei feiner Bergleichung ber Weltzeitalter mit ben Menschenaltern bie Besorgniß aussprach, bag bas eben angebrochene Jahrhundert bie Somptome bes berangebrochenen Greisenalters verrathe, fo rettete er fich bor bem Geständnig biefer Erscheinung burch bie Spothese eines bevorstehenden neuen Kreislaufs der Geschichte. einer neuen Jugend mit neuen und hoberen Lebensformen. Die Philosophie der Restauration bedarf solches Trostes nicht. gescheut und ohne Rüchalt bezeichnet fie die germanische Gegenwart und ben Zustand insbesondere ber beutschen Staaten als bas Greisenalter ber Geschichte. Denn "bas natürliche Greisenalter zwar ift Schwäche, bas Greifenalter bes Beiftes aber vollfommene Reife, in ber er nach Bollenbung feines Lebenslaufs in sich selbst aurückgebt!"

Alles bies bebingt endlich ben conftructiven Charafter ber Hegel'schen Geschichtsphilosophie. Bon bem erreichten Riele binter fich blident, vertraut mit bem tiefften Gebeimnik bes Beiftes, verzeichnet sie die zeitliche Dialektik biefes Beiftes mit berfelben Sicherheit wie die Logik beffen ewige und gleichsam überweltliche Entwickelung verzeichnete. Und verzeichnet bicfelbe auf logischer Grundlage. Rach bem iconen Auffat Bilbelm's von Sumbolbt über bie Aufgabe bes Geschichtschreibers ift ber ibeelle Behalt ber Geschichte überall nur in und an ben Thatsachen zu ergründen. Nur ber reine Sinn bes Forschers. ber es versteht, alles Menschliche in sich rege zu machen, wird bie ber Geschichte einwohnenben Ibeen unverfälscht aus biefen berauszulesen im Stanbe fein. Die Meinung wenigstens Begel's ift nicht fo. Diefer lebendige Sinn für alles Menschliche ift in seinem Shiteme nur noch in ber Form eines abstracten Nieberschlages vorhanden. In der Phänomenologie, in der Logif, in ber Ethif bat er ben lebenbigen Gehalt bes Bewuftseins, ber Bernunft und ber Freiheit auf ben Begriff gezogen. wurde sein Shstem verleugnen, wenn er jest, bei ber Ruckehr in die Geschichte, von ben bier auf's Trockene gebrachten Begriffen feinen Gebrauch machen wollte. Unmöglich fann er qugeben, daß die historischen Ibeen erft ju suchen seien; es kann fich nur barum handeln, fie in bem empirischen Detail ber Beschichte wieberzufinden und aufzuweisen. Es verhalt fich mit ber Geschichte bes Gesammtlebens ber Bolker und mit ber Geschichte ber Staaten nicht anders als mit ber Geschichte ber Philosophie. Wie biese bie Stufen ber logischen Bernunft in zeitlicher Brojection wiederholen foll, so ist auch die Weltgeschichte "eine Reibe von Bestimmungen ber Freiheit, welche aus bem Begriff ber Freiheit bervorgeben". Die nothwendige Reihe biefer Bestimmungen ift im Allgemeinen burch bie Logit, weiterhin burch die Philosophie des Geistes bedingt: das Neue, mas die Geschichtsphilosophie hinzubringt, besteht mur barin, baß jene Bestimmungen bier bie Form von Brincipien bes Staatslebens ober von Bolksgeistern bekommen. Dies Lettere ist empirisch aufzunehmen und geschichtlich zu erweisen: es gebort übrigens

nur eine "geübte Abstraction" und eine "vertraute Bekanntichan mit der Idee, als dem Kreise bessen, worein die Principien fallen, zu den Erfordernissen des Geschichtsphilosophen!

Und bennoch: eine Kritit ber Begel'schen Geschichtsphilote phie, welche hier innehielte, murbe eine febr verkehrte Bo stellung von ihr erweden. Sie ift um Bieles beffer, als fie n fein vorgiebt. Deutlich genug, es ist wahr, macht sich namen lich bei ber Construction ber allgemeinen Glieberung ber Form lismus ber logischen Dialektik geltenb; bie Spiten weniaften bes logischen Verlaufs ragen, gleich unbekleibeten Meften, überd aus dem grünen Laubwerk ber Thatsachen berbor. genug, es ist wahr, wird bas empirische Material zum Dien bes Gebantens zusammengetrieben, eingekleibet und einererin mit Recht mochte Wilhelm von humboldt, als Hegel in eine Recension von dessen Auffat über die Bhagavad-Gita ein Brobe von feiner Geschichtsphilosophie veröffentlicht batte, ibn bie Kritiklofigkeit ben Kopf schütteln, womit Siftorisches m Mythisches unterschiedslos zusammengeworfen fei3. Die lebe bige Geschichte wurde nichts besto weniger zu einer erfrischenda und verjüngenden Kraft für bas in ber Barte feines Ratione lismus und feines Rategorienwesens erftarrenbe Shitem. 200 viel weniger als in der Geschichte der Philosophie konnte bia bie Erfahrung ausbleiben, daß sich ber Weltgeist in feiner ich lich-finnlichen Erscheinung zahllose poetische Licenzen erlaubt, wi bie Weltgeschichte voll ift von Berftogen gegen bie vermeintlich absolnte Grammatik ber reinen Bernunft. Begel machte i Wahrheit von seiner apriorischen Vertrautheit mit ber Ibee m einen überaus bescheibenen Bebrauch. Er ging im Bangen mit berfelben Unbefangenheit und bemfelben rein fachlichen Gifer a bie geschichtlichen Stoffe wie bamals, als er in ber Schweiz, ned ohne ben Leitfaben seiner Logik, ben Charakter ber jubischen Ge schichte ober ben bes orientalischen Lebens sich klar zu machen versucht hatte. Größer war jest nur, und nicht zum Nachteil ber Sache, ber Umfang seines Wiffens; vergrub er fich bed jett von Neuem mit nie ermübenber Lernbegier in bas Stubium bes Indischen und Chinefischen, in die Lecture bider Quartanten und Folianten. Größer war ebenfo feine Uebung im Abstrabiren, geschärfter sein Blid für bas Allgemeine im Inbividuellen. Daß, wie er felbft fich ausbrudt, "ber Gebanke ber mächtigfte Epitomator" fei, batte er oftmals bewiesen. Er lieferte jest in ben Borlefungen über Philosophie ber Geschichte ben Beweis, baf er bis auf einen hoben Grab ben epitomirenben Gebaufen burch ben lebendig auffassenden Sinn zu unterstüten im Stande Eine Energie ber Anschauung begleitete bier bie Energie ber Abstraction, die benjenigen überraschen mußte, bem es verborgen war, bag auch bie Logif und Metaphysik aus berselben Berbindung geistiger Rrafte entsprungen war. Jene Fähigkeit. fich in ein eigenthumliches Beiftesleben einzusinnen und baffelbe aus bem ficher ergriffenen Mittelbunkte ju ausgebreiteter Darftellung zu bringen, war ihm taum in ber Jugend so eigen gewefen, wie jest, wo er im Alter eine zweite Entbeckungereife in bem weiten Reiche bes Bolferlebens machte. Mit diefer Fähigfeit bes Generalifirens ftanb bie bes Zusammenziehens in ein bezeichnendes Wort, das Talent des Rategorifirens und Pointirens im schönften Gleichgewicht. Wohl hat auch bie Geschichts= philosophie ein logisches Gepräge; allein bas Gepräge ihrer eigenen Logit weit mehr als bas ber allgemeinen, metaphysischen Logit. Eine Reihe neuer und wahrhaft concreter Kategorien brangt sich aus bem Gemirr ber Ereignisse, bem Leben und Getreibe ber Nationen hervor. Es find Gebanken von metallnem Rlange, bie uns bie bunnen und klanglosen Gebanken ber Metaphysik vergessen machen. Aus der Geschichte und der Geschichte der Philosophie hatte gleich anfangs bie Logit einen Theil ihrer Beweglichkeit und ihres Gehaltes geschöpft. Roch ein zweites Mal scheint jett die Quelle eröffnet, aus welcher die Schattengestalten ber Logik Leben trinken könnten; die Möglichkeit einer bereichernden und vertiefenden Revision der Logik ist gegeben — vielmehr, bas Dilemma ist von Reuem aufgestellt, ob die Wirklichkeit ernstlich ober blos scheinbar, ob ber menschliche Geift ober beffen logische Copie, ob alle Realität nach ber ihr immanenten Lebenbigfeit und Entwickelung ober nach ber berfelben nachgefünstelten Dialeftif bes fich felbst bestimmenben Begriffs erkannt werben foll.

Hegel erklärte sich ben Worten nach für bas Lettere; er machte thatfächlich in ber Geschichtsphilosophie einen nenen Berfuch zu bem Erfteren. Thatfachlich bekam bie logische Bernunft wieber ihre transscenbentale Tiefe, wurde ber menschliche Beift in seiner concreten Bestimmtheit und zeitlichen Entwickelung zum lebendigen Körper ber Dialektik. Gerade die 3weideutigkeit bieses Berfahrens, bie von Beitem wie eine Berfohnung von Metaphysit und Geschichte aussehen konnte, war von ben größten Erfolgen begleitet. Logik und Geschichtsphilosophie wirkte auf biese Beise zusammen, um eine geistigere Auffassung ber Beschichte bervorzurufen, um die geschichtliche Betrachtungsweise bes Beiftigen wenigstens vorzubereiten. Auch in biefer Begiebung batte Berber's Beispiel verhältnigmäßig wenig gewirkt, und wirkten bie feinen Bemerkungen humbolbt's noch weniger. Dieser wie jener hatte es ausgesprochen, bak bie Weltgeschichte in allen ihren Theilen von Ibeen beherrscht und burchwaltet fei. Jener batte biefen Ibeen nachzuspuren einen erften Bersuch gemacht; bieser hatte bie Methoden darakterisirt, nach ber sie aufzusuchen und an ben Thatfachen felbft barzustellen feien. reichen geschichtsphilosophischen Rhapsobien bes Ginen und die unübertrefflichen beuristischen Anweisungen bes Anbern wurden jest burch die shstematischen Constructionen Hegel's in eine unendlich fruchtbare Wirkung übersett. Durch ihren vopulären Charakter zogen feine Borlefungen ein großes Bublicum berbei. ungleichmäßig sie auch ben Orient und bas Alterthum gegen bie späteren Epochen bevorzugten: ben Rahmen wenigftens ftellten fie für bas Bange auf. Gerade burch ihren metaphyfischen hintergrund endlich knupften sie an die fpiritualistischen Reigungen unserer Nation an, um boch zugleich biefelben in bas Bebiet bes Thatsächlichen und Wirklichen bineinzutreiben. So gaben sie ben durch die Logik vorgeschulten Geistern einen Wink über ben tieferen Sinn und eine Anweifung zu freierer Anwenbung bes logischen Formalismus. Wenn bie Logik, ihrer abstracten und sophistischen Haltung zum Trot, ben tobten und kahlen Rationalismus ber Demonstrationsmethode gebrochen batte, so gab die Geschichtsphilosophie, mit jener beweglichen Logit im Bunde, ber blos gelehrten sowie ber schlechten pragmatifirenden Hiftoriographie den Todesstoff. Hatte jene ben Berftehenden gelehrt, daß alles mahre Erkennen lebendiges Ertennen, so lehrte biese, bag alles Geschehen bas Thun bes Geiftes, und daß das Thun des Geiftes Entwickelung ift. Was that es, daß biefe neuen Ginfichten in einem möglichst scholaftischen Gewande auftraten, daß sie bas Lebendige boch wieder unlebenbig auffagten, bag fie ben Berftand und bie Freiheit bie Rosten ber neuen wissenschaftlichen Dekonomie bezahlen lieken? Der Aufschwung, welchen feit einem Jahrzehnt bie Geschichtschreis bung in unserem Baterlande genommen hat, ist ohne Aweifel auf bas reger erwachte Interesse an ber öffentlichen Sache ber Freiheit und bes Rechts, biefes Interesse auf bie großen Ereignisse gurudzuführen, die ben faulen Frieden ber Restauration unterbrachen. Daburch ist es geschehen, bag sich ber geschloffne Horizont ber Geschichte wieder geöffnet bat, daß bie Hiftoriographie sich aufs Neue mit praftischen Motiven burchbrungen, baß sie bie Wirklichkeit gründlicher zu respectiren und ber Ibee forgfältiger in bas vielverzweigte Detail pragmatischer Motive nachaugeben gelernt bat. Es ift augenscheinlich ein Fortschritt, wenn unfre neufte Beschichtschreibung wieder thatfachlicher, fritischer und pragmatischer geworben, wenn sie sich ber Construction aus allgemeinen, über ben Dingen hinausliegenden Gefichtspunkten zu enthalten beftrebt ift. Dag fie nichts beftoweniger an bem Glauben einer ibeellen Entwickelung festhält, bag sie eine Bernunft ber Dinge und eine Dialektit biefer Bernunft anerkennt, bas, binwiederum, ist nicht zum geringsten Theile bas Berbienft Begel's und ber Begel'ichen Geschichtsphilosophie4.

456 Shink

phiren zu wollen, welches seine Berfassung unter ben Stürmen ber ersten französischen Revolution unerschüttert behauptet hat! Reformirt, so rusen bort die Freunde Russel's, damit ihr erhaltet; in sieberhafter Aufregung drängt sich die Nation an die Thüren des Parlaments, um dem zähen Widerstande der Torys die Zustimmung zu der Resorm der Bolksvertretung, vielleicht mit Gewalt, zu entreißen. Angesichts dieser Agitation wird unser Geschichtsphilosoph noch einmal zum Publicisten. Er schreibt in die preußische Staatszeitung seinen letzten Aufsatz: eine Kritik der englischen Resormbill.

Ist bas Motiv biefes Auffates bie Besorgnif vor ber Erschütterung ber Restaurationszustände, so mischt sich in ber Baltung besselben bie Superklugheit bes Theoretikers mit ber Ginbilbung bes preußischen Beamten. Nicht daß Hegel die Tenben; und ben Inhalt ber Reformbill migbilligte, sonbern es ift bas Reformiren an fich, in welchem er Befahr erblidt. Der englische Staat nämlich befindet fich, wenn wir bem beutschen Philosophen glauben wollen, in einem Zuftanbe, ber mehr als irgend ein anberer ber Berbefferung bebarf, weniger als irgend ein anderer bie Berbesserung erträgt. Mit einer bochst respectablen Detailkenntniß werben die wirklichen Mängel ber englischen Zuftande bervorgeboben. Unbedingt muß man babei bem Kritifer in bemjenigen beiftimmen, was er 2. B. über bie Majoratswirthschaft, über ben Unfug ber Bfrunden und anderer Privilegien, über bie Stellung ber englischen Rirche, über die Migregierung Frlands und beren sociale und ofonomische Consequenzen sagt. Man wird so wenig wie Begel vertheibigen wollen, was billig ber Bewunderung ber Alterthumeframer überlaffen bleibt, — ben Roft ber Jahrhunderte, ber bie englischen Institutionen bebeckt und entstellt. Man fann es zugeben, bag bie englische Berfassung "ein in fich unzusammenhängenbes Aggregat von positiven Bestimmungen" ist, und mag bem gegenüber bie principiellere Durchbilbung und die flareren Formen moberner Constitutionen für einen wenigstens theoretischen Fortschritt erflaren. Gine einseitigere Beurtheilung jedoch ift nicht bentbar, als bie, welche fich ausschließlich an biese Schattenpartien bes englischen Staatslebens balt und ben Reichthum freiheitlicher Kräfte, die in demselben walten, schlechterdings übersieht. Noch einmal wird es flar, bag unfrem Philosophen ber lebenbige Prozeg ber Freiheit nichts, bag ihm bie Spstematit bes Begriffs und die objectiv constituirte, die geordnete, wenn auch unfrei, bureaufratisch, polizeilich geordnete Freiheit Alles ift. wird es nun, was es mit seiner Construction bes Constitutionalismus und feinem gelegentlichen Breife ber Selbstregie= rung auf sich hat. Nirgenbs ift bas Princip ber Selbstregierung in so weitem Umfange, so großartig und zugleich so maakvoll jur Durchführung gekommen, nirgenbs baben fich bie Segnungen beffelben fo ichlagend bewährt, als in bem Parlamentarismus ber Engländer. Nach Hegel ist bieser Varlamentarismus ber Inbegriff politischer Berberbnig und Unvernunft. Es ist ber "Lärm und Pomp ber formellen Freiheit", welcher bie reelle Freiheit und bas Nachbenken barüber nicht auffommen läßt. Unter bem Schein ber Freiheit hat fich eine bem schlechtesten Demofratismus in die Bande arbeitende eigenfüchtige und habgierige Oligarchie conftituirt. Bositive Brivilegien, hergebrachter Brivateigennut und hinter bem Allen ber Unverstand ber Menge und bie Leibenschaften bes Bobels, bas find bie Elemente, aus benen fich bas englische Berfaffungsleben aufammenfett. Die ganze vorurtheilsvolle Beschränktheit, Die ganze leibenschaftliche Berftimmtheit, welche bas Urtheil von politischen Parteien über ihre Gegenpartei carakterifirt, macht sich in bem Urtheil Begel's über bas englische Barlament Luft. Der preukische Bureaufratismus, verbündet mit dem beutschen Sbealismus, macht Bartei gegen bie englische Staatsweise und ben praktisch-empirischen Berstand der Landsleute Bacon's. Wie der furmärkische Junker von der "Krämernation", so spricht Hegel von dem Fundamental= institut ber englischen Freiheit. Nicht zufrieben, bie Aufregung und Umtriebe bei ben Bahlen fammt bem beftehenben Beftedungsspftem in grellen Farben zu schilbern, so find ihm auch bie Berhandlungen und Reben im Barlament ein schlechter Erfat für bie Beisheit, die sich am grünen Tisch und in weitschichtiger Actenfabrit breit macht. Immer bie meifte Zeit werbe in jener Bersammlung mit Erklärungen ber Mitalieber über ihre berfonliche Stellung verbracht, und nicht als Geschäftsmänner, sonbern als privilegirte Individuen und Redner legen dieselben ihre Ansichten bar. Die Beredjamkeit biefer Redner ift an "Selbstoftentation überreiche Geschwätzigkeit" - und nur die fachlichen Borträge eines Mannes wie ber Herzog von Wellington, ber überhaupt als Torbstaatsmann ein Mann nach bem Herzen unfres Aritifere ift, findet Gnabe vor feinen Augen. Der positive Refrain aber von all' biefen übellaunigen Herzenserleichterungen ist das überschwängliche Lob des deutschen und preukischen hier ift die Arbeit bereits vollbracht, die in Eng-Staates. hier hat ber große Sinn, bie Beisland noch bevorsteht. beit und Gerechtigkeiteliebe ber Fürsten und eine mehrhundertjährige stille Arbeit ber wissenschaftlichen Bildung basjenige bewirkt, was die englische Nation von ihrer Bolksrepräsentation nicht hat erlangen können. Die Hauptschuld von diesem Zurüchteben Englands gegen bie civilifirten Staaten bes Continents liegt in ber Schwäche ber monarchischen Macht. Gifersucht gegen bie Macht ber Krone ist "bas hartnäckigste englische Vorurtheil". Selbst die versuchte Reform baber wird voraussichtlich nur zu früherem Ruin führen. Sollte nämlich bie Bill, um bie man jest ftreitet, ben bem bisberigen Spftem entgegengesetten Grmpfäten ben Weg in bas Parlament eröffnen, so würde ber Rampf nur um fo gefährlicher werben, als zwischen ben Intereffen ber positiven Brivilegien und ben Forderungen ber reelleren Freiheit teine mittlere bobere Macht, fie zurudzuhalten und zu vermitteln stände. Nur von ber Regierungsgewalt konnten bie vernünftigen Grundfate bes Rechts und ber Freiheit mit Erfolg regliffirt werben. In England ift bie Gewalt in ben Sanben einer privilegirten Klasse. Die Bertreter jener richtigeren Grundfate können baber nur als Opposition gegen bie Regierung und gegen die bestehende Ordnung ber Dinge auftreten. Diese Grundfate felbst werben ebenbeshalb nicht in ihrer concreten prattischen Wahrheit und Anwendung wie in Deutschland, sondern in der gefährlichen Gestalt ber französischen Abstraction sich geltend machen. Die Berwirklichung ber Reformen ist gegen bas englische Staatsprincip: sie kann schwerlich obne bie grökten Erschütterungen bes gesellschaftlichen und bes Staatsverbandes burchgeführt werden.

Es ist überslüssig, dieses Raisonnement des selbstzufriednen und angsterfüllten Büreaufratismus zu widerlegen. Nicht lange, und die Geschichte selbst lieferte den Beweis, daß diese schwarzssichtigen Prophezeiungen über das Ausland ebenso unbegründet seien wie die idealisirende Auffassung der vaterländischen Restaurationszusstände. Weder das Eine noch das Andere jedoch sollte Hegelerleben. Eben jetzt trat in unseren Gegenden zum ersten Mal die Cholera auf, um die politisch erschreckten Gemüther mit neuen Schrecken zu ängstigen. Aus der Mitte seiner Thätigkeit rafste sie auch den Philosophen dahin: er starb am Todestage Leibnigens, am 14. November 1831.

Er ftarb in ber Mitte feiner Thatigkeit, auf bem Bobepuntte seines Ruhmes, im Bollgenuffe ber Berehrung einer gabl= reichen Jungerschaar. Nicht blos ein machtiges Spftem, sonbern eine mächtige und ausgebreitete Schule blieb hinter ihm zurud. Und auch biese Schule war wefentlich fein Werk und ein Theil feiner Philosophie. Ein Shitem wie biefes war ohne eine formliche, feste und organisirte Anhängerschaft nicht zu benken. chilopabisch nach seinem Inhalt, war es nothwendig provaganbiftisch in seinem äußeren Auftreten. Es fannte 'ine Grenzen als die Grenzen ber Wiffenschaft: nur burch Theilung ber Arbeit konnte es seine Tenbeng universellen Begreifens realisiren. Es war beweglich und ausbehnsam in's Unendliche: mittelft seiner Dialektik und seiner Ambiguität konnten sich Männer ber entgegengesetteften Gesinnung mit ihm befreunden, redliche wie unredliche Befenner hinter seinen Formeln sich versteden. Es war im Brincip monarchisch, geschloffen und abschließend: von felbft schloß es seine Anhänger zu einem Kreise mit festem Mittelpunkt ausammen, und entschäbigte für bas Gefühl ber Abhängigkeit burch bas stolze Bewußtsein ber Absolutheit. Bu ber Beschaffenheit aber bes Spftems fam bie Gesinnung und bie Stellung bes Meisters. Wie er die Richelieu und Napoleon bewunderte, weil fie die Eigenthumlichkeit ber Menschen zu brechen verstanden, fo war er felbst auch ber Eigenthümlichkeit bes Meinens und Philoso-

: 3 :

pl aber unter unverhohlener Theilnahme ber Reim Jahre 1827 die Berliner Jahrbücher für wifritik in's Leben. Aus dem Lager der Hegelianer, eifrigster Mitwirkung hervorgegangen, wurden sie n Organ der absoluten Philosophie, ein Sammelhem die Schule über ihre eignen Kräfte Musterung feindlichen oder abgeneigten Richtungen Gericht

aum Glud, ale alle wiffenschaftliche Parteisucht and als alle Shitemfesseln ist bie Macht ber leichte und die Triebkraft des in dieser wurzelnden be basjenige, was bieses Shitem zum Shitem und Menb machte, gehörte einer vergänglichen Bilbungs= wahr barin ift, mußte, nach ber Natur ber Bahrind fich entwickeln; was fortleben wollte, mußte Rie vielleicht hat auf missenschaftlichem Gebiete bie Bere Gewalt geübt. Nie vielleicht ist in so umber Bersuch gemacht worben, basjenige, mas auf es Schönen ben Erzeugniffen bes menschlichen Bei-Berth und ewige Dauer verleiht, auch auf bem Babrheit in Anwendung zu bringen. Gin Nachroßen Literaturperiode, sucht die Hegel'sche Philo-18 Denken und mit bem Denken bas Universum m Inhalt sich bedenbe und folglich absolute Form Bie geht gang auf in bem Ringen zwischen bieser mb ben aller abschließenden Formirung widerstretten ber Welt und ber Geschichte, bes Dentens beit. Sie erscheint baber, oberflächlich betrachtet, feller harmonismus, ber feinen Gegensat aufer er alle Begenfate in fich überwältigt und verföhnt jeint, bei genauerer Analyse, als eine Musterkarte den und als ein Maximum von Verwirrung. Sie au fagen, ber mit Lift und Geschick jum Frieben eg von Allem wiber Alles. Sie will sein eine Ihnung von Denken und Wirklichkeit: fie ift in spiritualistische Verflüchtigung bes Wirklichen und

phirens feinb. Bie ben Billen ter Meniden, fo wollte er an ihr Denfen ter Bucht und bem Gehorfam unterworfen wiffe. Seine Philosophie bestand nicht in Sanungen, sondern im Philo forbiren, aber ebenteebalt wies er tie Forterung ab. bas Bille sophiren ohne tie Bhilosophie zu lebren. Und wie er bie Refe gion fich nicht ohne ben Organismus einer Kirche, fo tomte n fich auch bas Spitem bes absoluten Biffens nicht obne eine Ge meinbe ber Bissenben" benten. Theoretisch und praktisch komt er die Wahrheit nur als eine objectiv baseiende begreifen. De ber feine Alliang mit bem Staate; baber fein Bedurfnig noch einem wissenschaftlichen Berbanbe, ber mit bem Staatsverbank in ein Berhältniß lebentiger Gegenseitigkeit trate. gingen in biefer Hinsicht weiter und waren bureaufratischer als bie ber preußischen Regierung. Schon im Anfange ber zwap ziger Jahre hatte er ben Plan einer philosophischen Staatszeitung entworfen und eine Denkschrift barüber an bas Cultusministerium eingereicht2. Als ein Seitenstlick zu ber auf die Hervorbringung selbständiger Arbeiten gerichteten Akademie sollte eine kritisch Afabemie, eine Zeitschrift gegründet werben, die nach bem Musia bes französischen Journal des savants ben Titel und Charatte einer Regierungsanstalt hatte, eine Zeitschrift, beren Autorität raburch ohne Zweisel erhöht werbe, "bag eine barin erwiesen Auszeichnung unter ben Augen einer hoben Staatsbeborbe a theilt wird, und gleichsam als ein biefer abgeftattetes Gutachtm angesehen werben fann". Wäre bie Regierung auf biefes Project eingegangen, so wurde man erlebt haben, bag ber Stad geradezu für die Hegel'sche Philosophie Schule gemacht, bie Hegel'sche Philosophie geradezu in die Besetzung der Lebritella von Staatswegen eingegriffen batte. Die enge Beziehung So gel's gu bem Minifter von Altenftein, bie Stimme, bie ibm wie berholt bei wichtigen Unterrichtsfragen eingeräumt wurde, seine Stellung in ber Berliner wiffenschaftlichen Prufungscommission gaben ibm ohnehin Mittel genug in bie Sand, feine Bhilosophie zu einer praktischen Macht zu erheben und Schule zu machen Schule in ber That machte nicht blos bas Spftem. fonbern auch ber Urheber bes Shitems. Zwar nicht unter ben ummittelbaren Kuspicien, wohl aber unter unverhohlener Theilnahme ber Regierung traten im Jahre 1827 bie Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritif in's Leben. Aus bem Lager ber Hegelianer, unter Hegel's eifrigster Mitwirkung hervorgegangen, wurden sie überwiegend ein Organ der absoluten Philosophie, ein Sammelplat, auf welchem die Schule über ihre eignen Kräfte Musterung und über die seinblichen oder abgeneigten Richtungen Gericht hielt.

Mächtiger, jum Glüd, als alle wiffenschaftliche Barteifucht und mächtiger auch als alle Spftemfesseln ift bie Dacht ber lebenbigen Geschichte und bie Triebkraft bes in biefer murzelnben Beiftes. Gerabe basjenige, mas biefes Shitem jum Shitem und was es iculebilbend machte, gehörte einer vergänglichen Bilbungsform an; was mahr barin ift, mußte, nach ber Natur ber Bahrbeit, werben und fich entwickeln; was fortleben wollte, mußte weiterleben. Die vielleicht bat auf wissenschaftlichem Gebiete bie Form eine größere Gewalt geübt. Die vielleicht ift in fo umfaffenber Weise ber Bersuch gemacht worben, basjenige, was auf bem Bebiete bes Schönen ben Erzeugnissen bes menschlichen Beiftes unendlichen Werth und ewige Dauer verleiht, auch auf bem Gebiete ber Wahrheit in Anwendung zu bringen. Ein Nachklang unfrer großen Literaturperiobe, fucht die Begel'sche Philosophie auch bas Denken und mit bem Denken bas Universum in eine mit bem Inhalt sich bedenbe und folglich absolute Form zu bringen. Sie geht gang auf in bem Ringen zwischen bieser Formtendenz und den aller abschließenden Formirung widerstrebenben Elementen ber Welt und ber Geschichte, bes Denkens und ber Wahrheit. Sie erscheint baber, oberflächlich betrachtet, als ein universeller harmonismus, ber feinen Begenfat außer sich hat und ber alle Gegensätze in sich überwältigt und versöhnt bat. Sie erscheint, bei genauerer Analhse, als eine Musterkarte von Widersprüchen und als ein Maximum von Verwirrung. Sie ift, um Alles zu fagen, ber mit Lift und Geschick zum Frieben formulirte Krieg von Allem wider Alles. Sie will sein eine absolute Bersöhnung von Denken und Wirklichkeit: fie ift in Wahrheit eine spiritualistische Verflüchtigung bes Wirklichen und

eine methorische Corruption best reinen Denkens. Sie iriegelt por, als ob sie die Freiheit absolut mit ber Nothwendigkeit, ber fritischen Berfrand mit ber Anschaumng, bas Subjective mit bem Substantiellen vermittle: fie treibt in Babrbeit nur ein betrigliches Eriel mit ten Machten ter Freiheit und des Berfiamber und bee Subjectiven. Sie gebt aus auf eine Berichmelgung ber merernen und ber antiken, ber aufflärerischen und ber romantischen Denfweise: fie idiebt in Babrbeit fertwährend bie eine gwischen und über tie andre, und verirt bas ästhetische burd bas fritische, bas fritische burch bas aftbetische Berhalten. Su rühmt fich, tie rantbeiftische mit ber theiftischen Beltanichamma ausgefohnt zu baben: fie ift in Babrbeit nur bie ichlechthinige Zweitentigkeit, fich weber zu ber einen noch zu ber anbern, fich sowohl zu jener wie zu riefer zu bekennen. Gie scheimt jest ber Geift turcbans nur als geschichtlich fich entwickelnden zu begreifen: fie biegt jest wieder tiefe Entwidelung ju einem feuer Areise ausammen. 3m Gangen wie im Gingelnen ift ihr methorisches Bermitteln eine ästherisch-formalisische Allmion. fer Formalismus aber rient entlich ter Trägbeit und Unmabrbeit einer Periore, Die ben vorausgegangenen Spiritualismus bei beutschen Lebens für bie Inftallirung ber ichlechteften Prarie ausbeutete. Die Begel'iche Philosophie vollendet ihr Berminlungegeschäft, intem fie, ten gesammten Lebenes und Biffenegehalt ihrer Zeit jusammengreifent, and bie fittlichen Nachte mfrer Befreiungsveriode mit ber nachmaligen Absumpfung mit Beschwichtigung berselben in ber Restaurationeveriede in Berbindung bringt.

Aber vorüber ist die Zeit ästhetischen Ausschwungs und verüber auch die Zeit der politischen Ermattung. Unter dem Sinfluß ber neuen Weltbewegung seit bem Ansang der bereißiger Jahre ersolgte baher unvermeidlich die Auslösung eines Sustems, in welchem alle Fäden unsere geistigen Entwicklung sich wie in einem künftlich geschlungenen Austen zusammengewird hatten. Sie ersolgte innerhalb der Schule selbst durch bie eignen dem Sustem einwohnenden Kräfte. Ihren Ausgang nahm sie an den Punkten, an denen sich der absolute Geist am

meisten mit bem Zeitgeist gemein gemacht und ihm ausbrucklich die Macht über sich eingeräumt hatte. Die theologische und die ethisch-politische Frage wurden wie billig am verhängnißvollsten für ben unversehrten Bestand ber neuen Lebre. In ben Marten bes theologischen Besites begann die Emporung. Bier versuchte sich das Moment ber Kritik und des Verstandes von Neuem zu verfelbständigen, hier zuerft hob fich ber zu Boben fpeculirte Rationalismus wieder empor, hier zuerst schien es Ernst werben zu follen mit ben geschichtlichen Motiven. Die versuchte Emancipation des Verstandes consolidirte sich barauf zur Emancipation ber praktischen Lebendigkeit bes Geiftes. Rritik auf bem Gebiete ber Theologie folgte alsbald bie Kritik, bie sich gegen die Mächte bes wirklichen Lebens und gegen bas Compromiß mit bem Bestehenben manbte. Die eingebämmte Dialektik bes Shitems burchbrach ihre künstlichen Damme, bie in ihr latenten Freiheitstenbengen wurden entbunden und tumul= tuarisch gegen die Wirklichkeit in's Spiel gesetzt. Aber gleichzeitig mit den idealistischen forderten auch die realistischen Elemente ihr volles Recht. Gegen ben illusorischen Ariticismus bildete ja in ber Hegel'schen Philosophie ein ebenso illusorischer Empirismus bas Gegengewicht. Wie gegen ihren Positivismus erst ber fri= tische Berftand, so erhob jest gegen ihren Spiritualismus bas finnliche Gefühl und bas Bedürfniß nach ber Wirklichkeit einen leidenschaftlichen Protest. Hatte Strauß und die junghegel'sche Journalistif die Kritif und die Freiheit für die eigentliche Seele bes Syftems erklärt, fo reducirte Feuerbach ben ganzen Inhalt ber Begel'schen Metarbhsik auf bas sinnliche Dasein, auf ben Menschen und bie Natur.

Es ist hier nicht ber Ort, Ihnen im Einzelnen ben Berlauf dieser wissenschaftlichen Bewegung vorzuführen, noch viel weniger, darzustellen, wie ein anderer Areis von Spigonen die sich auseinandergebenden Elemente des Hegel'schen Shstems vergeblich in ein neues Verhältniß zu rücken, das gestörte Gleichgewicht unter neuen Formeln wiederherzustellen bemüht war. Die combinirende Araft, welche diese Elemente kunstreich ineinandergeschlungen hatte, war gewichen. Die lebendigen Stoffe vor Auszen noch zehändigten Krinamien durcheinungen und maden der Auszen noch zehändigten Krinamien durcheinungen und maden fich als extreme Emfenigleinen in der Bipenfihart mie in der Krinamis fühlbar. So find sie im Jufammenbang mir der Schafte unfrer Lage zur Erfähelung gebannen. In der Krinamischen, die wir erleht iahen, übersetze fich in der Biolinker und ichererte un siefer Birklähleit das abstraute Freiheinstrauke. In der nachfolgenzen Keariam und in dem maderialisähnen zur gegen melder zu einem großen Theile Biskanischer und inder Serfänzighen, der isealisätzles Kealismus geltene.

Bas aber tie Geschichte ber legen fünfentemunnen 3che mit sem Segel ichen Suftem gethan bat, bas baben mir bun eine befrarifche Analnie riefes Switems ihr nachgeihan. Gi giet erfrenlichere Aufgaben. Benn in bem Anblid ber Inimmer eines großen Geranlengebautes an fich etwas Riete folagentes liegt, jo fteigert fich viejes mieterfchlagente Ge fuhl in unferem Salle turch tas unvermeirliche Eingenis nig, bag wir angefichte eines übermutbigen und niegreich erbringenten Geintes eine leute Schange gerannt baben, finn welcher ber Glaube an bas Recht ber Bernunft und ber Aris beit eine lange Buflucht vor ihren Berachtern und vor ben ge vanlenlosen Repriftinationetendengen ber Gegenwart gefund bat. Wir raumen biefe Schanze, mas mehr ift, obne eine un an ihrer Stelle aufzuführen. Große metarbpfifche Bauten if nen nur einem afthetisch gestimmten Beschlechte, große Gubedungen auf bem Bebiete ber Transscenbentalphilosophie in folden Epochen gelingen, in benen bie Bulje bes nationale Lebens bober ichlagen, in tenen ein neuer Duth ermacht & Die Tiefen bes Gemuthe weiter zu machen fur Die weiter me bende Welt. Unsere Zeit - tauschen Sie Sich nicht barüber ist nicht eine solche. Es ift ben Deutschen bas Bunberbare & lungen, inmitten ber äußerften Armfeligfeit bes öffentlichen Leben aus ter Profa und Durre aller Zustände heraus eine machie und reine Dichtung zu erzeugen. Der Geift, ber fich aus biefe Dichtung entwidelte, ift, seinem Urfprung entsprechend, raid

ben Dienst ber Abstraction gezogen und rasch auf diesem Gebiete verbraucht worden. Eine neue Metaphysik, — die Poesie gleichsam der Wissenschaft —, wird erst dann wieder unter und erstehen können, wenn sich der deutsche Geist zuvor im Realen erfüllt und sich im Elemente politischer Freiheit einen neuen Boden geschaffen haben wird. Es ist weit dis dahin, so weit, daß wir und billig von dem Ausschauen nach diesem Ziel zu der Pflicht zurückrusen, selbst Hand anzulegen und und einzustellen in die Reihen derer, die um das Eine was Noth ist, um eine vernunftgemäßere und sittlichere Gestaltung unsres Staatslebens kämpfen.

Nach wie vor jedoch hat in diesem Kampf auch die Wissenschaft eine vorragende Stelle, und es erneut sich mithin die Frage, mit welchen Waffen dieselbe eintreten soll, wenn sie doch die Rüstammer selbst zerstört hat, aus der sie sich so lange zu Schutz und Angriff versorgen durfte?

Sie hat, antworte ich, biese Rustkammer nur zerftort, um fich neue Waffen ftatt ber alten zu schmieben, bie bort zu verrosten und unbrauchbar zu werben brohten. Sie hat bieses Spftem nur gertrummert, um bie Dlachte von Neuem in Fluß ju bringen, bie in ber Form eines über ben praktischen Interessen unserer Gegenwart fich ausammenschließenden Dogmatismus ftarr und wirfungelos wurden. Was uns heutigen ju Gebote fteht, ift ber Gesammtgehalt berfelben Bilbung, welche in ber Begel'ichen Philosophie einen vorübergebenben Abschluß, einen Sammelund Rubepunkt gefunden bat. Was uns zu Gebote ftebt, find bie wiederbefreiten Elemente, und ist ber seiner vergänglichen Form entkleibete Beift jenes Spftems. Die Butunft ber beutschen Wissenschaft ruht für's Erste auf benselben Factoren, aus benen ber absolute Ibealismus sich entwickelte: auf ber burch Kant geläuterten Aufflärung, auf ber Alterthumswissenschaft, auf bem ästhetischen und bem sittlich-nationalen Aufschwung, und fie rubt für's Anbre auf eben ber Entwickelung, welche alle biefe Geifter burch ben Geift ber neuen Philosophie erfuhren. Sie ift bemnach in ihren Mittel und Materialien nicht armer, sonbern reicher als biefe. Sie ift reicher um ben Gebankenkern und bie Gebantenübung biefes Shitems; fie ift reicher um bie feitbem gemachte 466 Shiuß.

Erfahrung, bag von ben lebenbigsten Trieben ber vorangegangenen Bilbung nicht wenige von bem großen Systematiker theils liegen gelassen, theils verschnitten worben finb.

Zwar, wie gefagt, nicht in ber Form ber Philosophie wird junachft, bei ber sichtlichen Ermattung ber philosophischen Probuctivität, biefer reiche geistige Schat verwerthet werben. ift einer Nation nicht gut, wenn fie lange Streden ibres Lebens bindurch immer nur auf ben Soben ber Wiffenschaft wandelt. und unfrer Nation vor Allem wird es beilfam fein, wenn in ibrer fpeculativen Thatigfeit eine Baufe, eine Beriobe ber Sammlung und Borbereitung eintritt. Den nachsten Beruf, Die Erhichaft ber Begel'iden Philosophie anzutreten, bat bie Beschichtswiffenschaft. Nur bie Gewohnheit bes Speculirens, nur poreilige Conftructions= ober Neuerungssucht wird sich berbei= laffen, bie Erscheinung eines reger erwachten Intereffe's an biefer menschlichsten aller Wiffenschaften von Neuem philosophisch ju formuliren. Wie fich naturgemäß ber historische Sinn und bie Arbeit an ber Geschichte aus ber Segel'schen Philosophie entwidelt, bebarf taum noch eines Nachweises. Gie felbft hat am Enbe ihres Laufes, ba, wo fie ermubet beim Begreifen ber Gegenwart anlangt, bie Geschichte zu ihrer Erbin eingesett. Aus bem Studium ber Geschichte bes Beiftes entsprungen, bat fie biefe Geschichte ftets neben ihrer Metaphpfit, bie hiftorische ftets neben ber logifch = bialettischen Entwickelung festgehalten. Dag bie Geschichte ber Welt ber Beift ber Welt ift, bilbet ben Grumdgebanken ber Phanomenologie. Den fich in ber Zeit entwidelnben Menschengeist und ben ewig entwidelten absoluten Beift balb ibentificirend, balb wieber unterscheibenb, ift Begel's Geschichtsauffassung metaphysisch und seine Metaphysit bistorisch. In einer Zeit, bie ben poetischen Musionen und ben romantischen Unklarheiten entsagen gelernt bat, in einer Zeit, bie sich von ungelöften Wibersprüchen und von verwickelten praktischen Aufgaben umringt fieht, giebt es von hier aus nur Ginen Schritt. Es ist die Dialektif unfrer praktischen wie theoretischen Entwickelung, die uns aus bem absoluten Ibealismus zu einer ibeenreichen Erforschung und Behandlung ber Menschengeschichte hinübertreibt. Die Wahrheit ber absoluten Teleologie ist bas Berständniß des zweckvollen Strebens unsres Geschlechts nach immer vollerer Erfüllung seiner Bestimmung. Der Lebenslauf des Absoluten verwandelt sich für die Wissenschaft der Gegenwart in den Prozeß der lebendigen Geschichte; der theils unreine, theils illusorische Historismus des Hegel'schen Spstems übersetzt sich ihr in echte und wirkliche Geschichtlichkeit.

Wenn sich aber in ber historischen Wissenschaft vorzugsweise bie Meinung bes Begel'schen Shitems realisirt, so wird ber Geift ihrer Methode seine lebendigen Wirkungen in allen übrigen Wiffenschaften zu entfalten haben. Die Antiquirung ber Hegel'schen Logik ist nicht zugleich bie Antiquirung bes "concreten Begreifens". In ber Geschichte wie in ber Naturwiffenschaft haubelt es sich schlechterbings um nichts Anderes. Aus ber Metaphyfit heraus auf bie Bebiete bes realen Erkennens entführt, wird die "Dialektik ber Sache felbst" erft zu wirklich objectivem und genetischem, wird bas concrete erst zu wahrhaft individualifirendem Erkennen werden. Erft bann ift die absolute Methode wahrhaft absolut, wenn sie fich bescheibet, ihren constructiven gegen einen beuriftischen Charafter zu vertauschen, wenn sie ibrer scholastischen Korm und mit dieser ihren sophistischen Neigungen entfagt. Wenn bie Praxis bentenben Anschauens und anschauenben Denkens, lebenbigen mit allen Sinnen bes Beiftes in alle Tiefen ber Dinge einbringenden Forschens allgemein geworben fein wird, bann fürmahr wird bie Segel'sche Philosophie ihre Beftimmung zu Enbe erfüllt haben, und es wird alsbann gleichgültig fein, ob man fich noch bes Dienstes erinnert, ben die Disciplin ihrer Logik für bie Gewöhnung an eine folche Forschungsweise bem beutschen Beifte erwiesen bat.

Dann jeboch, ich zweisse wenig, wird auch die Philosophie längst wieder aus dem Gedeihen aller übrigen Wissenschaften ben höheren Ibeenmuth geschöpft haben, der dazu gehört, das Denken und Wissen der Zeit in übergreifenden höchsten und allgemeinsten Gesichtspunkten zusammenzusassen. Nicht blos in der flüssigen Praxis des realen historischen und naturwissenschaftlichen Erkennens, auch in der Form einer selbständigen Theorie

468 Schluß.

werben alsbann bie auseinanbergegangenen Elemente bes Hegel'schen Shitems recombinirt worden sein. Dag biese Theorie ein weltumspannenbes metaphysisches Shitem sein werbe, halte ich für wenig mahrscheinlich. Den Glauben an die Möglichkeit eines solchen hat vermuthlich bas Schicksal bes Hegel'schen Spftems auf lange, biefe Möglichkeit felbst bat vielleicht ber Zuftand ber Welt und die wachsende Masse des Wissens für immer zerstört. Doch zu welchen Wagnissen sich auch die dichtende Abstraction noch jemals versteigen möge: für bie nähere Zufunft ist ber Philosophie umzweifelhaft eine andere Aufgabe zugewiesen. Gben jenes lebenbige, concrete und individualifirende Erfennen, welches bie Seele ber übrigen Wiffenschaften ausmacht, wird auch die Wiffenschaft ber Wissenschaften in reinerer und echterer Weise zu verwirklichen haben, als es burch bie Philosophie bes absoluten Wissens geschehen ift. Um ben Geift, welcher ihr ewiges Thema ift, lebendig und concret au fassen, wird sie ihn nirgends als in ben Tiefen bes menschlichen Wefens und in bem realen Prozeg von bessen Entwickelung suchen burfen. Die Philosophie der Zukunft wird wieder eine kritische und transfcenbentale fein. Schon Recht, wenn man nicht mube wird, auf ben ehrlichen Weg Kant's jurudzuweisen, und gleich Recht, wenn man fordert, daß nichts von ben tiefen Intentionen, nichts von bem concreteren Charafter ber Hegel'schen Philosophie verloren geben burfe. Die allgemeine Formel ber Philosophie ber Butunft aufzustellen, ist unbebentlich. Es banbelt sich barum, bie bogmatische Metaphysik bes letten Spftems in's Transscenbentale um zuschreiben. Die Wahrheit ber absoluten Ibee ist ber lebendige Mensch in ber ganzen Concretion feiner Innerlichkeit und in ber Totalität seiner historischen Erscheinung und Entwidelung. Deutlich genug find bie ferneren Schickfale ber Philosophie burch ben bisberigen Gang biefer Wiffenschaft angebeutet. Ueber die Shiteme bes Alterthums tam die Bhilosophie erst baburch hinaus, daß von ihren Jenseitigkeiten auf bas ben Sinnen und bem benfenben Selbstbewußtsein Begenwärtige zurückgelenkt wurde. Ueber ben Dogmatismus ber Leibnit-Wolfficen Philosophie führte uns erft Kant's Transscendentalphilosophie hinaus. Die Hegel'sche Metaphysik wird gleichermaa-

gen nicht durch eine fühnere und fünstlichere Metaphysik, sie wird nur burch eine Wiffenschaftslehre zu überbieten fein, welche mit Rant'scher Grundlichkeit und Gewissenhaftigkeit bie Boben und Beiten jenes Shitems an ben Tiefen und Engen bes lebenbigen Subjects, seine bialektische Kunft an ber schöpferischen Kraft biefer Dialektik mißt. Bon ber Metaphpfik bes concreten Begriffs wird eine fritische Untersuchung zu bem Quellpunft berselben, zu ibren innermenschlichen Fundamenten gurudzusteigen haben. Mensch in ber Totalität seines Wesens ift bas Object bieser Aritik. Es zu ergreifen wird auf keinem anderen Wege möglich sein als auf dem von Kant und Fichte vorgezeichneten. An der Function bes Anschauens, Urtheilens, Schliegens entbedte bie Bernunftfritit bie Elemente und Gesetze bes abstracten Erkennens. An den lebendigen Acten, in benen ber Mensch in ber Totalität seines Wesens energirt und fich mit fich und mit ber realen Welt ausammenschließt, wird die neue Kritik die concreten Gesetze bes menschlichen Beistes zu entbeden haben. Die erschöpfenbe Antwort auf die Frage: wie sind sonthetische Urtheile a priori möglich? liegt in der weitergreifenden Frage: wie ist die Synthese ber Sprache, ber Runft, ber Religion, ber rechtlichen, ber sittlichen und ber wissenschaftlichen Brazis möglich?

Ich bezeichne ben allgemeinen Ort einer künftigen Philosophie. She eine solche die Antwort auf jene Frage wird ertheilen können, mag die empirische Wissenschaft noch lange Entdeckungen häusen, und es mag auch alsdann noch einer genialen Kraft bedürfen, um aus ewig unvollständigen Materialien ein vollsommnes Resultat zu ziehen. Für jett bleibt, soviel ich sehe, nur das Sine zu wünschen, daß die Regsamkeit der empirischen Forschung weder durch übereilte metaphhische Constructionen unterbrochen, noch durch die Principien der Gedankenlosigkeit, durch den Aberglauben des Materialismus irregeleitet werde. Uns selbst aber weist der Glaube an das Recht der Ideen und an die Zukunst der Philosophie auf die Mitarbeit an demjenigen Theile der empirischen Forschung hin, der die Interessen des geistigen Lebens zu seinem unmittelbaren Vorwurf hat — auf die Mitarbeit an der Geschichtsforschung. Es ist zunächst die

Seschichte ber Philosophie und die Geschichte der geistigen Entwicklung der Nationen, die uns zufällt. In diesen Kreis gehört auch die Darstellung, wie ein großer Mensch aus den Elementen seiner Zeit geworden, wie er sich und durch seine Gedanken die Welt gebildet und gefördert hat. Einer solchen Darstellung waren auch diese Borlesungen gewidmet. Möchten sie ihres Gegenstandes nicht unwürdig gewesen sein, möchten sie Ihnen vor Allem einen würdigen Begriff von derzenigen wissenschaftlichen Weise gegeben haben, deren Ausbildung sie selbst als die nächste bleibende Frucht der Hegel'schen Dialektik und Spstematik bezeichnet haben!

## Anmerkungen.

## Erfte Dorlefung.

- 1 Gans in ber Borrebe jur zweiten Auflage von Segel's Rechtsphilofophie (Berte, VIII, S. XIV.) und Schelling, Erfte Borlefung in Berlin (Stuttgart und Tübingen 1841) S. 15.
  - 2 (S. 7.) Borrebe jur Rechtsphilosophie (a. a. D. S. 18.).
- 3 (S. 8.) Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten bes Naturrechts (Werke I, 408.).

## Sweite borlefung.

- 1 (S. 16.) Bgl. Rosenkranz, Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Leben (Berlin 1844) S. 8 u. 4. Indem sich die ganze folgende Darstellung biesem Werke in den meisten Bunkten der äußeren Geschichte anschließt, so werden sich im Folgenden die Berweisungen auf dasselbe auf solche Fälle besichränken, wo es entweder ergänzend und beweisend auftritt, oder wo seine Angaben der Berichtigung bedürfen.
- 2 (S. 18.) Bischer, Dr. Strauß und die Wirtemberger, in ben Halischen Jahrblichern 1838, No. 57 ff.; baselbst S. 476.
- 3 (S. 20.) Rosenkranz im Anhang bes Lebens Hegel's S. 431 ff. Roch ausstührlichere Mittheilungen, namentlich aus Hegel's Excerptensammlung, finbet man bei Thaulow, Hegel's Aeußerungen über Erziehung und Unterricht (Kiel 1854) III, 14.
- 4 (S. 22.) Bgl. zur Ergänzung ber Rosenkranz'ichen Darstellung bie Auszeichnungen bes Magister Leutwein, mitgetheilt von Schwegler in ben Jahrbb. ber Gegenwart (Juli 1844 S. 675 ff.) und Ch. Th. Schwab im Leben Hölberlin's (Hölberlin's Sämmtliche Werte II, 276.); bazu Klitopfel, Geschichte und Beschreibung ber Universität Tübingen (Tübingen 1849), S. 277 und Zeller, Theol. Jahrbb. 1845, IV. Bb., 1. Heft, S. 205.
- \* (S. 25.) Bom 29. September 1809. (Werke XVI, 183 ff.); vgl. Bor- lefung XII, S. 277.
- 6 (Ebenbas.) An Riethammer vom 23. October 1812 (Werte XVII, 384.).

- 7 (S. 27.) Schelling in ber Einleitung in bie Philosophie ber Mythologie (Sammtliche Werte II, 1, S. 583.).
- \* (S. 29.) Bgl. bie vortreffliche Charafteriftit ber Tubinger Theologie in ber Zeit von 1777 bis 1812 von Baur in Rlupfel's Geschichte ber Universität Tubingen, S. 216 ff.
- (S. 30.) Daß es ein Irrthum von Rosenkranz war, wenn tiefer in ber Biegraphie Hegel's tie Abhanblung De limite officiorum humanorum seposita animorum immortalitate als von Hegel versaßt barstellte, ist zuerst in ber A. Allg. Ztg. (1844, Ro. 343, Beilage) erinnert, und bemnächst ber wahre Sachverhalt in einem Aussah von J. H. Fichte, Hegel's philosophische Ragister-Dissertation und sein Berhältniß zu Schelling, in der Zeitschrift für Philosophie und speculative Theologie XIII, 142 s. dargelegt werden. Rach Schwab (a. a. D. S. 276) bestand das sogenannte Specimen, durch welches sich Hegel für die Magisterwürde legitimirte, aus zwei Abhandlungen: "Ueber das Urtheil des gemeinen Menschwerstandes über Objectivität und Subjectivität" und "Ueber das Studium der Seschichte der Philosophie".
- 10 (S. 33.) Bgl. außer Rojentran; S. 28 ff. Rlupfel a. a. C., S. 267 ff.
  - 11 (S. 34.) Rach tem Zeugnig Lentwein's a. a. D. S. 677. 78.
- 13 (S. 36.) S. Rofentrang im Anhang bes Lebens Begel's, E. 462 ff.
- 13 (S. 38.) Rosenkrang, Ans Segel's Leben, in Prup' Literarhistorifchem Laichenbuch, Jahrgang 1844 (auch besonders ausgegeben Leipzig 1845, S. 91 ff.) und im Leben Segel's S. 40 u. S. 78.

## Dritte Dorlefung

- 1 (S. 40.) Das hegel'iche Abgangszengniß ist von Zeller, Ueber hegel's theologische Entwidelung, in ten Theol. Jahrbb. a. a. D., veröffentlicht worten. Auch für tas Folgente mag ber Zeller'iche Auffat verglichen werben. Darüber, daß auch tie von Rosentrang, S. 38—39 besprechene Differtation De ecclesiae Wirtembergicae renascentis calamitatibus jum Behuf der Erlangung der Candidatemvilrde von hegel nur vertheidigt wurde, nicht aber von ihm, sendern von bem Kangler Le Bret versaßt war, f. 3. H. Fichte a. a. D., S. 149 ff.
- 2 (S. 41.) Die Liberalität ber hegel'ichen Familie hat ben Berfaffer in ben Stand gesetzt, einen großen Theil bieser wie ber übrigen hegel'ichen Bapiere selbst einzusehen. Auf biese Durchsicht ftützt sich was in ber folgenden Darftellung über bie Mitheilungen von Rosentranz im Leben hegel's. S. 490 ff. und in bessen Auffatz in Prut' Taschenbuch, S. 103 ff., hinandgebt.
- 3 (Bentaj.) Bom 4. Febr. 1795. Die Briefe Schelling's an Segel, bie bem Biographen bes Lepteren vorenthalten blieben, (f. Anfentran; in ber Borrebe seines Bertes S. VL.) find seitbem im Original in ben Befit

ber Segel'ichen Familie gekommen. Bereitwillig wurde bem Berfasser bie Einsicht und Benutzung berselben gestattet. Zu einem Einverständniß über eine gemeinschaftliche Beröffentlichung bieser Documente wird hoffentlich bie Berausgabe ber Schelling'ichen Schriften ben Anstoß geben.

- 4 (S. 43.) Die Begel'ichen Briefe bei Rofentrang, S. 64 ff.
- 6 (S. 44.) Schelling an Begel, am beiligen Dreifonigsabend 1795.
- . (S. 50.) S. Rofenfrang, G. 102.

7 (S. 52.) Auch neben ben von Begel's Biographen mitgetheilten Broben wird bie folgende Erposition ber Ergählung Matth. 26 und Luc. 7. als ein besonbers anschauliches Beispiel von ber Art bienen, in welcher Begel bie evangelifche Beschichte gleichsam auszusaugen und ihren Behalt jugleich bem Berftand und ber Empfindung nabe ju bringen fuchte. "Auch ein fcones Beispiel einer wiebertehrenben Glinberin," beift es, "tommt in ber Geschichte Jefu vor: bie beruhmte icone Sunberin, Maria Magbalena. Es moge nicht libel gebeutet werben, wenn bie in Zeit. Ort und anbern Umftanben abweichenben Ergablungen, bie auf verschiebene Begebenbeiten beuten, bier nur als verschiedene Formen berselben Geschichte behandelt werben, ba über bie Birt. lichfeit bamit nichts gesprochen fein foll, und an unfrer Anficht nichts veranbert wirb. Die iculbbewufite Maria bort, bag Jejus in bem Saufe eines Bharifaers fpeifte, in einer großen Berfammlung rechtlicher rechtschaffener Leute (honnêtes gens). Ihr Gemuth treibt fie burch biefe Gefellicaft au Beiu. fie tritt binten ju feinen Fugen, weinet und nett feine Fuge mit ihren Thranen, und trodnet fie mit ben haaren ihres hauptes, füßt fie und falbt fie mit Salben, mit unverfälschtem und foftlichem Rarbenwaffer. Die fduchterne, fich felbst genügenbe, ftolge Jungfräulichkeit tann bas Beburfniß ber Liebe nicht laut werben laffen, tann noch viel weniger bei ber Ergiegung ber . Seele ben gesetlichen Bliden rechtlicher Leute, ber Bharifaer und ber Junger tropen (- ihre Gunben finb, fich über bas Rechtliche weggefett zu haben -); aber eine tief verwundete, ber Bergweiflung nabe Seele muß fich und ibre Blöbigkeit überschreien, und ihrem eigenen Gefühl ber Rechtlichkeit jum Trot, bie gange Rulle von Liebe geben und genieffen um in biefem innigen Genuft ihr Bewußtsein zu verfteden. Der rechtschaffene Simon fühlt im Angesicht biefer lebenbigen, alle Schulb tilgenben Riffe, biefer Seligfeit ber aus ihrem Erguß Berföhnung trinkenben Liebe nur bie Unschicklichkeit, bag Jesus fic mit einer folden Creatur einlaffe, er fest bies Gefühl fo febr voraus, bag er es nicht ausbruckt; sonbern sogleich tann er bie Consequenz zieben: wenn Jefus ein Seber mare, fo murbe er miffen, bag bies Weib eine Sunberin ift. Ihr find ihre vielen Gilnben vergeben, fagt Jefus, benn fie bat viel geliebt: welchem aber wenige vergeben werben, ber hat wenig geliebt. — Bei Simon hatte nur feine Urtheilstraft fich geaugert; bei ben Freunden Jefu regte fich ein viel ebleres, ein moralisches Intereffe; bas Baffer batte mobl um breihundert Grofchen verlauft und bas Gelb ben Armen gegeben werben konnen! Diese ihre moralische Tenbeng, ben Armen moblautbun: ibre wohlberechnenbe Rlugheit, ihre aufmerkame Tugenb, mit Berftanb verbunden, ift nur eine

Robbeit; benn fie fagten bie fcone Situation nicht nur nicht, fie beleibigten fogar ben beiligen Erguß eines liebenben Bemuths. Barum befummert ibr fie? fagt Jefus, fie bat ein icones Bert an mir gethan; - und es ift bas einzige, mas in ber Geschichte Besu ben Ramen eines schönen führt; jo unbefangen, jo ohne Zwed irgend einer Rupanwendung in That ober Lebre äufert fich nur ein Weib voll Liebe. — Wohl nicht um bie Junger auf ben eigentlichen Standpunkt ju ftellen, fonbern um Rube fur bie Situation ju gewinnen, muß Jefus ihnen eine Seite guwenben, für bie fie empfanglich fint, mit ber er ihnen nicht bas Schone berfelben erflaren will. Er leitet eine Art von Berehrung feiner Berfon aus ber Sandlung ab. Gegen robe Seelen muß man fich begnugen, nur eine Entweibung eines iconen Gemuth burch sie abzuwenden; es mare vergebens, einer groben Organisation ten Duit bes Beiftes ertlaren ju wollen, beijen Anbauch fur fie unempfinbbar war. Sie bat mich, fagt Jesus, im Borans auf mein Begrabnif gefalbt. 3br find viele Gunben vergeben, benn fie bat viel geliebt. Ber wollte munichen, bag Maria in bas Schidfal bes Jubenlebens fich gefügt batte, als ein Automat ihrer Zeit, rechtlich und gemein, ohne Gunde und ohne Liebe abgelaufen mare? Ohne Liebe; benn ihre und ihres Bolles Beit mar mobl eine von benen, in welcher bas icone Bemilth ohne Gunbe nicht leben fonme, aber an biefer wie au jeber anbern Beit tonnte fie burch Liebe gum fconfien Bewußtsein gurüdtebren."

\* (S. 57.) Es wird sich verlohnen, die Aussührungen, auf die der Text Bezug genommen, hier in ihrem ganzen Zusammenhange und wörtlich mitzutheilen.

"Unterfcieb zwischen griechischer Bhantafie- und driftlicher positiver Religion."

"Es ist eine ber angenehmsten Empfindungen der Christen, ihr Glid und ihre Wissenschaft mit dem Unglud und der Finsterniß der Heiben in Bergleichung zu jetzen, und einer der Semeinplätze, wohin die geistlichen hirten ihre Schafe auf die Beide der Selbstzufriedenheit und der stolzen Demnth am liebsten sühren, ihnen dies Glid recht lebhaft vor die Augen zu stellen, wobei dann die blinden heiben gewöhnlich sehr übel wegtommen. Besonders werden sie wegen der Trostosigseit ihrer Religion, die ihnen keine Bergebung der Sünden verheißt und sie ohne den Glauben an eine Borjehung läßt, welche ihre Schicksale nach weisen und wohlthätigen Zweden leite, bedauert. Wir kennen aber bald gewahr werden, daß wir unser Mitleiden sparen dürsen, indem wir bei den Griechen nicht diesenigen Bedürsnisse antressen, die unser jetzige praktische Bernunst hat, — der man überhaupt wirklich sehr viel auszubinden weiß.

Die Berbrängung ber heibnischen Religion burch bie christliche ift eine von ben wunderbaren Revolutionen, beren Ursachen aufzusuchen ben bentenbeu Geschichtsforscher beschäftigen muß: ben großen, in die Augen fallenden Revolutionen muß vorher eine stille, geheime Revolution in dem Geiste des Zeitalters voransgegangen sein, die nicht jedem Auge sichtbar, am wenigsten sie Zeitgenossen beobachtbar, und ebensoschwer mit Worten dar

zustellen, als aufzusaßen ist. Die Unbefanntschaft mit biesen Revolutionen in ber Geisterwelt macht bann bas Resultat anstaunen. Eine Revolution von ber Art, wie bie, baß eine einheimische uralte Religion von einer fremben verdrängt wird, eine solche Revolution, die sich unmittelbar im Geisterreiche zuträgt, muß um so unmittelbarer in dem Geiste der Zeit selbst ihre Ursachen finden.

Wie konnte eine Religion verbrängt werben, Die feit Jahrhunderten sich in ben Staaten festgesetzt hatte, bie mit ber Staatsverfaffung auf's Innigfte ansammenbing, wie konnte ber Glaube an Götter aufboren, benen bie Stabte und Reiche ihre Entstehung auschrieben, benen bie Bolfer alle Tage Opfer brachten, beren Segen fie ju allen Geschäften anriefen, unter beren Panier bie Armeen allein fiegreich gewesen waren, benen fie für ihre Siege gebankt hatten, benen bie Fröhlichkeit ihre Lieber, sowie ber Ernft feine Gebete weihte, beren Tempel, beren Altare, Reichthumer und Statuen ber Stolg ber Bölter, ber Ruhm ber Rünfte mar, beren Berehrung und Feste nur Beranlaffungen jur allgemeinen Freude waren, - wie tonnte ber Glaube an bie Bötter, ber mit taufenb Faben in bas Bewebe bes menichlichen Lebens verschlungen mar, aus biefem Busammenhange losgeriffen werben? Einer forperlichen Gewohnheit tann ber Wille bes Beiftes und anbere forperlichen Rrafte, einer Gewohnheit einer einzelnen Seelenfraft, außer bem feften Willen, anbre Seelenfrafte entgegengefest werben: aber einer Gewohnbeit ber Seele, bie nicht isolirt, wie jest baufig bie Religion, ift, sonbern bie alle Seiten menschlicher Rrafte burchichlingt und mit ber felbstibatigften Rraft felbft aufe Innigfte verwebt ift - wie ftart muß bas Gegengewicht fein, bas jene Macht überwinde!

"Die Befanntichaft mit bem Chriftenthum batte bie negative Birtung, baft bie Bolter auf bas Dürftige und Trofflose ihrer Religion aufmertfam gemacht wurden, bag ibr Berftand bas Ungereimte und lächerliche ber Rabeln ibrer Mothologie einsah und fich bamit nicht mehr befriedigte, - bie positive Wirfung, bag fie bas Chriftenthum, bie Religion, bie, allen Beburfniffen bes menschlichen Beiftes und Bergens angemeffen, alle Fragen ber menschlichen Bernunft so befriedigend beantwortet, bie außerbem ihren göttlichen Ursprung noch burch Bunber beglaubigte, annahmen."" Dies ift bie gewöhnliche Antwort auf jene Frage, und bie Ausbrude: Aufflarung bes Berftanbes und neue Ginficht und bgl., bie man babei gebraucht, find uns fo geläufig, bag wir große Dinge babei ju benten und Alles bamit erklart zu baben vermeinen, und wir ftellen uns jene Operation fo leicht und bie Wirtung fo natürlich bor, ba es uns ja fo leicht ift, einem jeben Rinbe begreiflich zu machen, wie ungereimt es ift, ju glauben, bag ba oben im himmel ein foldes Rubel von Göttern als bie Beiben glaubten, herumrumoren, effen und trinten, fich berumbalgen und noch andere Dinge treiben, beren fich bei uns jeber gesittete Mensch schamt.

Wer aber nur die einfältige Bemerkung gemacht hat, daß jene heiben boch auch Berftand hatten, daß fle außerdem in Allem, was groß, schön, ebel und frei ift, noch so sehr nufre Mufter find, daß wir uns siber diese Menschen

als ein ans fremdes Geidlecht nur verwundern konnen, wer es weiß, das Beligien, besonders eine Phantasiereligien, nicht durch lalte Schläffe, was man sich da in der Studirstude verrechnet, aus dem herzen, am wenigsten aus dem herzen und dem ganzen Leben des Bolles gerissen wird, wer es ierner weiß, daß bei der Berbreitung der christlichen Religion eber alles Andre als Bernunft und Berstand sind angewendet werden, wer, stant durch die Bruder den Eingang des Christenthums erklärbar zu sinden, eber sich die Fraze sichen ausgewerten dat: wie muß das Zeitalter beschäften gewesen sein, das Wunder, und zwar solche Bunder, als uns die Geschichte erzählt, in berielber möglich wurden, — wer diese Bemertungen schon gemacht dat, wird die der ausgeworsene Frage durch jene Antwort noch nicht besreichigend gelöst sinden.

Dem freien Rem, bas eine Menge von Staaten, bie in Affien frader. gegen Abend laater ihre Freiheit verleren hatten sich unterwerfen, und einige wenige nech freie zerstört batte, (benn tiefe batten sich nicht unterjecken Luffer — ber Siegerin ber Belt blieb allein die Ebre, wenigstens bie lepte zu sein, die ibre Freiheit verler. Die griechische und römische Religien war nur eine Religion für freie Bölfer, und mit dem Berlust der Freiheit musse auch der Sinn, die Araft berfelden, ihre Angemessenheit für die Renicker verleren geben. Bas iellen einer Armee Kanonen, die ihre Annangenier verlochen dat? — sie muß andere Bassen suchen. Was iellen bem Fricker Repe, wenn der Strom vertrochnet ist?

Als freie Meniden geberchten fie Gefeten, bie fie fich felbft gegeben, 25 berdten fie Meniden, bie fie felbft an ihren Obern gefest, führten fie Rriege tie fie felbft beidleffen, gaben ibr Gigenthum, ibre Leitenichaften bin, erfenen taufent leben fur eine Cache, welche tie ibrige mar, lebrten unt lernten nich. aber übten Engendmaximen burch handlungen ans, tie fie gam ibr eine nennen tonnten: im öffentlichen, wie im Privat- und bandlichen Leben wejeber ein freier Mann, jeber lebte nach eigenen Befegen. Die 3ree eines Baterlantes, feines Staates mar bas Unfichtbare, tas Bobere, weffer er atbeitete, bas ibn mieb. Dies war fein Entzwed ter Belt, eter ber Entzwei feiner Belt, ben er in ber Birthidleit bargeftellt fant, ober fellft bargufellen und zu erbalten mitbali. Ber biefer 3bee verichwant feine Intivitualität, er verlangte nur fur jene Erbaltung, Leben und Fortbauer, und feunte tres ielbft realifiren. Bur fein Intivitnum Fertbauer ober ewiges Leben m per langen ober ju erbetteln fennte ibm nicht ober nur einfallen, er fennte urr er thatenloien, in tragen Augenbliden einen Bunich, ber bles ibn berraf eines fiarfer embfinden — Cate mantte fich erft zu Plato's Phaten, ale bas mas ibm bieber tie bochte Orbnung ber Dinge mar, feine Belt. Gine Mernbit gerfiert mar: bann fluchtete er fich ju einer nech boberen Orbnung.

Ihre Götter berrichten im Reiche ber Ratur, über Alles, woburch Renichen leiben ober glödlich iein lonnen. Gobe Leibenichaften waren ibr Bert
iewie große Gaben ber Weisbeit, ber Reve unt bes Raths ihr GeidentGie wurden um Rath gefragt wegen glüdlichen ober ungtüclichen Erfelgs
einer Unternehunung und um ihren Segen gesteht, ihnen wurde für ihre

Gaben jeber Art gebankt. Diesen Herrschern ber Natur, bieser Macht selbst tonnte ber Mensch sich selbst, seine Freiheit entgegensetzen, wenn er mit ihnen in Colliston tam. Ihr Wille war frei, gehorchte seinen eignen Gesetzen, sie tannten teine göttlichen Gebote, ober wenn sie bas Moralgesetz ein göttliches Gebot nannten, so war es ihnen nirgend, in teinem Buchflaben gegeben, es regierte sie unsichtbar (Antigone). Dabei erkannten sie das Recht eines Ieden, seinen Willen, er mochte gut ober bös sein, zu haben. Die Guten erkannten sill sich bie Pflicht, gut zu sein, aber ehrten zugleich die Freiheit des Andern, es auch nicht sein zu können, nnd stellten daher weber eine göttliche, noch eine von sich gemachte ober abstrabirte Moral auf, die ste Andern zumutheten.

Gludliche Rriege, Bermehrung bes Reichthums und Befanntichaft mit mehreren Bequemlichkeiten bes Lebens und mit Lurus erzeugten in Athen und Rom eine Ariftofratie bes Rriegsruhms und bes Reichthums. Beftochen burd bie Thaten jener Manner und mehr noch burch ben Gebrauch, ben fie von ihren Reichthilmern machten, raumten ihnen bie Menfchen gern und freiwillig eine Uebermacht und Gewalt im Staate ein, bie fie fich bewuft maren, ibnen felbft gegeben zu haben und ihnen im erften Anfall einer üblen Laune wieber nehmen zu tonnen. Rach und nach jeboch borten fie auf, einen Borwurf zu verbienen, ben man ihnen so oft gemacht bat, nämlich unbankbar gegen fie ju fein und bei ber Babl zwischen biesem Unrecht und ber Freibeit bas Erftere vorzugiehn, Tugenden eines Mannes verfluchen zu konnen, bie ihrem Baterlande ben Untergang brachten. Balb murbe bie frei eingeräumte Uebermacht mit Gewalt behauptet, und icon biefe Doglichkeit fett ben Berluft besjenigen Gefühls und Bewuftfeins voraus, bas Montesquieu unter bem namen ber Tugend jum Brincip ber Rebubliken macht und bas bie Kabigteit ift, für eine Ibee, bie für Republiten im Baterlande realifirt ift, bas Inbibibuum aufopfern ju tonnen.

Das Bilb bes Staates, als ein Product feiner Thatigfeit verschwand aus ber Seele bes Bürgers; bie Sorge, bie Ueberficht bes Bangen rubte in ber Seele eines Einzigen ober einiger Benigen: ein Jeber batte feinen ibm angewiesenen mehr ober weniger eingeschränkten, von bem Blate bes Anbern verschiedenen Plat; einer geringen Anzahl von Burgern war bie Regierung ber Staatsmafdine anvertraut, und biefe bienten nur als einzelne Raber, bie ihren Werth erft in Berbinbung mit anbern erhalten - ber Jebem anvertrante Theil bes gerfilldelten Gangen mar im Berbaltniff zu biefem fo unbeträchtlich, baf ber Ginzelne biefes Berbaltnift nicht zu tennen ober bor Augen ju haben brauchte. Brauchbarteit im Staate mar ber große 3med, ben ber Staat feinen Unterthanen fette, und ber 3med, ben biefe fich babei fetten, war Erwerb und Unterhalt, und noch etwa Gitelfeit. Alle Thatigfeit, alle Amede bezogen fich jest auf's Individuelle; teine Thatigfeit mehr fur ein Banges, für eine 3bee; entweber arbeitete Jeber für fich ober gezwungen für einen anbern Gingelnen. Die Freiheit, felbftgegebenen Befeten ju geborchen, felbftgemablten Obrigfeiten und Beerführern zu folgen, felbftmitbeschloffene Blane auszuführen, fiel binweg; alle politifche Freiheit fiel hinweg; bas Recht bes Bitrgers gab nur ein Recht an Sicherheit bes Eigenthums, bas jetzt seine ganze Welt ausstüllte; die Erscheinung, die ihm das ganze Gewebe seiner Zwecke, die Thätigkeit seines ganzen Lebens niederriß, der Tob mußte ihm etwas Schreckliches sein. Denn ihn übersebte nichts: den Republikaner übersebte die Republik, und ihm schwebte der Gedanke vor, daß sie, seine Seele, etwas Ewiges sei.

Aber fo, indem alle 3mede, alle Thatigfeiten auf's Ginzelne gingen, inbem ber Menich für bieselben feine allgemeine 3bee mehr fanb, für bie er leben und fterben mochte, fand er auch feine Buflucht bei feinen Göttern, benn auch fie maren einzelne, unvollenbete Befen, Die einer Ibee nicht Benflae leiften tonnten. Griechen und Romer waren mit fo burftig ausgerufteten, mit Schwachbeiten ber Meuschen begabten Gottern zufrieben! benn bas Ewige, bas Selbständige hatten jene Menschen in ihrem eigenen Busen. Sie tonnten bie Berspottung berselben auf ber Bubne leiben, benn es mar nicht bas Beilige, bas man in ihnen verspotten tounte; ein Sclave bei Blautus burfte fagen: si summus Jupiter hoc facit, ego homuncio idem non fecerim? eine Folgerung, Die feine Buborer feltsam und lächerlich finden mußten, ba ibnen bas Brincip, mas ber Menich zu thun habe, in ben Göttern zu finden, gang unbefannt mar, bie ein Chrift bingegen richtig finben mußte. In biesem Ruffanbe, ohne Glauben an etwas Baltbares, an etwas Abfolutes, in biefer Bewohnheit, einem fremben Billen, einer fremben Besetzgebung zu geborden. obne Baterland, in einem Staate, an bem feine Freude haften tonnte, bon bem ber Burger nur ben Drud fublte, bei einem Götterbienfte, ju beffen Reften fie ben Frohfinn, ber aus ihrem Leben entfloben war, nicht mitbringen fonnten, in einem Buftanbe, in welchem ber Sclave, feinem Berrn obnebin febr baufig an natürlichen Kabigteiten und an Bilbnug überlegen, bei ibm ben Borgug ber Freiheit und Unabhangigfeit nicht mehr erbliden fonnte. - in biesem Buftanbe bot fi y ben Denschen eine Religion bar, bie entweber icon ben Beburfniffen ber Zeit angemeffen mar, - benn fie mar unter einem Bolte von abnlicher Berborbenbeit und abnlicher, nur anbers gefarbten Leerbeit und Mangel entstanden - ober aus ber bie Menfchen basjenige formen, fich an bas bangen tonnten, mas ibr Beburfnig beifchte.

Srgendwo nämlich das Absolute, das Selbständige, Praktische zu finden, konnte die Bernunft nie aushören. In dem Willen der Menschen war es nicht mehr anzutreffen —: es zeigte sich ihr noch in der Gottheit, die die christliche Religion ihr darbot, ausgerhalb der Sphäre unsprer Macht, unsres Wollens, doch nicht unsres Flehens und Bittens; die Realistrung einer moralischen Idee konnte also nur noch gewünscht, (denn was man wünschen kann, kann man nicht selbst volldringen, man erwartet, es ohne unser Zuthun zu erhalten) nicht mehr gewollt werden. Zu einer solchen, durch ein göttliches Wesen zu Stande zu bringenden Revolution machten auch die ersten Ausbreiter der christlichen Religion Hossnung, und als diese Hossnung endlich verschwand, so begnügte man sich, jene Revolution des Ganzen am Ende der Welt zu erwarten. Sobald einmal die Realissrung einer Idee außerbald der

Grenzen menschlicher Dacht gesett ift. - und bie bamaligen Menschen fühlten fich zu wenig mehr fabig - fo ift es gleichviel, wie weit ber Gegenstanb bes hoffens in's Unermefliche ausgebehnt wird, und er war also fabig, Alles, nicht für bie Bhantafie, sonbern in ber Erwartung ber Wirklichfeit in fich aufzunehmen, womit ibn orientalische Ginbilbungefraft in ihrer Begeisterung ausgeschmudt hatte. Auch fo lange ber jubifche Staat Muth und Rraft, fich unabhängig zu erhalten, in fich felbit fant, finden wir bie Inden zur Erwartung eines Meffias felten, ober, wie Biele wollen, nie ihre Auflucht nehmen: erft unterjocht von fremben Rationen, im Gefühl ihrer Ohnmacht und Schwäche feben wir fie nach einem folden Trofte in ihren beiligen Buchern graben; bamals, als fich ihnen ein Deffias anbot, ber ihre politischen Soffnungen nicht erfüllte, hielt es bas Bolf ber Mühe werth, bag ihr Staat noch ein Staat mare: welchem Bolte bies gleichgultig ift, ein folches wird balb aufboren, ein Boll zu fein; und turze Beit nachher marf es feine tragen Deffiashoffnungen weg, griff ju ben Waffen, und, nachbem es Alles gethan, was bochftbegeifterter Muth leiften fann, nachbem es bas grauenvollste menfchliche Elenb ertragen batte, begrub es fich und feinen Staat unter ben Ruinen feiner Stabt, und wurde in ber Beichichte, in ber Meinung ber Nationen neben Carthaginienfern und Saguntinern, größer als bie Griechen und Romer, beren Stäbte ihren Staat überlebten, bafteben, wenn bas Gefühl beffen, mas ein Bolt für feine Unabhängigfeit thun tann, nicht zu frembe, und wenn wir nicht ben Muth hatten, einem Bolle vorschreiben ju wollen, bag es nicht feine Sache, fonbern unfere Meinungen ju feiner Sache hatte machen und für biefe leben und fterben follen, für beren Bebauptung wir feinen Kinger rubren. Der gerftreute Ueberreft ber Juben bat gwar bie Ibee feines Staates nicht verlaffen, aber ift bamit nicht mehr jum Banier eignen Muthes, fonbern wieber nur jur Fahne einer tragen Deffiashoffnung jurudgefehrt. Auch bie Anbanger ber beibnischen Religion fühlten biesen Mangel an praftischen Ibeen. Daß fie fich unter ben Meufchen finben follten, fublte ein Lucian, ein Longin, und bie traurige Erfahrung, bie fie barüber machten, ergoß fich in bittere Rlagen; Anbere bagegen, wie Borphyr und Jamblich, versuchten es, ihre Gotter mit einem Reichthum, ber bas Eigenthum ber Menschen nicht mehr war, auszustatten, und bann von ihnen burch Baubereien einen Theil bavon als Beichent gurudguerhalten. Außer früheren Berfuchen blieb es unferen Tagen vorzüglich aufbehalten, Die Schäte, Die an ben himmel verschleubert worben find, ale Eigenthum ber Menichen, wenigstens in ber Theorie, gu vindiciren; aber welches Zeitalter wird bie Rraft haben, biefes Recht geltenb ju machen und fich in ben Befit zu feten?

In bem Schoofe biefer verdorbenen Menichheit, die sich von ber moralischen Seite selbst verachten mußte, aber soust als einen Liebling ber Gottbeit hochhielt, mußte die Lehre von ber Berborbenheit ber menschlichen Natur
erzeugt und gern angenommen werben; sie stimmte einerseits mit der Ersahrung überein, andrerseits that sie dem Stolze Genüge, die Schuld von sich
abzuwälzen und im Gefühl bes Elends selbst einen Grund des Stolzes zu

finden: fle brachte ju Ehren, mas Schande ift, fle beiligte und verewig tejene Unfabigfeit, indem fie felbft bas, an die Moglichteit einer Rraft glauben gu tonnen, jur Gunbe machte. Das Gebiet ber Berrichaft ber beibnischen Gotter wurde wie bas bes driftlichen Gottes über bie freie Beifterwelt ausgebebnt; ihm murbe nicht nur bas Recht ber Gefetgebung ausschließenb eingeraumt, sonbern von ibm jebe außere Regung, jeber beffere Borfat und Entfoluß als fein Werk erwartet, nicht in bem Sinn, wie bie Stoiker alles Gute ber Gottheit aufdrieben, inbem fie ihre Seelen als ihres Befdlechts, als einen Funten von ihr fich bachten, sonbern in bem Sinne als bas Wert eines Befens, bas außer uns ift, beffen Theil wir nicht finb, bas uns fern ift, mit bem wir nichts Bemeines haben. Ebenfo murbe felbft bas Bermogen, gegen jene Einwirkungen Gottes fich paffiv zu verhalten, noch burch bie unaufborlichen Rante und Lift eines bofen Wefens geschwächt, bas in bas Gebiet bes anbern sowohl im Natur- als im Beifterreiche beständige Streifereien machte, und als die Manichaer bem bofen Brincib die ungetheilte Berrichaft im Reiche ber Natur einzuräumen ichienen, - fo vindicirte bie orthodore Rirche, gegen biefe bie Majeftat Gottes entebrenbe Bebauptung, Diefer billig ben groferen Theil berselben, bas boje Brincip aber mar von ihr burch bie Einraumung einer Dacht im Reiche ber Freiheit binlanglich fur biefen Berluft entschäbigt morben.

Mit redlichem Herzen und einem gutmeinenden Eifer flichtete sich das traftlose Geschlecht zu dem Altar, auf dem es Selbständigkeit und Moralität sand und andetete. Als aber das Thristenthum in die verdordnere vornehmere Klasse eindrang, als in seinem Innern selbst große Unterschiede von Bornehm und Gering entstanden, als der Despotismus alle Quellen des Lebens und Seins mehr vergistete, da legte das Zeitalter die ganze Undedentsamkeit seines Wesens und bie Wendung dar, die seine Begriffe von der Göttlichkeit Gottes und seine Streitigkeiten darüber nahmen, und es zeigte seine Blöße um so unverhüllter, da es sie mit dem Nimbus der Heiligkeit ungab, und sie höchste Ehre der Menscheit hochpries.

Aus bem Ibeal ber Bolltommenheit nämlich, aus ber einzigen Stätte, wo das heilige verwahrt wurde, verschwand auch das Moralische, oder wurde wenigstens in Bergessenheit gestellt. Statt des Moralischen, des wahren Söttlichen, von bessen Anschauung doch erwärmende Strahlen in's Herz zurückgeworsen worden wären, zeigte der Spiegel nichts mehr, als das Bild seiner Zeit, nichts mehr als Natur, zu einem Zwede, den ihr der Stolz und die Leidenschaft der Menschen beliedig lieh, — Natur; denn wir sehen alles Interesse des Bissens und Glaubens nach der metaphysischen oder transscendenten Seite der Idee von der Gottheit hingewandt. Wir sehen die Menscheheit weniger mit dynamischen Berstandesbegriffen beschäftigt, die die keperetische Bernunft in's Unendliche auszuspannen vermögend ist, als vielmehr damit, Zahlenbegriffe, die Resteinnsbegriffe von Berschiedenheit u. dgl., ja sogar bloße Wahrnehmungsvorstellungen von Entstehen, Schaffen, Erzeugen auf ihr unendliches Object anwenden und seine Eigenschaften aus Begebenheiten in seiner Natur herleiten. Und biese Bestimmungen und Spisssindigkeiten blieben

nicht, wie sonft, in ben Studirstuben ber Theologen eingeschloffen, ihr Publiscum war die ganze Christenheit; alle Stände, alle Alter, beibe Geschlechter nahmen gleichen Antheil baran, und die Berschiedenheit in solchen Meinungen erregte ben tödlichen Daß, die blutigsten Bersolgungen, oft eine völlige Zerrittung aller moralischen Bande und ber heiligsten Berhältnisse. Eine solche Umlehrung der Natur konnte nicht anders als sich auf's Fürchterlichste rächen.

Bas ben 3med betrifft, ben man biefer unenblichen Natur gab. fo mar er von einem moralischen Endamed ber Welt weit entfernt, nicht nur auf bie Ausbreitung ber driftlichen Religion eingeschränft, sonbern auf 3mede, Die eine einzelne Gemeinbe, einzelne Menichen, besonders Priefter fich festen, bie eines Jeben Gigenbuntel, Stolg, Chrfucht, Reib, Bag und anbre Leibenschaften ihm eingaben. Doch war es noch nicht Zeit zu ber schöngemalten Borfebungs- und Trofttheorie unfrer Tage, bie ben Schlufftein unferer Blildielia feitblebre ausmacht. Die Lage ber Chriften war größtentheils zu unglücklich. als baft fie viel Glüdfeligfeit auf Erben erwartet batte, ber allgemeine Begriff einer Rirche zu tief in ber Seele, als bag bas Inbivibuum fo viel für fich erwartet ober geforbert batte. Aber besto starter maren bie Forberungen, bie man machte, sobalb man fein Intereffe mit bem Intereffe biefer Rirche in Berbindung setzen tonnte. Sie verschmäbten bie Freuden ber Welt und bie Buter ber Erbe, bie fie entbebren mußten, und fanben ihre reichliche Entichabigung im himmel. An bie Stelle eines Baterlanbes, eines freien Staats war bie 3bee ber Rirche getreten, bie fich von jenem baburch unterschieb, baff, aufferbem baf in ibr teine Freiheit Blat baben tonnte, jener vollenbet fic auf Erben befant, biefe bingegen mit bem Simmel auf's Innigfte in Berbinbung ftanb, welcher bem Empfinbungsfustem ber Chriften fo nabe mar, baf bas Bingeben aller Frenden und Giter feine Aufopferung icheinen tonnte, und benjenigen Buschauern bes Tobes ber Martyrer außerorbentlich vortommen mufite, bie jene Empfindung ber Nabe bes himmels nicht tannten.

So hatte ber Despotismus ber römischen Flirsten ben Geist bes Menschen von bem Erbboben verjagt; ber Raub ber Freiheit hatte ihn gezwungen, sein Ewiges, sein Absolutes in die Gottheit zu flüchten, das Elend, das er verbreitete, Glückseligkeit im himmel zu suchen und zu erwarten! Die Objectivität der Gottheit ist mit der Berborbenheit und Sclaverei der Menschen in gleichem Schritte gegangen, und jene ist eigentlich nur eine Ofsenbarung, eine Erscheinung dieses Geistes der Zeiten. Auf diese Art, durch seinen objectiven Gott offenbarte sich dieser Geist, als die Menschen so erstaunlich viel von Gott zu wissen anfingen, als so viele Geheimnisse seinen Nachbar dem andern in's Ohr, sondern in aller Welt ausgeschrieen wurden, und Kinder sie auswendig wusten. Der Geist der Zeit offenbarte sich in der Objectivität seines Gottes, als er, nicht dem Maasse nach in die Unenblickseit hinaus, sondern in eine uns fremde Welt hinlibergesetzt wurde, an deren Gebiet wir keinen Antheil, wo wir durch unser Thun uns andanen, sondern in das wir uns

bochens bineinbetteln ober bineinzaubern konnen, als ber Menich felbft ein Richt - 3d und seine Gottheit ein anbres Richt - 3d war. Am flarften offenbarte er fich in ber Menge Wunder, bie er erzeugte, die in Ansehung bes Entichließens und ber Ueberzeugung an bie Stelle eigner Bernunft traten. Am ungebeuerften aber, ale für biefen Gott gefochten, gemorbet, verläumbet, gebrannt, gestohlen, gelogen und betrogen murbe. In einer folden Beriobe mußte bie Gottbeit völlig aufgebort baben, etwas Subjectives au fein, fie mufite gang jum Object geworben fein, und jene Berkehrtheit ber moralischen Maximen warb bann gang leicht und consequent burch bie Theorie gerechtfertigt. Die Chriften wissen burch bie Offenbarung Gottes selbst, bag er ber bocherhabene, bes himmels herr über bie gange Erbe, über bie leblofe und lebenbige Ratur, auch Berr ber Beifterwelt ift: biefem Ronig feine Ehrfurcht ju versagen auf die Art, wie er selbst befohlen bat, ift nothwendig Unbant und Berbrechen. Dies ift bas Spftem jeber Rirche, und nur barüber befolgen fie verschiedene Marimen, wer ber Richter und Strafer biefes Berbrechens fein foll. Die eine Kirche verwaltet biefes Richteramt felbft; bie anbre verbammt in ihrem Spftem, rubrt aber teinen Finger, biefen Richterspruch icon auf Erben auszuführen, und ift bagegen verfichert, bag bie Gottheit felbft ibn ausführen werbe, und ber Gifer, burch Lebre ober anbre lleine Mittel ber Beftechung ober Unterbriidung, bie nur nicht bis jum Tobe geben burfte, mitgumirten, icheint nach und nach ju erfalten, und ein Mitleiben an bie Stelle bes Saffes an treten, eine Empfindung ber Ohnmacht, bie, fo febr ihr Grund ein Eigenbuntel ift, ber fich in bem Befite ber Babrbeit zu fein überrebet, boch bem letteren vorzugiehn ift. Der freie Mann tonnte jenen Gifer fo menia als biefes Mitleiben haben; benn als ein Freier unter Freien lebenb, wurde er teinem anbern bas Recht zugesteben, an ihm beffern und anbern und fich in seine Maximen mischen zu wollen, auch fich nicht anmaagen, Anbern bas Recht fireitig zu machen, zu sein, wie fie sind und wie fie wollen, gut ober folecht. Frommigfeit und Gunbe find zwei Begriffe, bie ben Griechen in biesem Sinne fehlten; jenes ift uns eine Gefinnung, bie aus Achtung gegen Gott als Gefetgeber hanbelt, biefes eine Sandlung, bie Gebote, infofern fie gottlich sind, übertritt; ayeov, avayeov, pietas und impietas briicht beilige Empfindungen ber Menscheit und Gefinnungen ober Sandlungen aus. bie benfelben angemeffen ober zuwider find; fie nennen fie zugleich auch gottliche Bebote, aber nicht im positiven Sinne, und wenn Einem Die Frage batte einfallen tonnen, womit er bie Gottlichfeit eines Gebots ober Berbots erweifen wolle, so batte er fich auf fein biftorisches Nactum, sonbern allein auf bie Empfindung feines Bergens und bie Uebereinstimmung aller guten Menfchen berufen fonnen.

In ber Lage eines Bolles, wenn nach Bertilgung aller politischen Freiheit, alles Interesse an einem Staate — (benn Interesse können wir nur an etwas nehmen, sur bas wir thätig sein können) — verschwunden ist, und wenn ber Zweck bes Lebens nur auf Erwerbung bes täglichen Brobes mit mehrerer ober wenigerer Bequemlichteit ober Ueberstuß, und bas Interesse am

Staate nur auf bie hoffnung, baf feine Erbaltung une biefes gewähren ober erbalten wolle, eingeschränkt - und also völlig selbstsüchtig ift - muß sich in ben Bugen, bie wir im Beifte ber Beit erbliden, nothwendig auch Abneigung gegen Rriegebienfte finben, ba fie bas Gegentheil bes allgemeinen Bunfches, eines rubigen, gleichförmigen Genuffes, ba fie Befcwerlichteiten und felbft ben Berluft ber Möglichfeit, noch etwas zu genieften. ben Tob mit fich führen, ober wer biefes lette Gulfsmittel, fich zu erhalten und feine Begierben au befriedigen, bas ibm Tragbeit ober Lüberlichkeit ober Langeweile übrig läßt, ergreift, wird im Angesichte bes Feinbes nur feige fein. In biefem Buftanbe ber Unterbrückung, ber politischen Unthätigkeit seben wir bei ben Romern eine Menge Menschen, bie fich burch Flucht, burch Bestechung. burd Berftummlung ber Glieber bem Rriegsbienfte entzogen; und einem Bolle mit biefer Stimmung mußte eine Religion willfommen fein, bie ben berrichenben Geift ber Zeiten, bie moralische Ohnmacht, bie Unebre, mit Riffen getreten zu werben, unter bem Namen leibenben Behorfams gur Ehre und aur bochften Tugend ftempelte, burch welche Operation bie Menfchen mit froblicher Bermunberung bie Bernunft Anberer und bas Selbstgefühl eigner Schanbe in Rubm und Stolz verwandelt faben. - eine Religion, die ihnen predigte. Menichenblut zu vergießen sei Gunbe. Go seben wir nun ben beiligen Ambrofius ober Antonius mit feinem gablreichen Bolle, beffen Stabt fich eine Borbe Barbaren naberte, fatt auf bie Balle ju ibrer Bertbeibigung ju eilen. in ben Rirchen und auf ben Strafen fnieend um Abwendung ibres au fürchtenben Unglude bie Gottheit anfleben. Und warum batten fie auch wollen tonnen tampfent fterben? Die Erhaltung ber Stadt tonnte Jebem nur wichtig fein, um fein Gigenthum und ben Genug beffelben ju erhalten; batte er fich ber Gefahr ausgesetzt, tampfenb ju fterben, fo batte er etwas Lacherliches gethan; benn bas Mittel, ber Tob, batte ben 3med. Gigenthum und Benuf, unmittelbar aufgehoben; bas Gefühl, in Bertheibigung bes Gigenthums nicht sowohl bies Eigenthum selbft, als bas Recht an baffelbe fterbenb zu bebaupten (benn wer in Bertheibigung eines Rechtes firbt, ber bat es bebauptet), - biefes Gefühl mar einem unterbrudten Bolte fremb, bem es genitgte, fein Gigenthum nur aus Onabe zu baben ".

## Dierte borlefung.

- 1 (S. 63.) Schelling an Hegel d. d. Leipzig, ben 20. Juni 1796.
- 2 (G. 65.) Rojentrang G. 85. 86.
- 3 (Ebenbas.) So ift bie Angabe bes Titels bei R. S. 91 zu berichtigen.
- 4 (S. 66.) Geben wir auch hiervon eine Probe! "So lange man", heißt es in ber uns vorliegenden Abschrift des Hegel'schen Originals, "so lange man das Resormiren und das Zurudnehmen versuchter und schäblich befundener Resormen nicht in seiner Gewalt hat, so thut man wohl, wenn man bei solchen Beränderungen stehen bleibt, beren Folgen sich in ihrem gan-

gen Umfang überseben und berechnen laffen, und wenn man fich beguniat. bie Quellen ber Digbrauche ju verftopfen. Die Anmaagungen ber boberen Officialen waren es vorzüglich, was in alteren und neueren Zeiten alles lebel fiber bie Lanbichaft gebracht bat. Der Ausschnft mußte es febr bequem finben, fich Manner zu halten, bie für ihn rebeten und ichrieben, auch wohl im Rothfall für ibn bachten. Gin großer Theil ber Mitglieber bes Ausschuffes verzehrte mittlerweile sein Einkommen in behaglicher Anbe, forgte auch wohl nebenber für bas Seil seiner Seele und ließ bie Angelegenbeiten bes Lanbes geben, wie es tie Borfebung und feine Filhrer wollten. Uebel war freilich bie arme Beerbe baran, wenn ber eine ber hirten fie gegen Morgen, ber andre gegen Abend führen wollte. Der größere Theil folgte naturlich bem, ber ben Schluffel jum Futterboben batte, ber mit foliberer Stimme ju loden und unter feinem Schaafspelg bie Bolfenatur am geschichteften zu verbergen mußte. Co murbe ber Ausschuf und mit biefem bas Land von ben Officialen bes erfteren an ber Rafe berumgeführt. Der Ansichnft felbft war nie anmaaftenb. Seine Consulenten und Abvocaten waren es. Er war um inbolent und gab gebantenlos zu allen Eigenmächtigkeiten jener ben Ramen ber. Dieje maren es, bie ben Ausschuß zu einer Freigebigfeit gegen ben Sof verleiteten, ber nichts gleichkommt, als bie Frivolität ber Grunbe, burch bie man bergleichen Devotionsbezeugungen jn rechtfertigen fuchte. Gie maren et. bie ber hof ju gewinnen suchte, weil er ficher war, seinen 3wed zu erreichen. wenn er ben Abvocaten und ben Conjuleten in fein Intereffe an gieben gemuft batte. Gie maren es, auf die es antam, ob auf die Beichmerben und Buniche einzelner Stante Rudficht genommen werben follte. Sie maren et. bie fich ber eingekommenen Actenftude bemächtigten und bas Dafein berfelben bem Ausichuffe jo lange verborgen bielten, bis es ihnen beliebte, bie Sache gum Bortrag zu bringen. Und in ber That bat fein Geiftlicher je eine größere Macht über bas Gemiffen feiner Beichtfinder gehabt, als bieje politiichen Beichtväter über bas Amtsgewiffen ber Ausschuftverwandten. Die Confulenten im engeren Ginne hatten fibrigens nichts mit ber Caffe ju thun. Die Operationen ber gebeimen Trube blieben ihnen Gebeimnift. Bon ihnen batte alfo ber Gigennug ber Ausschufiglieber feine Gefälligfeiten zu erwarten. Deputationen murben ohne ihren Rath vergeben; an feiner Babl batten fie einen birecten Antheil. Dies ficherte bem Abvotaten auch beim Mangel ven Talenten und Kenntniffen ein merkliches Uebergewicht. Doch mar auch bei ben Bablen ber indirecte Ginflug ber Confulenten unverfennbar. Der Amiscanbibat batte viele Doffnung, ben Gunftling bes Abrocaten ju verbrangen. wenn ber Lieblingsconjulent fein Freund und Fürsprecher mar. Bum Glad hat ber Musichug auch ju Beiten Manuer ju Confulenten gebabt, bie Ropi und berg am rechten felede batten, bie ben Ausichuf zwar gangelten, weil er nicht allein zu geben gelernt batte, aber ibn boch nie, wenigstens nie wiffent. ich und mobilbebachtlich in ben Roth bineinführten. Dit bem ganbtage bat ber gefährliche Ginflug bicfes mouftrofen Amts eber gu- als abgenommen. Man hat fich gewöhnt, die Consulenten als wesentliche Beftanbtbeile ber londe ichaftlichen Berfaffung anzusehen. Man hat ben officiellen Wirkungsfreis berselben erweitert. Sie haben von ber Rivalität der Deputirten Bortheile gezogen. Sie haben sich von ihrem Borgesetten, ihrem Richter in Amtssachen, bem Ansschuß, unabhängig zu machen gewußt. Bis zum Landtage konnte ber Ausschuß ben psichtvergessenen Consulenten ohne Widerspruch entlassen. Er that es auch mehr als einmal. Zeht würde vielleicht der Consulent sorbern, daß der Fürst, an den er das Interesse der Landschaft verräth, sein Richter sein milise u. s. w."

Den Eingang ber gangen Schrift bat R. S. 91-94 mitgetheilt.

- (S. 66.) Bas R. S. 91 ju ber entgegengesetten Behauptung hat veranlassen tonnen, ift mir unbefannt.
- 6 (S. 70.) Diefe Bestimmung ber Abfaffungezeit bes in Rebe ftebenben Begel'iden Manuscripts fiebt freilich in vollem Wiberspruch mit ber Angabe von Begel's Biographen, ber bie Schrift zwischen 1806 und 1808 entfteben läft. Db fich biefe Annahme überhaupt auf Grunde ftust, weiß ich nicht. Daß fie irrig ift, geht aus bem gangen Tert ber Schrift mit Evibeng bervor. Jebe Seite berfelben führt auf einen Buftand Deutschlands bin, ber febr verschieben von bem Buftanbe nach bem Jahre 1806 ift. Reine leifefte Anbeutung bavon, bag ber Berfaffer bereits bas Schicffal Defterreichs vom Jahre 1805, Preugens vom Jahre 1806, bie Schlachten von Aufterlit und Bena, bie Friedensschluffe von Bresburg und Tilfit, Die Eriftenz eines frangöfischen Raiserthums ober eines Rheinbunbes gefannt batte. Ausbrucklich wird ber Frieden von Luneville als ber lette bezeichnet; ber Zustand nach biesem Frieden, Die Zeit vor bem Reichsbeputationsbauptschluß bilbet so febr Die Boraussetzung für bie Rritit bes alten, für bie Borichlage gur Berftellung eines neuen Staats, baf eben bie nachfolgenben Ereigniffe es vorzugeweise gemejen fein werben, bie jeben Bebanten an bie Beröffentlichung bes Danuscripts vereiteln mußten. Gin in Folio niebergeschriebener Entwurf lagt beutlich ben gangen Umfang bes Planes überseben. Gine fpatere leberarbeitung in Quart bricht in ber Mitte ab.
- 7 (S. 71.) Die folgenden Mittheilungen mögen in Ergänzung der von R. (S. 236 ff.) gemachten dazu dienen, ebensowohl von der gründlichen Kunde wie von der körnigen Darstellungsweise der Schrift Zeugniß abzulegen, während sie gleichzeitig unsere Ansicht über die Absassingsweise des Ganzen bestätigen werden. Da wir noch später Gesegenheit nehmen, Einzelnes aus dem Ersten Abschnitt: "Begriff des Staats" wiederzugeben, so wählen wir sür jeht aus der diesem Abschnitt folgenden Charakteristik des deutschen Staates das Capitel:

Ueber bie Behr. und Finanzverfaffung Deutschlanbs.

— — "Bei ber Menge seiner Bewohner, ben friegerischen Talenten berselben, ber Bereitwilligkeit ihrer herren, beren Blut zu vergießen, bei seinem Reichthum an ben tobten so wie an ben lebendigen Ersorbernissen bes Krieges ift kein Land wehrloser, keines unsähiger, nicht zu erobern, nur sich zu

vertheibigen, als Deutschland. Richt einmal bie Bersuche ber Bertheibigung, bas blofte Streben ift bebeutenb ober ehrenvoll.

Die Rriegsmacht besteht befanntlich aus bem Militar ber größeren unb Meineren Stanbe. Bas bas Lettere betrifft, fo tonnen biefe Armeen, Beere, Truppencorps ober wie man fie nennen will, gewöhnlich nicht mehr als Boligei - und Barabe - Solbaten fein , nicht Rrieger, bie nichts Boberes fennen als ben Ruhm ihres heeres und Dienftes. Der militärische Geift, ber bas Berg jebes Kriegers eines großen Beeres bei bem Bort: unfre Armee bebt. biefer Stolz auf feinen Stand und Dienft, bie Seele eines Beeres, tann in ber Stabtwache einer Reichsftabt, ber Leibgarbe eines Abtes nicht gebeiben. Die Art von Achtung, welche ber Anblid ber Uniform großer Beere fur bas noch unbefannte Individuum erwedt, bas fie tragt, fann ber Uniform einer Reichsstadt nicht zu Theil werben. "Ich bin zwanzig, breißig Jahre in biesem Dienfte gewefen" in bem Munbe bes bravften Solbaten eines fleinen Reichs fandes bringt eine ganze andere Empfindung und Birtung mit fich, als in bem Munbe eines Offiziers eines großen heeres; benn bas Gelbfigefühl bes Mannes und bie Achtung Anderer bor ihm wachft mit ber Große bes Gangen, bem er angehört; er nimmt an bem Ruhme Theil, ben Jahrhunderte auf basfelbe gebauft baben.

Die Unbebeutenbeit ber vereinzelten fleinen Militarcorps burch ibre geringe Anzahl braucht burch Ungeschicklichteit und andere ungfinflige Ginrichtungen nicht noch vermehrt zu werben. Es muß fehr große Rachtbeile baben, bag beim Ausbruche eines Rrieges bie fleineren Stanbe erft ihre Solbaten werben . oft bie Offiziere jett erft anftellen, alfo ungelibte lente in's Relb fciden, bag ein Stand ben Trommler, ber anbre bie Trommel au fiefern bat n. f. w., bag wegen ber Menge von Stanben, bie Contingente aufammenichiden, Ungleichbeit in ben Baffen, bem Exercitium u. f. w., Unbefannticaft ber Gemeinen mit ben Offizieren ftattfinbet, bag jeber Stanb eigentlich felbft für bie Berproviantirung ju forgen bas Recht bat, alfo bie größte Unordnung im Dienft und eine hindernde Ueberladung an Civilpersonen und Troff, abgelehn von ben unnöthigen Roften, herricht. Rach ber rechtlichen Theorie geboren zu einem betachirten Biquet von zwanzig Mann verschiebener Stände eigentlich zwanzig eigene Proviantcommis, Bader n. f. w. Dag bie Reichsmatrifel etliche huntert Jahre alt ift, alfo bem jetigen Berbaltnift ber Größe und Macht ber Stanbe nicht mehr entspricht und also Ungufriebenbeit. Magen und ewige Rudftanbe veranlagt, bag in ihr Lanbichaften vortommen. beren geographische Lage nicht einmal mehr anszumitteln ift, und bunbert anbre Umftanbe find zu befannt, um nicht, wenn man fie anflihrt, langweifig au fein.

Wenn nun icon die Unbebeutenheit des Militärs der Meineren Stände baburch verichwindet, wenn fie sich versammeln und in eine Reichsarmee concresciren, so sehen die erwähnten und ungählige andre Rachtheile die Brauchbarkeit dieses heeres im Kriege unter alle Armeen des fibrigen Guropa's, die tillifiiche selbst nicht ausgenommen, und schon der Name einer Reichsarme

hatte sonst ein besonberes Unglitd. Wie ber Name anberer, auch frember Armeen ben Gebanken ber Tapferkeit und Furchtbarkeit erwedt, so heiterte eher dem Bebanken ber Tapferkeit und Furchtbarkeit erwedt, so heiterte eher dem Amme ber Reichsarmee, der in einer beutschen Gesellschaft ausgesprochen wird, jedes Gesicht auf, erweckte alle nach Stand und Gebühr witzigen Launen, und Jeder griff in den Beutel seiner Anekoten über sie, um etwas zum Besten zu geben. Und wenn die deutsche Nation sür ernsthaft und des Komischen unsähig gehalten wird, so vergist man die Farcen der Neichskriege, die mit aller möglichen äußern Ernsthaftigkeit, aber einer echten innern Lächerlichkeit aufgeführt werden. Während die Organisation der Neichsarmee mit allen ihren Folgen sich um nichts verbessert hat, hat das Gesühl des durch sie bewirkten Unglücks und der Schande Deutschlands die allgemeine Sucht, darüber zu spotten, vermindert; und nur dadurch, daß im setzen Kriege Manches in Ansehung derselben, 3. B. die Berpsseung rechts und constitutionswidrig gehalten worden ist, baben diese Trubben von einigem Nuben sein können.

Noch nachtheiliger als alle biefe Umftanbe ber Beschaffenheit eines Reichsbeeres ift es, bag eigentlich nie eines ausammengebracht wirb; und hierin zeigt fich am fichtbarften bie Auflösung Deutschlands in unabbangige Staaten. Nach ber Theorie ber Grundgesete murbe bie Reichsarmee ein furchtbares Beer fein konnen, aber bie Bragis, bies machtige Princip bes beutschen Staatsrechts, zeigt etwas gang Anbres. Wenn man nur zu oft eine ungebeure Menge beutscher Solbaten im Felbe fiebt, so verftebt es fich, baf fie nicht als Reichsarmee gur Bertheibigung Deutschlanbs, sonbern gur Berfleischung feiner Eingeweibe auf ben Beinen finb. Das, mas man beutiche Berfaffung nennt, vermag nicht nur nicht, solche Rriege zu verhüten, sondern macht fie vielmehr recht. und gesetmäßig. Defto unbeträchtlicher ift bie beutsche Armee, wenn fie jum Soute Deutschlands aufgeboten wird; benn wenn bie fünffachen Contingente von Branbenburg, Sachjen, Bannover, Bayern, Beffen für fich icon heere bilben und, vereinigt, eine furchtbare Armee find, und bie Ungeschicklichkeit ber bamit vereinigten kleineren Contingente verschwinden machen würben, fo find fie von etwas gang Anberem als ben Gefetsen Deutschlands abbangig, und ihre Mitwirfung ju feiner Bertbeibigung völlig fo unguverlaffig und zufällig, als bie Mitwirkung irgend einer fremben Dacht. Bei ben großen Contingenten, - bas öfterreichische nicht barunter begriffen, welches als Monarch anberer Ronigreiche ber Raifer wegen ber Schwäche und Unzuverlässigfeit bes pflichtigen Beeres weit über seine ftanbischen Obliegenheiten ju erboben, und Deutschland bie Anstrengungen und ben Umfang seiner anberweitigen Macht genießen zu laffen genothigt ift, - tann bas Reich weber auf ihre gesetymäßige Stärte gablen, noch barauf, bag fie überhaupt geftellt werben, noch bag nicht ber Stand, ber auch fein Contingent geftellt bat, mitten im Rriege, und in ben gefährlichsten Momenten für fich Neutralitate - und Friedensvertrage mit bem Reichsfeind eingeht, und bie angegriffenen Mitftanbe ihrer eigenen Schwäche und ber verwiffenben Uebermacht bes Feinbes preisgiebt. Ohngeachtet bas reichsgesetzliche Recht ber Stänbe, mit auswärtigen Mächten Blindniffe au foliegen und die Babl awischen

Fremben und Deutschland zu treffen, burch bie Clausel: insofern solche Bundnisse ben Pflichten gegen Kaiser und Reich nicht wiedersprechen, beschränkt ift,
so ist diese Clausel durch die Praxis als einen rechtlichen Hauptgrundsat der beutschen Gesetze zweideutig gemacht ober vielmehr eliminirt, und nicht blos die That, sondern ständrische Reichstagsvota können also dahin geben, daß ihnen ihre sonstigen Berbindungen nicht ersauben, an der Ausstellung eines Reichskontingents und an der Absührung der Beiträge zu dem Kriege Theil an nehmen.

Dies Burfidtreten bebeutenberer Stanbe von bem Antheil an ber allgemeinen Bertheibigung, versett andere in einen Buftand von Gulflofigleit, ber fie nothigt, ebenfalls fich ber Roth unt Gefahr, bamit aber auch ihren Berbflichtungen gegen bas Bange zu entrieben: es wurde burchaus unnaturlich fein, ju forbern, baß fie fich auf einen Sout verließen und ju einem Sout beitrugen, ber weltfundig nichts ichutt, und burch bas Recht, Bundniffe au ichließen, gesethlich und rechtlich verweigert wirb. Unter folden Um ftanben wird es nothwendig, daß die Schwächeren fich unter ben Schut folder machtigeren Mitfiante, bie mit bem Feinbe Freund find, begeben, und baburch gleichfalls bie allgemeine Daffe ber gemeinschaftlichen Gewalt verminbern; auf welche Beise alsbann jene machtigen Stanbe nicht nur baburch gewinnen, baf fie fich ibre Anftrengungen ersparen, soubern baf fie auch vom Reinbe fich Bortheile fur ihre Unthatigkeit verschaffen, und endlich, inbem fie bie allgemeine Daffe jugleich um ben Beitrag berjenigen, bie fie unter ibren Sont notbigen, fomachen, von biefen für ben geleifteteten Sout ebenfalls Ruten gieben.

Wenn benn auch wirklich mehrere große Contingente gusammengetreten find, fo fort bas Unftate ihrer Berbaltnife und bie Unguverläffigfeit ibres Beisammenbleibens bie gemeinschaftliche Birtfamteit; es findet über biefe Truppencorps nicht bie freie Disposition Statt, welche gur Sicherheit ber Ausführung eines Rriegsplans nothwendig, und ber Plan nicht nur eines Kelbzugs, sonbern einzelner Operationen erforbert zur That nicht sowohl Orbres als Regociationen. Es fann auch nicht feblen, baf nicht bie Berechnung eintritt, ob bas Contingent eines einzelnen Stanbes zuwiel gebraucht werbe, wie bei anberen Staatsverhaltniffen fonft Streit um ben erften Blat ber Befahr, und Unzufriedenheit über ben Nichtgebrauch ftattfand. Die Gifersucht ber verschiedenen Corps, bie fich als verschiedene Nationen angeben, bie Möglichteit, bag fie in ben fritischeften Momenten fich jurudziehen, alle biefe Umftanbe machen es nothwendig, baf ein auch ber Babl und bem militarischen Gebalt nach ansehnliches Reichsbeer burchaus feine verhaltnifmäßige Wirtung bervorbringen tann. Wenn bie friegerische Schwäche Deutschlands weber eine Folge von Feigheit ift, noch eine Folge ber militarischen Untauglichkeit und ber Unbefannticaft mit benjenigen Beididlichkeiten, bie in neueren Beiten ber Tapferfeit jum Siege nicht entfteben blirfen, und bei jeber Belegenheit bie Reichscontingente bie größten Beweise ihres Muthes und militarifcher Aufopferung geben, und fich bes alten Rriegsruhms ber Deutschen und ibrer Ahnen wilrbig erweisen, so ift es bie Anordnung des Ganzen und die allgemeine Ausschung, welche die Anstrengungen und Ausopferungen der einzelnen Menschen und Sorps fruchtlos verloren gehen lassen und einen Unsegen darauf legen, der, sie mögen sich auf's Beste bestreben, alle Wirkung und Folgen zu Grunde richtet, und sie einem Ackersmann gleichstellt, der das Meer besät ober ben Felsen umpflügen wollte! —

In bem gleichen Falle, in welchem sich bie beutsche Staatsgewalt mit ber Rriegsmacht befindet, befindet sie sich mit ben Finanzen, welche, nachbem die europäischen Staaten sich mehr ober weniger von ber Lehnsversassung entsernt haben, ein wesentlicher Theil ber Macht geworben sind, welche sich unmittelbar in ben händen ber oberften Staatsgewalt befinden muß.

Bu bem Extrem ber Finanzeinrichtung, nach welchem jebe Ausgabe, bie ein öffentliches Amt bis auf ben gemeinsten Dorfrichter, Safcher und weiter berab, ober irgent ein öffentliches, aber auf ein Dorf fich einschränkenbes Beblirfnif erbeischt, sowie jebe Art von Eintliuften, als Abgabe querft an bie oberfte Staatsgewalt hinauf und als Staatsausgabe wieber gurud bis in bie fleinsten Zweige bes öffentlichen Thuns, burch alle Mittelglieber von Gefeten, Decreten, Berrechnungen und Beamte, benen tein Collegium in irgend etwas ein bochfter Reffort ift, berabfliefit, - ju biefem Extrem bilbet bie beutsche Kinanglofiafeit bas anbre: bie groken Staatsgegenftanbe und Brobleme über bie gerechteste und am wenigsten tofispielige, feinen Stand bor bem anbern brudenbe Art ber Abgaben, Staatsichulben, Staatserebit, biefe und anbre Dinge, bie in andern Staaten ben Aufwand ber größten Talente erforbern und in welchen Fehler bie fürchterlichsten Folgen haben, - biefe Sorgen plagen Deutschland nicht. Es findet fich überhaupt weber die überfluffige Ginmischung bes Staats in jebe öffentlichen Roften, fonbern ein Dorf, eine Stabt, bie Bunft einer Stadt u. f. w. beforgt bie Finangfachen, bie nur fie angeben, felbft, unter ber allgemeinen Auflicht, aber nicht unter ben Befehlen bes Staats; noch aber auch findet eine Finanzeinrichtung, welche bie Staatsgewalt felbst betrafe, Statt. Die orbentlichen Finanzen Deutschlands schränken fich eigentlich allein auf bie Rammersteuern ein, welche von ben Ständen zur Erhaltung bes Rammergerichts entrichtet werben; fie find bemnach febr einfach, und fein Bitt ift erforberlich, fie ju birigiren. Die regelmäßigen Roften bes anbern oberften Reichsgerichts werben ohnehin vom Raifer getragen; es ift in neueren Zeiten ber Anfang gemacht worben, burch Berfleigerung von beimgefallenen Reichsleben einen Fond biezu zu gründen. Selbst wegen jener einzigen Finanzeinrichtung, ber Ram. merzieler, erheben fich häufige Rlagen, bag fie ichlecht bezahlt werben; und mertwürdig jur Charafterifirung ber bentiden Berfaffung ift ber Grund. aus welchem Brandenburg die Erböhung berfelben, bie bor mehreren Jahren berabschiebet murbe, nicht bezahlt; weil es nämlich zweiselhaft ift, ob in folden Dingen, als allgemeine Beitrage ju ben Staatsbeburfniffen, bie Majoritat ber Stimmen für ben Einzelnen verbinblich ift; wo bies zweifelhaft ift, ba fehlt basienige, mas allein einen Staat ausmacht, Ginheit beffelben in Beziehung auf bie Staatsgewalt.

Rach bem Grunbigt ber Lebnsverfaffung werten bie Contingente von ben Stänben felbft bezahlt und mit allem Rothwentigen verfeben; es ift ichen oben erinnert worben, bag bas bringenbe Beburfniß im letten Rriege mehrere Stanbe veranlagt bat, bie Andubung bes Mechts bes letten Bunttes aufm geben, und ten vortheilhaften Answeg einer Brivatubereinfunft wegen gemein-Schaftlicher Berpflegung mit bem Reichsoberhaupte an treffen, fowie auch fleinere Stände von bem Rechte, felbft ihre Colbaten in's Felt ju ftellen, biebmal feinen Gebrauch machten und mit größeren Ständen fich tabin abfanden, bag biefe für Aufftellung bes ben fleineren Ständen obliegenten Comtingents forgten. Ran fiebt, bag, wenn bierin eine Dammerung ju einer Berwanblung ber burch bie Stanbe zu beforgenben Stellung ber Contingent und Lieferung ihrer Beburfuiffe in Gelbbeitrage an ben gemeinschaftlichen Mittelpunft, ber alsbann bas zu Leiftenbe übernimmt und es anorbuet, und bas Beginnen eines llebergangs ber vereinzelten und gewiffermaßen verforlichen Leiftungen in eine echte Staatseinrichtung in Beziehung auf bem Rrieg und bie Kinangen und ber Uebertragung ber Lettern an bas Oberhaupt, wobnrch ber Begriff eines Staats allein fich realifirt, lage, bies gange Berbaltnift theils unbebentenbe Stanbe betroffen, theils eine Sache bes vorübergebenben Zufalls gewesen ift.

Bas bie Roften betrifft, bie an benjenigen Seiten eines mobernen Brieges, welche burch bie Stellung von Solbaten nicht befriedigt werben, unter ber Benennung von Römermonaten aufammengeschoffen werben follen, fo bat es ebenbiejelbe Bewandtnif wie mit ber Stellung ber Contingente. Rach ben Rechnungen biefer, bes beutschen Reichs-Rriegs-Operations-Raffen-Gelber bat es fich gezeigt, bag etwa bie Halfte besjenigen, was beschloffen worben ift, einging. In ben letten Monaten bes Rriegs vor Eröffnung bes Raftatter Congreffes gaben bie öffentlichen Befanntmachungen ber baaren Raffenbeftanbe bie gangen Summen von 300 und 400 Gulben an, und wenn in anderen Staaten ber Beftanb ber oberften Rriegstaffe, befonbers wenn er fo gering fein follte, eben nicht öffentlich befannt gemacht wirb, fo bat bieje Befanntmachung bei'm bentichen Reiche auf bie feinblichen Rriegs. und Friebens operationen gegen bie Reichsoperation weiter feinen Ginflug. Die Grundjane, die bierin berrichen, dan die Beichluffe ber Majorität für die Minorität feine verbindenbe Rraft baben, bag fich wegen anberweitiger Berbindungen in die von ber Majorität beschloffenen Ausschreibungen von Romermonaten nicht eingelaffen werben tonne, find biefelben, bie in Rudficht auf bie fas bijden Bflichten wegen ber Rriegemacht gelten.

Benn es ehemals in Rückficht auf die Finanzen eine Art von Staatsmacht in den Reichstöllen, Abgaben der Reichsflädte und bergleichen gab, is waren jene Zeiten doch so durchans von der Idee eines Staats und dem Begriff eines Allgemeinen entfernt, daß diese Einkfünfte als volldommnes Brivateigenthum des Kaifers betrachtet wurden, und der Raifer die Einkfünfte verlaufen, was aber ganz unbegreistich, die Stände sie kaufen, oder zu einem, in der Folge unablöslich gemachten Pfande machen kounten, sowie auch unmittelbare Staatsgewalt gekauft ober jum Pfanbe genommen wurde — ba sich benn ein fiarlerer Zug von Barbarei eines Bolls, bas einen Staat bilbet, nicht auftreiben läßt.

Es ift jeboch nicht zu leugnen, bag bas Beburfniß, Finangen für Deutschland zu erschaffen, von Beit zu Beit gefühlt, und Borschläge gemacht worben find, Gelbquellen für bas Reich als einen Staat ju gründen. Beil jugleich bie Stanbe nicht gesonnen sein tonnten, biefe Belbmacht burch Befete gu Beiträgen zu bewerkstelligen, indem bamit etwas ber Ginrichtung, wie fie in einem Staate ift, Aehnliches ju Stanbe gefommen mare, fo mußte Beibes vereinigt werben: einen bleibenben font für ben Staat ju finden, und bie Stänbe weber zu beschweren, noch auf irgent eine Beise zu verbinden. Beil ber Umftanb, bag bie Stanbe weber beschwert noch verbunden wurben, ber bervorftechenbste, es also mit bem Gangen weniger Ernft, als ein frommer Wunsch war, mit welcher Art von Wünschen bie wahre, inwendig liegenbe Gleichgültigkeit für ben Gegenstand, bem ber Wunsch gilt, und wenigstens ber fefte Entschluß, fich es nichts toften au laffen, binter eine gang besonbers patriotisch fich anftellenbe Weise und Miene verborgen ju werben pflegt, so ift nicht zu zweifeln, bag, wenn bas Reich mit einer Finanzeinrichtung gerabe fich beschäftigte, in einer Gesellschaft von ehrlichen Reicheburgern berjenige, ber ben Bunich vorbrächte, baf ein Golbberg in Deutschland aufwachsen und jeber Ducaten, ber aus ibm geprägt und, bas erfte Mal ausgegeben, nicht für's Reich verwendet würde, fogleich als Waffer verlaufen follte, ein folcher Bunichenber für ben größten beutschen Batrioten, ber je eriftirt babe, angefeben würbe, weil fie im erften Momente bas Gefühl, auf folche Art nichts bezahlen zu muffen, bor ber Befinnung baben wurben, bag burch einen folden Bunich tein Bfennig in die Reichstaffe tommen und wenn die Bestimmung wirklich eintrate, fle boch nichts Anbers ausgesprochen finben tonnten, als was fie felbft, ungeachtet ihrer Worte, wollten.

Siervon abgesehen, so baben altere Reichstage fur bas Bedurfnig eines folden Konds feine folde ibealen, blos eingebilbeten Quellen, fonbern, ohne bak boch irgend ein Stand von bem Seinigen etwas aufzuopfern batte, wirfliche. eriffirende ganber, eigentliche Realitäten, jur Beffreitung reichbangelegenheitlicher Untoften, wie jene Jager einen reellen, feinen eingebilbeten Baren gur Bezahlung ihrer Beche, bestimmt. Es ift vor mehreren bunbert Jahren ein Befet gemacht worben, bag jur Errichtung eines Reichsfonds alle biejenigen Länder bestimmt werben follten, welche in frember Rationen Banbe gerathen find, wenn fie bas beutsche Reich wieber an fich bringt; und in ben Rriegen felbft, in welchen also bie Belegenheit vorhanden war, baf bas beutsche Reich fie wieber an fich brachte, bat es fich immer fo einzurichten gewußt, baf es noch mehr verloren, alfo ben Reichsfond vergrößert bat. Somit muß auch ber Berluft bes linten Rheinufers von einer trofflicheren Seite angefeben werben, nämlich als ein Weg ber Möglichkeit ber Grundung eines Reichsfonbs. Wenn folde an ihrer Beit gründliche Gebanten - und man tann ficher fein, bag wenn noch jett einem beutschen Staatsrechtslehrer won bem

unseligen Mangel ber Finanzen gesprochen wurde, er die Bollommenheit auch bieser Seite ber beutschen Reichsversassung mit dem aufgezeigten Wege vindiciren würde — noch fähig wären, daß der in solchen Hoffnungen sanguinische beutsche Charafter bei dem jetigen politischen Zustande Europa's und Deutschlands auf sie eine Hoffnung setzen könnte, so können sie doch bei der Erwägung, ob Deutschland die Art von Macht, die in unsere Zeiten zum Weien eines Staats gehört, eine Geldmacht in der That und in jetiger Zeit, in welcher wir sprechen, besitze, nicht gerechnet werden.

Sonst gab es eine besondere Art, wenn nicht in einem auswärtigen Rriege, sondern in einem gegen einen rebellischen und geächteten Stand ein anderer Stand silt den Staat Kosten hatte, diese allgemeine Ausgabe zu tragen, und den letztern zu entschäberen. Wenn nämlich Executionen von Achtserstärungen und andern reichsgerichtlichen Bescheiden, was nicht immer den Fall war, wirklich in Gang gebracht wurden, so sielen die Kosten der unterliegenden Partei, wenn sie nämlich nicht blos im Recht, sondern auch im Krieg unterlag, zur Last; das Reichserecntionsheer des siebenjährigen Krieges erhielt sir seine Mühe keinen Schadenersat; jene Art, die Executionskosten bezahlt zu machen, war in älteren Zeiten ein mächtiger Sporn, eine Achtserstärung zuweilen wirklich zu exequiren, indem der exequirende Theils dehe weiteres Recht und sonst nähere Rechnung die Länder des exequiren Theils behielt; wie die Schweizer in den Besit des größten Theils der alten Habsburgischen Stammbesitzungen, Bayern in den Besit von Donauwörth u. s. w. kam.

Eine Menge, die burch biese Ausschlung ber Kriegsmacht und Mangel ber Finanzen feine Staatsgewalt zu bilben gewust hat, ist unvermögend, seine Unabhängigleit gegen auswärtige Keinde zu vertheibigen u. s. w."

- \* (S. 79.) Es ift basjenige, welches R. S. 88 90 bis auf einen Schlufiat vollftändig bat abbruden laffen.
- ° (S. 83.) Der Zustand bes betreffenden Manuscripts läßt hierüber teinen Zweisel. Die Hauptmasse nämlich des diesen Gegenstand behandelnden Manuscripts, aus einer großen Reihe sortlausend chisfrirter Bogen bestehend, ist durch eine Randbemertung von Hegel's eigner Hand (auf Bogen t sindet sich das Datum: 29. April 96) als eine Ausarbeitung aus der Schweizger Periode bezeichnet. Hierzu tritt aber eine Anzahl anders chisfrirter Bogen, welche auf die früheren in der Art verweisen, daß man sieht, die alte Arbeit sollte benutzt, aber zugleich vervollständigt und neu redigirt werden. Gleich der erste dieser neuen Bogen, die Einseitung enthaltend und mit al. bezeichnet, trägt oben am Rande das Datum: 24. Septbr. 1800. Diese neue Einseitung ist es, welche R. unter der Ueberschrift: Begriff der Positivität der Religion, 1800, im Anhang seines Buches S. 532 ff. ziemlich vollständig mitgetheilt hat.
- 1 (S. 86.) Das im Text charakterisite Fragment sindet sich nur unvollständig bei R. S. 94 ff. Meine Darstellung geht auf das vollständige Originalmanuscript zurück.

- 11 (S. 88.) S. St. S. 142 ff.
- 12 (S. 90.) In bem icon oben angezogenen Fragment über ben Begriff ber Religion, R. S. 98. 99.

#### Bunfte Dorlefung.

- 1 (S. 93.) R. S. 102 ff. Die Gründe, weshalb ich das Spftem ber Sittlichkeit später setze, werden im Folgenden entwickelt werden. Auch hier übrigens beruht meine Darstellung auf dem Originalmanuscript, bestehend aus 102 Bogen in 4 to, von denen jedoch die drei ersten und der siebente Cinv sehlen.
- 2 (S. 101.) In bem mehrangezogenen Fragment bei R. S. 95; bas Citat nach bem Wortlant bes Manuscripts.
- 3 (S. 111.) Bielleicht bat es für ben Einen ober Anberen ein Intereffe, biefen alteften Berfuch Begel's, bie Urtheilsformen bialettifch ju bebanbeln, naber tennen ju lernen. Folgenbermaagen leitet Begel biefe Dialettit ein: "Das im Urtheil Berbunbene, bas Subject und Prabicat, jenes bas Besonbere, biefes bas Allgemeine, wibersprechen fich burch ibren Gegensat an ibnen felbft und burch bie entgegengesette Subsumtion, welche fie gegeneinanber ausliben; jebes ift für fich, und jebes bezieht fich in feinem Fürfichsein auf bas anbre, und fett gegenseitig baffelbe als ein aufgebobenes. Gins ebenfoaut als bas anbre muß fich barftellen als biefe Ibealität in bem anbern febend. Wie fie im Begriffe bes Urtheils fich auf einander begieben. ift bas mibersprechenbe Rurfichsein eines jeben gesett: jebes ift aber nur für fich. inbem bas anbre nicht für fich ift; wie fie im Urtheile finb, ift jebes für fich: bas Rurfichsein bes einen muß also bas anbre ju etwas Anberm machen. ale es unmittelbar im Urtheil gefett ift; biefe Gelbfterhaltung burch Bezwingung bes andern unter fich ift baber unmittelbar bas Anberswerben biefes anbern; aber ebenso jugleich muß bie Ratur bes Urtheils fich in biefer Beränderung geltend machen und bas Andersfein augleich aufbeben. Es ift also ber Weg Reflerion biefes anbern in fich. Die Realifirung ber Glieber bes Urtheils ift auf biefe Beije eine geboppelte, und beibe ausammen vollenben bie Realisirung bes Urtheils, bas in biefer feiner Totalität felbft ein Anberes geworben ift; inbem bie bem Urtheile wesentliche Bestimmtheit ber Blieber burch ibre Reflexionen fich felbst fich aufgehoben bat, und vielmehr bie leere Begiebung fich erfüllt." Demgemäß behandelt nun bie weitere Darftellung 1) bas Fürsichsein bes Prabicats und bie Reflexion bes Subjects in fich felbst, und 2) bas Fürsichsein bes Subjects und bie Realifirung bes Brabicats. Erfteres führt junachft auf bas allgemeine Urtheil. Allein bie Allgemeinheit bes Subjects bebt bas Subsumiren bes Brabicats auf; bamit biefes fei, muß jene Allgemeinheit eingeschränkt werben und an fich bies Gubjumirtwerben ausbruden. Dies geschiebt im particularen Urtheil. Aber bas particulare Urtheil bort in ber That auf, ein Urtheil ju fein; es ift burchaus nur ein problematisches Urtheil; einige A ift ein völlig Unbestimm.

tes, und bie Beziehung bes B auf A ebenbeshalb eine gleichfalls gang unbeftimmte, ebensogut positive als negative. Rur bie Forberung ber Ginfchranfung ift vorbanden, bas particulare Urtheil fagt nur aus: B foll nicht bas A als Allgemeines subsumiren. Dies bloke Sollen nun bes barticulären Urtheils bebt fich auf, und fein Broblematifches bestimmt fich im fingulären Urtheil. In biesem inbeg ift bie Beziehung bes Subjects auf bas Brabicat in ber That aufgehoben: es ift nicht mehr, wie es, um eine folche Beziehung auszubruden, mußte, ein Befonderes. Die mabre Bereinigung ber Allgemeinheit und Einzelheit (bie Particularität mar eine blos geforberte) besteht barin, bag bie Gingelbeit gefett fei, aber als eine aufgebobene, als eine blos mögliche. Dies ift ber Fall im bypothetischen Urtheil. In biefem Urtheil jedoch ift bas Prabicat nicht als bie Substanz und Nothwendigkeit gefett, beren Accibens bas Subject mare; beibe find amar bezogen, aber nur als getrennte. Das hypothetische Urtheil erscheint somit als eine Forberung ber Nothwendigkeit. In bem Kürfichsein bes Subjects, bas fich regliffet bat. und bem bes Brabicats, ju beffen Erhaltung bies geschah, ift an ihnen selbst nicht ein Positives ber Ibeutität ausgebriicht. Die Glieber find als ibeelle gesett; fie "find bas Schwantenbe, Unftate, und es ift bie Mitte, bie ibre ausgebrückte Nothwendigkeit, ihre gefette Ibentität mare, geforbert; biefe Forberung ift bas Lette ber Realiftrung bes Subjects; fie tann nur burch bas Realisiren bes Prabicats, bes Allgemeinen, erfüllt werben." Damit nun wendet fich die Darftellung 2, ju bem "Fürfichsein bes Subjects und Realifirung bes Brabicats." Der nachfte Ausbrud bierfür ift bas negative Urtheil. Diefes wird burch feine eigne Natur jum unenblichen Urtheil, und bie Wahrheit von biesem endlich ift bas bisjunctive. Es ift bas Gegen. bilb zu bem hypothetischen. Wie in biesem bas Subject, so ift in ibm bas Bradicat zu feiner Totalität gelangt, bas bier als in fich reflectirte Bestimmtbeit entwickelt ift. Durch biefe Totalität bes Brabicats bat fich bas Subject mabrhaft erhalten, und burch bie beiben entgegengesetten Subjumtionen, bes Subjects unter bas Brabicat, bes Prabicats unter bas Subject bat fich nunmehr bas Urtheil vollenbet. Zugleich jeboch fällt bie geboppelte Subsumtion auseinander: Die mahrhafte Realifirung bes Subjects und Prabicats ift felbft eine schlechte Realisirung bes Urtheils, es ift aus feiner Berboppelung nicht in fich zurudgekehrt, bas bypothetische sowohl wie bas bisjunctive Urtheil find problematifch - bas Urtheil treibt fich fort jum Schluffe.

- 4 (S. 121.) Wie R. S. 115. 116. mit Recht bemerkt.
- 5 (S. 123.) Bie es icheint benn ber betreffenbe Brief finbet fich nicht in ber Reihe ber noch erhaltenen.

#### Senfte Dorlefung.

1 (S. 138.) Auf Kant's Kritit ber Urtheilstraft verweist Schelling ausbrildlich in bem Briefe an Fichte vom 3. October 1801, Fichte's und Schel-

ling's philosophischer Briefwechsel, herausgegeben von J. S. Fichte und R. Fr. A. Schelling (Stuttgart und Augsburg 1856.), S. 94.

3 (G. 141.) Bgl. meine Schrift: Bilbelm von humbolbt, G. 111 ff.

## Siebente Dorlefung.

- 1 (S. 144.) Ein von Schelling aboptirter Ausbruck Fichte's in bem Brief an letztern, 3. Octbr. 1801 a. a. D. S. 103.
- 2 (S. 145.) Den besten Beweis bafilr liefert jetzt ber Fichte-Schelling's sche Briefwechsel.
  - 3 (Ebenbaf.) Bgl. Briefw. mit Fichte, S. 98.
- 4 (S. 151.) Rritifches Journal ber Philosophie von Schelling und Begel, 1. Bb. 1. St. S. 120 Anmert.
  - (S. 152.) Wieberabgebruckt in ben Werken Bb. I, S. 155 ff.
- (S. 153.) Schelling beruft sich auf die Hegel'iche Schrift als auf ein "Buch von einem sehr vorzüglichen Kopf" in dem mehrangezogenen Briefe an Fichte, a. a. D. S. 107. Erft in diesem Briefe, also nach der Lectüre der Hegel'ichen Schrift, entwickelt Schelling seine Differenz von Fichte umftändlich, mit Alarbeit und Entschiedenbeit.
  - 7 (S. 154.) Wiederabgebruckt in ben Werken Bb. XVI, S. 1 ff.
- 8 (S. 156.) Bgl. Dichelet, Schelling und Begel, ober Beweis ber Aechtheit ber Abhandlung u. f. w. (Berlin 1889), berfelbe in ber Borrebe gur zweiten Auflage ber Begelichen Abhandlungen (Bb. I. ber Werte) und Rosentrang, Borlefungen über Schelling (Dangig 1843). Einen Theil ber Michelet - Rosentraug'iden Argumente für bie Begel'iche Autoricaft bat icon Erbmann, Die Entwickelung ber beutschen Speculation feit Rant, 2. Theil (Leipzig 1853) S. 693 entfraftet. Ich will nur auf bas Halsbredenbe ber Annahme von Rosenfrang aufmertfam machen, wonach bie unverfenubar Schelling'ichen Wenbungen in bem Auffate Interpolationen bes Letteren fein follen! Wenn Rofenfrang, abgeseben von ben auf biefe Beise beseitigten Stellen, bie Begel'iche Farbung bes Bangen "evibent" finbet, fo finbe ich umgefehrt bie Schelling'iche Farbung evibent. hierilber nun freilich, als über eine Sache bes individuellen Gefühls, wird fich fower auf's Reine fommen laffen. Um fo gewiffenhafter follte man jeboch in benjenigen Buntten fein, bie ben objectiven Thatbeffand betreffen. Begel, fagt Rofenfrang, habe bie fubbeutich provincielle Sprechweise, es für baffelbe ju fagen, noch beibehalten; fo finde es fich in bem in Rebe ftebenben Auffat, es finde fich bagegen nirgende bei Schelling. Man fann es, bas ift bie Bahrheit, ehr häufig bei biefem finben; man vergleiche - um ben Auffat über bie philosophische Conftruction (Krit. Journal I, 3 S. 56, 3. 4 v. u.) aus bem Spiele zu laffen - Reue Zeitschr. für specul. Phys. I, 2 S. 40, 3. 14 v. o., S. 62. 3. 9 v. o., S. 130. 3. 4 v. u. u. f. w. - Es ftebt zu erwarten, ob bei Gelegenheit ber herausgabe von Schelling's Werten eine neue Auftsärung liber die streitige Autorschaft wird gewonnen werben konnen.

١

## Achte borlefung.

- 1 (S. 159.) Dahin ift bie Angabe von R., S. 103 zu berichtigen.
- 2 (S. 163.) Bgl. oben, Borlejung III, S. 54.
- 3 (S. 164.) Als Theile biefer Borlefungen nämlich verrathen sich sehimmt die Bogen, benen die Mittheilungen von R. S. 133 ff. entlehnt sind, und R. selbst hat sie so aufgefaßt.
- 4 (S. 169.) Möge hier nachträglich (vgl. Anmerk. 7 zu Borlefung IV) noch ein Theil ber Auseinandersetzungen Hegel's über ben Begriff bes Staats in seiner "Kritik der Berfassung Deutschlands" eine Stelle finden! Um den Zusammenhang nicht zu unterbrechen, lasse ich den Text auch da sortlausen, wo ich auf die rhapsobischen Mittheilungen bei R., S. 241 ff. verweisen könnte.
- — "Daß eine Menge einen Staat bilbe, bazu ist nothwendig, baß fie eine gemeinsame Behr- und Staatsgewalt bilbe; bie Art aber, wie bie bieraus fliegenben besondren Birtungen und Seiten ber Bereinigung vorbanben find, ober bie besonbre Berfaffung ift bafür, bag eine Denge eine Gewalt bilbe, gleichgültig. Bas ju biefer besonbern Art und Beife gebort, tann überhaupt auf eine bochft mannigfaltige Beife vorhanden fein, und in einem bestimmten Staate felbft eine vollige Regellofigfeit und Ungleichmäßigfeit bierliber ftattfinden, und wir muffen in ber Betrachtung Beibes von einanber trennen, basjenige, mas nothwenbig ift: bag eine Menge ein Staat und eine gemeinschaftliche Bewalt fei, und basjenige, mas nur eine besonbere Mobification biefer Gewalt ift und nicht in bie Sphare bes Rothwenbigen, fonbern filr ben Begriff in bie Sphare bes mehr ober weniger Beffern, für bie Wirklichfeit aber in bie Sphare bes Bufalls und ber Willfur gebort. Diese Unterscheidung bat eine febr wichtige Seite für bie Rube ber Staaten, bie Sicherheit ber Regierungen und bie Freiheit ber Bolter; benn wenn von bem Einzelnen bie allgemeine Staatsgewalt nur basjenige forbert, mas für fie nothwendig ift, und bie Anstalten, bag bies Rothwendige ihr geleiftet werte, barauf einschränft, fo tann fie im Uebrigen bie lebenbige Freiheit und ben eignen Willen ber Burger gewähren und ihm noch einen großen Spielraum laffen, sowie bie Staatsgewalt, welche in ber Regierung als einem nothwendigen Mittelpunkt concentrirt ift, bon ben Gingelnen, bie in ber Beripherie find, um basjenige, was fie als nothwendig fordert, und beffen Unentbebrlichfeit für's Bange Jeber einsehen tann, um so weniger icheel angeseben wirb, und nicht in die Gefahr fommt, bag, wenn bas Rothwendige und bas Billfürlichere mit gleicher Strenge geforbert wirb, bie Bürger ebenfalls Beibes mit einander vermengen, gegen bas Eine wie gegen bas Andere gleich ungebulbig werben und ben Staat von Seiten feiner Rothwendigkeit in Gefahr bringen.

Bu bemjenigen Theile ber Wirklichfeit eines Staats, welcher bem Zufall angehört, muß bie Art und Beise gerechnet werben, wie die gesammte Staatsgewalt in einem obersten Bereinigungspuntte existirt. Ob bas Gewalthabenbe Einer ober Mehrere, ob bieser Eine ober bie Rehreren zu bieser Dajestät

٤٤

geboren ober gewählt werben, ift für bas einzig Nothwendige, daß eine Menge einen Staat ausmache, gleichgültig. Ebenso gleichgültig als unter ben einzelnen, ber allgemeinen Staatsgewalt Unterworfenen Gleichförmigkeit ober Ungleichförmigkeit ber bürgerlichen Rechte. Bon der Ungleichheit der Natur, der Talente und der Energie der Seele, welche Ungleichheit noch einen mächtigeren Unterschied hervordringt, als die Ungleichheit der bürgerlichen Berhältniffe, ift ohnehin nicht die Rede. Daß ein Staat unter seinen Unterthanen Leibeigne, Bürger, freie Ebelseute und Fürsten, die selbst wieder Unterthanen haben, zähle, und die Berhältniffe bieser besondern Stände selbst als besondere politische Glieder wieder nicht rein, sondern in unendlichen Modificationen existiren, hindert eine Menge ebensowenig daran, eine Staatsgewalt zu bilden, als daß die besonderen geographischen Glieder Provinzen von verschiedenen Beziehungen auf das innere Staatsrecht ausmachen.

In Rücksicht auf eigentliche bürgerliche Gesetze und die Gerechtigkeitespflege würde weber die Gleichheit der Gesetze und des Rechtsganges Europa zu Einem Staate machen, sowenig als die Gleichheit der Gewichte, Maße und des Geldes, noch bebt ihre Berschiedenheit die Einheit eines Staats auf. Wenn es nicht schon im Begriffe des Staats läge, daß die näheren Bestimmungen der Rechtsverhältnisse über das Eigenthum Einzelner gegen Einzelne ihn als Staatsgewalt nicht berühren, welche Letztere vielmehr nur das Berhältnis des Eigenthums zu sich zu bestimmen hat, — so könnte uns das Beihpiel sast aller europäischen Staaten es lehren, unter welchen die mächtigsten der wahrhaften Staaten durchaus ungleichförmige Gesetze haben. Frankreich hatte vor der Revolution eine solche Mannigsaltigkeit von Gesetzen, daß außer dem römischen Rechte, das in vielen Provinzen galt, in andern burgundisches, britanisches u. s. w. herrschte, und sast jede Provinz, ja sast jede Stadt ein besonderes berkömmliches Gesetz hatte, und ein französischer Schriftseller mit Wahrheit sagte, daß, wer durch Frankreich reise, ebenso oft die Gesetze als die Postpferde wechsse.

Richt weniger liegt ber Umstand außer bem Begriffe bes Staats, von welcher besondern Macht oder nach welchem Berhältnisse des Antheils der verschiedenen Stände oder der Staatsblirger überhaupt die Gesetze gegeben werden; ebenso der Charakter der Gerichtshöse, od er in den verschiedenen Instanzen der Rechtspstege, in Beziehung auf die Mitglieder ein ererbter, oder von der odersten Gewalt ausgehender, oder von den Bürgern nach ihrem freien Zutrauen, oder den Gerichtshösen selbst ertheilter ist, welchen Umsang der Sprengel eines bestimmten Gerichts hat, und ob er nach dem Zusalsschich bestimmt hat, ob eine gemeinschaftliche oberste Instanz sur den ganzen Staat vorhanden ist u. s. w.

Gleich unabhängig vom Staat ist und ebenso ungleichsörmig kann die Form der Berwaltung überhaupt sein, die Einrichtungen der Magistrate, die Rechte der Städte und Stände u. s. w., — alle diese Umftände sind nur restativ wichtig für den Staat, und für sein wahres Wesen ist die Form ihrer Organisation gleichgültig.

Die Ungleichheit ber Abgaben ber verschiebenen Rlassen, nach ihrem ma-

i,

teriellen Werthe, noch mehr aber bie Ungleichheit ber ibeellen Seite, nämlich ber Rechte und Pflichten bierin und ihres Ursprungs findet fich in allen europaifchen Staaten. So wenig bie burch Ungleichheit bes Reichthums entspringenbe Ungleichheit ber Beitrage ju ben Staatsausgaben ben Staat binbert - bie neueren Staaten beruhen vielmehr barauf -, ebenfowenig afficirt ibn bie Unaleichbeit, nach welcher bie verschiebenen Stanbe bes Abels, ber Beiftlichfeit, bes Burger . und Bauerftantes beitragen. - - Anbre Bufälligkeiten, ob bie verschiedenen geographischen Theile eines Staats verschieden beschwert finb, welche Bermanblungen und untergerordneten Spfteme bie Abgaben burchlaufen. ob auf einem und ebenbemfelben Ader eine Stadt bie Grundfteuer, ein Brivatmann ben Bobengins, eine Abtei ben Behnten, ber Ebelmann Jagbgerechtigfeit, die Gemeine bas hutungerecht u. f. w. habe, und bie verschiebenen Stänbe und Rorper aller Art in Rudficht auf Abgaben eigene Berhaltniffe bilben, - alle folche Bufalligfeiten bleiben außer bem Begriff ber Staatsgewalt, welcher als Mittelpunkt nur bie bestimmte Quantitat nothwendig, und bas ungleichartige Zusammenströmen in Ruchsicht auf seinen Ursprung gleichgültig ift. — — —

In unsern Zeiten mag unter ben Gliebern eines Staats ein ebenso lofer ober gar tein Busammenbang ftattfinben in Rudfict auf Sitten. Bisbung und Sprache, und bie Ibentität berfelben, biefer ehemalige Grundpfeiler ber Berbinbung eines Bolte, ift jett zu ben Bufälligfeiten zu gablen, beren Beichaffenheit eine Menge nicht hinbert, eine Staatsgewalt auszumachen. Rom ober Athen und auch jeber anbere fleine Staat fonnte nicht besteben, wenn bie vielen Sprachen, die im ruffifchen Reiche gangbar find, in feinem Umfreis gesbrochen murben; ebensowenig wenn unter feinen Burgern bie Gitten fo verschieben maren, als fie in jenem Reiche, als fie und bie Bilbung es icon in jeber Sauptstadt eines großen Landes find. Die Berichiebenbeit ber Sprache, ber Dialette, welche lettere bie Trennung jugleich noch gereigter macht, ale bie gangliche Unverftanblichfeit, bie Berichiebenbeit ber Sitten und ber Bilbung in ben getrennten Stänben, welche bie Menfchen faft nur an ber äußern Bestalt fich tenntlich macht, folche beterogene und jugleich machtigfte Elemente vermag, wie im großgeworbenen romifchen Reiche bie liberwiegenbe Schwere ber Bewalt, fo in ben mobernen Staaten Beift und Runft ber Staatsorganisationen ju überwältigen und gusammenzuhalten, fo bag Ungleichbeit ber Bilbung und ber Sitten ein nothwendiges Brobnet, sowie eine nothwendige Bedingung werben, daß bie mobernen Staaten befieben.

Daß in der Religion, in demjenigen, worin sich das innerste Sein der Menschen ausspricht, damit sie, wenn auch alle andern äußern und zerstrenten Dinge gleichglitig sein können, sich doch als in einem festen Mittelpuntte erkennen und hierdurch erst über die Ungleichheit und Bandelbarkeit der obigen Berhältnisse und Zustände Zutrauen zu einander zu haben und einer des andern sicher zu sein vermöge —, daß hierin wenigstens Identität sei, ist ebenfalls in neuern Staaten entbehrlich ersunden worden. Selbst in dem frostigeren Europa ist die Einheit der Religion sonst immer die Grundbedingung eines Staats gewesen; man hat von gar nichts Anderm gewonst, und

obne biefes erfte Ginsfein fein anbres Ginsfein ober Bertrauen möglich gefunben; ju Beiten ift bies Band felbst fo energisch geworben, baf es Boller, bie fich fonft fremb und in Nationalfeinbicaft waren, mehrmals plötlich in Einen Staat verwandelte, nicht blos als eine beilige Bemeine ber Chriftenheit, noch als eine ihre Interessen und um berfelben willen ihre Wirtsamfeit verbinbenbe Coalition, fonbern als eine weltliche Macht, als Staat, ber bann bas Baterland feines ewigen und zeitlichen Lebens im Kriege über bas Morgenland als Ein Bolt und Beer erobert bat. Allein fo wenig vorber und nach. ber bei ber Absonberung in Bolfer bie Gleichbeit ber Religionen bie Rriege binberte und fie in Einen Staat band, fo wenig reift in unsern Zeiten bie Ungleichbeit ber Religion einen Staat auseinander. Die Staatsgewalt bat als reines Staatsrecht fich von ber religiofen Gewalt und ihrem Rechte ju fonbern, und für fich Beftand genug ju erhalten, und fich fo einzurichten gewußt, daß fie ber Rirche nicht bedarf, und hat fie wieber in ben Buftand ber Trennung von fich gefett, ben fie, in ihrem Urfprunge, von bem romifchen Staate batte.

Nach ben Staatstheorien freilich, welche in unsern Zeiten theils von feinwollenben Bbilofopben und Menscheitrechtelebrern aufgestellt, theils in ungebeuren politischen Experimenten realisirt worben find, wird nur bas Allerwichtigste, Sprache, Bilbung, Sitten und Religion ausgenommen, - bas übrige Alles, mas wir von bem nothwenbigen Begriff ber Staatsgewalt ausgeichloffen baben, ber unmittelbaren Thatigfeit ber bochften Staatsgewalt unterworfen, fo bag es von ibr bestimmt, bag alle biefe Seiten bis auf ihre tleinsten Kaben binaus von ihr angezogen werben. Daß bie bochfte Staatsgewalt die oberfte Aufficht über bie angeführten Seiten ber innern Berbaltniffe eines Bolts und ihrer nach Bufall und alter Billfilr bestimmten Organisationen üben muffe, baf biese bie Saupttbatigfeit bes Staats nicht binbern burfen, sonbern lettere vor allen Dingen fich fichern, und zu biefem 3mede bie untergeordneten Spfteme von Rechten und Privilegien nicht zu iconen babe, verfteht fich von felbft; aber es ift ein großer Borgug ber alten Staaten Europa's, baf, indem die Staatsgewalt für ihre Beburfniffe und ihren Bang gesichert ift, fie ber eignen Thatigfeit ber Staatsburger im Gingelnen ber Rechtsbflege, ber Bermaltung u. f. w. einen freien Spielraum laft, theils in Rudficht auf bie Besetzung ber bierin nothigen Beamten, theils auf bie Besorgung ber laufenben Beichafte und Banbhabung ber Befete und Gewohnbeiten. Es ift bei ber Große ber jetigen Staaten bie Realität bes 3beals, nach welchem jeber freie Mann an ber Berathschlagung und Bestimmung iber bie allgemeinen Staatsangelegenheiten Antheil baben foll, burchaus unmöglich; bie Staatsgewalt muß fich sowohl für bie Ausführung als Regierung wie für bas Beschließen barüber in einen Mittelpuntt concentriren. Wenn bieser Dittelpunkt für fich felbft burch bie Ehrfurcht ber Boller ficher und in ber Berfon bes nach einem Naturgefet und burch bie Geburt bestimmten Monarchen in feiner Unwanbelbarkeit gebeiligt ift, fo tann eine Staatsgewalt ohne Furcht und Eifersucht ben untergeordneten Spftemen und Rorpern frei einen großen Theil ber Berhältniffe, bie in ber Befellichaft entfteben, und ihre Erhaltung nach ben Befeten überlaffen; und jeber Stant, Stadt, Dorf, Gemeine n. f. m. tann ber Freiheit genießen, basjenige, mas in ihrem Begirte liegt, felbit au thun und auszuführen; wie die Besetze bierüber nach und nach unmittelbar aus ben Sitten felbft als gebeiligte Bertommen bervorgegangen finb. fo bat fic bie Rechtsverfassung, bie Ginrichtungen ber nieberen Gerichtsbarkeit, bie Rechte ber Burger hierin, bie Rechte ber Stabteverwaltungen, Die Einziehung ber Abgaben, theils ber allgemeinen, theils ber ju ben Beburfniffen ber Stubte felbft nothwendigen, und bie gesetmuffige Bermenbung ber letteren. - alles hierher Geborige bat fich aus eigenem Triebe jusammengethan, und ift für fich felbst aufgewachsen, und feit es fich bervorgebracht, bat es fich auch erhalten; bie jo weitläufige Organisation ber firchlichen Anstalten ift ebensowenig burch bie oberfte Staatsgewalt gemacht worben, und ber gange Stanb erbalt, erfett fich mehr ober weniger in fich; bie großen Summen, welche jabrlich in einem großen Staate fur bie Armuth verwendet werben, und bie bierauf gebenden Einrichtungen von weitem Umfang, bie burch alle Theile eines Landes burchgreifen, werben nicht burch Auflagen, bie ber Staat anguorbnen batte, bestritten, noch auf feine Befehle bie gange Anstalt erhalten und geführt; bie Maffe von Befit und Giutunften, bie bieber gebort, berubt auf Stiftungen und Gaben Gingelner, fowie bie gange Anstalt in ibrer Bermaltung und Betbätigung obne Abbangigfeit von ber bochften Staatsgewalt ift: wie ber gröfite Theil ber innern gesellschaftlichen Ginrichtungen burch freies Thun ber Burger, für jeben bestimmten Umfang von Beburfniß fich gemacht bat, und ibre Dauer und Leben fich mit eben biefer von feiner Gifersucht noch Aenafilichkeit ber oberften Staatsgewalt geftorten Freiheit erhalt: nur baf bie Regierung theils fie schützt, theils bas üppige Auswachsen eines solchen Theils, wodurch er andere nothwendige unterbruden wurde, beschränft. In ben neuen, jum Theil ausgeführten Theorien aber ift es bas Grundvorurtheil, bag ein Staat eine Daschine mit einer einzigen Feber ift, bie allem übrigen unenblichen Raberwert bie Bewegung mittbeilt. Bon ber oberften Staatsgewalt follen alle Ginrichtungen, Die bas Wefen ber Gefellicaft mit fich bringt, ausgeben, regulirt, befohlen, beauffichtigt, geleitet werben. Die bebantische Sucht. alles Detail zu bestimmen, bie unfreie Gifersucht auf eignes Anordnen und Bermalten ber Stänbe, Corporationen u. f. f., biefe uneble Matelei alles eigenen Thuns ber Staatsbürger, bas nicht auf bie Staatsgewalt, sonbern nur irgend eine allgemeine Beziehung batte, ift in bas Gewand von Bernunftgrunbfaten gefleibet worben, nach welchen fein Beller bes gemeinen Aufwanbes, ber in einem Lanbe von 20, 30 Millionen für Arme gemacht wirb, ausgegeben werben barf, ohne bag er von ber bochften Regierung erft nicht erlaubt, sonbern befohlen, controlirt, besichtigt worben mare. In ber Sorge für bie Erziehung foll bie Ernennung jebes Dorficulmeifters, bie Ausgabe jebes Bfennigs für eine Fensterscheibe ber Dorficule, sowie ber Dorfrathftube, bie Ernennung jedes Thorschreibers und Berichtsichergen, jedes Dorfrichters, ein unmittelbarer Ausfluß ber oberften Regierung fein; im gangen Staate jeber Biffen vom Boben, ber ibn erzeugt, zum Munde in einer Linie geführt werben, welche burch Staat und Gefet und Regierung untersucht, berechnet, berichtigt und befohlen ift.

Es ift bier ber Ort nicht, weitläufig auseinanberguseten, baf ber Mittelpuntt, als Staatsgewalt, bie Regierung, was ibr nicht für ihre Bestimmung, bie Gewalt zu organistren und zu erhalten, welche für ihre außere und innere Sicherheit nicht fehlen barf, nothwendig ift, ber Freiheit ber Burger überlaffen, und bag ihr nichts so beilig fein muffe, als bas freie Thun ber Burger in folden Dingen gewähren zu laffen und zu fduten, ohne alle Rudficht auf Rugen; benn biese Freiheit ift an fich felbst beilig. Bas aber ben Ruten betrifft, wenn es berechnet werben foll, mas bas eigne Bermalten ibrer Angelegenheiten burch bie besonbern Rorper, ibre Rechtspflege, ibr Ernennen zu ben Aemtern, die biebei notbig werben, u. f. w. für einen Bortbeil bringe, so giebt es hier breierlei Berechnungen; bie eine, welche auf bas Sandgreifliche, bas Belb, geht, bas bie oberfte Staatsgewalt bierburch in bie Sanbe befommt, bie andere, auf ben Berftanb und bie Bortrefflichfeit, mit welcher in einer Majdine Alles nach gleichformigem Schritt, ber Mugften Berechnung und ben weiseften Zweden geschebe, - bie britte aber, auf bie Lebenbigfeit, ben gufriebenen Beift und bas freie und fich achtenbe Gelbfigefühl, bas aus ber Theilnahme bes eigenen Willens an ben allgemeinen Angelegenbeiten, soweit ibre Zweige für bie oberfte Staatsgewalt jufallig finb, entspringt. Im Erften, im Bandgreiflichen, wahnt fich ber Staat, beffen Brincip bie allgemeine Maschinerie ift, obne Bebenten im Bortbeil gegen benjenigen, ber ben Rechten und bem eigenen Thun feiner Burger bas Detail einem großen Theile nach überläßt. Es ift aber im Allgemeinen ju bemerten, bag jener Staat, wenn er nicht ichwerere Auflagen ilberhaupt macht, unmöglich ben Bortheil baben tann; benn indem er alle Zweige ber Berwaltung, ber Rechtspflege u. f. w. übernimmt, fo fallen ibm jugleich alle Roften berfelben jur Laft, welche, wenn bas Gange nach einer allgemeinen hierarchie eingerichtet ift, ebenfalls burch regelmäßige Auflagen gebectt werben muffen; ba bingegen ber Staat, ber bie Roften biefer Ginrichtungen, bie nur auf bas Bufallige unb Einzelne geben, wie Erziehungefoften, Beitrage jur Unterftutung ber Armuth u. f. w. auch biefen Einzelbeiten überläft, bie babei intereffirt find, biefe Roften ohne bie Form von Auflagen bestritten werben fieht. Wer ben Rich. ter und Sachmalter, sowie einen Erzieher nothig bat, ober nach feinem Antrieb bie Armen bebentt, bezahlt bier allein; es ift feine Auflage vorhanben; Reiner bezahlt für ein Gericht, Sachwalter, Erzieher, Beiftlichen, bie er nicht braucht; fowie, wer für bie niebrigeren obrigfeitlichen Aemter bes Gerichts, ber Bermaltung von Stabten, Corporationsangelegenheiten von ben Mitgliebern felbst bagu gewählt wirb, burch bie Ehre, bie ihm hierburch wiberfährt, bezahlt ift, mabrent er von bem Staat, bem er leiften follte, Bezahlung forbern muß, weil hier biefe innere Ehre fehlt. Beibe Umftanbe, wenn anch in Beziehung auf ben erfteren mehr Gelb vom Bolt ausgegeben werben follte was nicht zu glauben ift - bewirken, ber erfte ben Unterschieb, bag Reiner für etwas ibm Unnötbiges, für ein nicht allgemeines Staatsbeburfniß Gelb ausgibt, ber anbre für Alle eine wirfliche Ersparnif, beibe bag bas Bol. bort fich mit Bernunft und nach ber Rothwendigkeit, bier mit Butrauen und Freibeit behandelt fühlt, -- ein Umftand, ber ben Unterfcieb vornehmlich ber zweiten und britten Art ber Berechnung ausmacht. Die machiniftische, bochfe verständige und eblen 3meden gewibmete hierardie erweift in nichts ibren Burgern Butrauen, tann alfo auch feines von ihnen erwarten; fie balt fic in feiner Leiftung ficher, beren Befehl und Ausführung fie nicht eingerichtet bat, verbannt also freiwillige Gaben und Aufopferungen, zeigt bem Unterthan bie Uebergengung von feinem Unverftand und bie Berachtung gegen feine Rabigfeit, basjenige ju beurtheilen und ju thun, mas für fein Brivatwohl jutraglich ware, sowie ben Glauben an allgemeine Schaamlofigfeit; fie fann also fein lebenbiges Thun, teine Unterftutung von feinem Selbstgefühl boffen. Es liegt ein Unterschied bierin, ber ju groß ift, als bag er von bem Staatsmianne, ber nur bas in Anschlag bringt, mas in bestimmten Bablen gu berechnen ift, gefant merben konnte, ber fich junachft in ber Boblbabenbeit, bem Moblicin, ber Bravheit und Bufriedenbeit ber Bewohner bes einen Staats, fowie in ber Stumpfbeit, bem ewigen Umichlagen von Niebertrachtigfeit in Unverschämtheit, und in ber Armuth bes anbern zeigt, ber in ben gröften Dingen, wo nur bie jufallige Seite ber Begebenbeit auf ber Augenseite liegt, gerabe biefe Bufälligkeit bestimmt und nothwendig macht; ber Unterschied ift unenblich, ob bie Staatsgewalt fich fo einrichtet, bag Alles, worauf fie gablen tann, in ihren Banben ift, und bag fie aber eben beswegen auch auf nichts weiter gablen tann, ober ob fie außer bem, mas in ihren Banben ift, auch auf bie freie Unbanglichkeit, bas Gelbftgefühl und bas eigne Beftreben bes Bolts gablen fann - einen allmächtigen, unüberwindlichen Beift, ben jene Sierardie verjagt hat, und ber allein ba fein leben bat, mo bie oberfte Staatsgewalt foviel als möglich ber eignen Beforgung ber Burger überläft. Bas in einem folden mobernen Staat, worin Alles von oben berunter geregelt ift, nichts, mas eine allgemeine Seite bat, ber Bermaltung und Ausführung ber Theile bes Bolts, bie babei intereffirt finb, anheimgestellt wirb. wie fich bie frangofische Republit gemacht bat, - ein lebernes, geiftlofes Leben fich erzeugen wird, ift, wenn biefer Ton ber Bebanterie bes Berrichens bleiben tann, in ber Butunft erft zu erfahren; aber welches Leben und welche Durre in einem anbern, ebenfo geregelten Staat berricht, im preußischen, bas fällt Jebem auf, ber bas erfte Dorf beffelben betritt, ober feinen völligen Mangel an wijfenschaftlichem und funftlerischem Benie fieht, ober feine Starte nicht nach ber ephemerischen Energie betrachtet, ju ber ein einzelnes Genie ibn für eine Zeit binaufzuzwingen gewußt bat."

# Meunte borlefung.

- 1 (S. 180.) Wieberabgebruckt in ben Berten, Bb. I, S. 313 ff.
- 2 (S. 182.) S. Borlejung V, S. 120.
- 3 (S. 183.) Glauben und Wiffen ober bie Resteriousphilosophie ber Subjectivität in ber Bollftändigkeit ihrer Formen, als Kantische, Jacobi'sche und Fichte'sche Philosophie, Kr. Journ. Bb. II, St. 1, wieberabgebruckt in ben Berten 1, 1 ff. Wie ber gemeine Menschenverstand bie Philosophie nehme, —

bargeftellt an ben Werken bes herrn Krug, Kr. Jonen. Bb. I, St. 1, in ben Werken XVI, 50 ff. Berhältniß bes Stepticismus zur Philosophie, Darstellung seiner verschiebenen Mobisticationen, und Bergleichung bes neuesten son G. Schulzes mit bem alten, Kr. Journ. Bb. I, St. 2, Werke XVI, 70 ff. — Minbestens zweifelhaft ist die hegel'sche Autorschaft in Ansehung bes in die Werke nicht aufgenommenen Aufsatzes: Mildert und Weiß, ober die Philosophie, zu ber es keines Denkens und Wissens bedarf, Kr. Journ. Bb. I, St. 2. vergl. jedoch Rosenkranz, Borlesungen über Schelling, S. 194. Derselbe im Leben Hegel's S. 166, und Erdmann a. a. D., S. 692.

- · 4 (S. 191.) S. bas aus ben Jenenser Heften von R. S. 188. 189 Mitgetheilte.
  - 5 (S. 193.) S. Borlefung IV, S. 86 88.
  - 6 (S. 201.) S. ebenbas. S. 80.
- 7 (S. 206.) S. R. S. 139. Er geht babei bis zur Conftruction bes Mariencultus fort; "benn bie Liebe Gottes", heißt es im Manuscript, "ift wohl ein wahrer Ausbruck, aber nur für die Liebe zu Gott, die nicht aus Schmerzen tommt; sie muß aus bem unenblichen Schmerz sein, was Liebe zur Mutter ist."

# Behnte borlefung.

- 1 (S. 213.) In bem Auffate bes Rr. Journ. (Bb. I, St. 3.): Ueber bie Conftruction in ber Philosophie. Denn trot bes Zeugniffes von Bachmann, auf welches fich Rofentrang, Borlefungen über Schelling S. 195 unb Erbmann a. a. D. S. 695 berufen, werbe ich mich nie überreben, bag ein Auffat von fo burchaus Schelling'ichem Geprage eine Arbeit Begel's fein fonne. Ginzelne Gebanten und Wenbungen in bem Auffatz fonnte allerbings Schelling nur nieberschreiben, nachbem er Begel's Abhandlung über ben Stepticismus gelesen batte; eine große Angabl von Stellen bagegen find nach Form und Inhalt fo beschaffen, bag fie niemals aus Begel's Feber fliegen tonnten. Niemals tonnte Begel, um nur Eins anzuführen, einen Sat ichreiben, wie biefen: "Anbrerfeits ift zu erwarten, ob nicht außer ber speciellen symbolischen und charafteriftischen Darftellung ber Mathematit bie universelle Symbolit ober Charafteristit erfunden, und so bie Ibee, welche Leibnit schon begte, realisit werbe; bag einige Schritte ichon geschehen fint, welche bie Möglichkeit einer folden Erfindung beweisen, ließe fich leicht zeigen". Schellingisch ift bie Parenthefe S. 28, 3. 16 u. 15 v. o., ber Sat S. 29, 3. 7 ff. v. o.; bas Citat bes Spfteme bes transscenbentalen 3bealismus obne Nennung bes Berfaffere G. 44, 3. 6 v. o. u. f. w. Uebrigens vgl. man mit biefen Aeugerungen Schelling's über die Nothwendigkeit der Methode eine ähnliche, besonders merkwürdige aus späterer Zeit auf Anlag von Schubert's Symbolit bes Traumes in Schubert's Selbftbiographie (ber Erwerb aus einem vergangenen und bie Erwartungen von einem gutunftigen Leben. Erlangen 1854 ff.) II. Bb. 2. Abth., S. 485. 486.
  - 2 (S. 214.) Sie bilbet befanntlich ben zweiten Band ber Berte Begel's.

Die Form bes Berkes anlangenb schreibt Hegel an Riethammer bei ber letzten Manuscriptübersendung 16. Jan. 1807, beim letzten Durchlesen habe er "herzlich öster ben Wunsch gehabt, das Schiff noch vom Ballaft säubern und flotter machen zu können".

- 3 (S. 215.) Schelling an Begel d. d. München, ben 11. Januar 1806.
- 4 (Ebenbas.) Maximen bes Journals ber beutschen Literatur, Berke XVII, 397; vgl. über biesen Aufsatz weiter unten Borles. XII, S. 267.
  - ⁵ (©. 216.) ⑤. %. ⑥. 181 ff.

## Eilfte Dorlefung.

- 1 (S. 248.) Byl. hierzu ben Auffat von Feuerbach, zur Rritit ber Begel'ichen Bhilosophie, S. W. II, 211 ff.
  - ² (S. 257.) R. S. 228.
- <sup>2</sup> (S. 258.) An ben Stubio[u8 Zellmann d. d. Jena 23. Januar 1807, Werfe XVII, 627.
  - 4 (S. 259.) S. R. S. 198 ff. und im Anhang S. 537 ff.

## 3mölfte borlefung.

- 1 (S. 265.) Schelling an Hegel d. d. Stuttgart 31. August 1803.
- 2 (Ebenbas.) Borte Gegel's in bem Manuscripte über bie Rritif ber beutschen Berfassung, f. oben, S. 502.
- 2 (Ebenbas.) In ber Gymnasialrebe vom 29. September 1809, Berfe XVI, 140.
- 4 (S. 266.) Briefwechsel zwischen Göthe und Anebel, herausgegeben von Gubrauer (Leipzig 1851) I, S. 276. Göthe an Anebel den 24. October 1806. Lies übrigens im Texte statt "bis zur Sobe von sechs Thaler": "bis etwa auf zehn Thaler". Ueber die Unhaltbarkeit seiner Jenenser Stellung spricht heegel sich aussührlich in dem Briefe an Niethammer vom 5. September 1806 aus: Die Last französischer Einquartirung würde er nicht ertragen könenen. Mit den Borlesungen würde es ganz aus sein; schon disher habe er sie nur zum Nutzen seines Studiums getrieben. Seine Arbeit sei an keinen Ort gedunden, u. s. f.
- \* (S. 267.) S. Anmerkung 4 zu Borlesung X.; außerbem: an Niethammer, d. d. 17. September 1806 (Längst schon trage er sich mit bem Plane eines literarischen Journals in Art ber französischen, und Sübbeutschland bestitze noch keines; mit Keinem lieber als mit Niethammer würde er sich bazu verbinden u. s. w.)
- 6 (S. 268.) Meine Quelle fint für biefe Angaben bie Briefe Niethammer's an Hegel gewesen, besonbers ber Brief vom 16. Febr. 1807.
- 7 (S. 269.) S. Knebel's literar. Nachlaß und Briefwechfel, herausgegeben von Barnhagen und Munbt II, 445 ff.; Begel's Berte XVII, 629.
  - . (S. 270.) S. ben Brief in Schubert's Selbstbiographie II, 2 S. 317.

- \* (Ebenbaf.) In ber Nummer vom 19. März 1807., vgl. bie Nummer vom 16. März.
- 10 (S. 271.) S. bie Nummer vom 2. Mai 1807, vgl. bie Nummer vom 19. April.
  - 11 (S. 272.) Worte von R. S. 233.
- 12 (S. 274.) S. Fikenscher, bas Gymnasium in Nilrnberg nach seinen Schickfalen und seinem gegenwärtigen Bestande 2c. bei Gelegenheit ber 300 jährigen Jubelseier (Nilrnberg 1826), S. 19.
- 13 (S. 275.) S. Reichlin = Melbegg, Baulus nnb feine Bett (Stuttgart 1853) Bb. I, S. 419.
  - 14 (Ebenbas.) In bessen Selbstbiographie II, 2, S. 315.
- 15 (S. 276.) Die Rosentrang'iche Darftellung von Begel's Rectorats. führung bat im Einzelnen manche Berichtigung burch ben im Feuilleton bes Murnberger Ruriers, Jahrg. 1844 No. 216 - 218 mitgetheilten Auffat : Begel in Murnberg feit 1808, Senbichreiben an Brof. Rofenfrang in Ronigeberg, erfahren. 3ch verbante bie Mittheilung biefes Auffates bem Berfaffer beffelben, Berrn Rector Lochner in Mirnberg, ber, wie er gegenwärtig Begel's Amtenachfolger ift, fo einer von beffen alteften Schulern auf bem Aegibianum war. Einer brieflichen Mittheilung beffelben an ben Berfaffer wird es geftattet fein, noch einige Details ju entnehmen, welche bie im Text gegebene Darftellung ergangen mogen. "Als Lebrer und Rector ben Schülern gegenüber", fo fdreibt unfer Bewährsmann, "vereinigte Begel Ernft und Burbe mit theilnehmenber, bie Berbaltniffe bes Gingelnen wurdigenber und berathenber Freundlichfeit. Stubentisches Gebahren, biefes Grundubel aller Gymna. fien, wurde natürlich auch nicht gestattet, boch, falls es nicht in Erceffe ausartete, viel nachgesehen, mas man jest nicht mehr erlauben würde. Es beftand g. B. außer bem Stallmeifter, ber ben Reitunterricht ertheilte, ein Fechtmeister, ber mit jenem gemeinschaftlich bas Bebaube inne hatte, in weldem unten geritten, oben gefochten (auf Stoff) und voltigirt murbe. Die Scholaren bes Fechtmeifters waren hauptfächlich Gymnafiaften, welche nicht gang untundig in biefer eblen Runft auf bie Universität geben wollten, und wie bies noch jur Zeit ber Reichsftabt getrieben worben mar, fo ging es natürlich zunächft auch nachber. Es war zu meiner Zeit herkommlich, bag man icon in ber Unterflaffe - etwa Unter - Secunda - Fechtftunben nahm, bie meistens von 7-8 ober 11-12 ober 1-2 abgehalten wurden. Außer ben Blichern und ber Mappe trug man baber auch fein Rapier mit in bie Rlaffe. In ben Paufen um 10 Uhr focht man, im Sofe, in ben Gangen. wenn es ber Raum erlaubte in ber Rlaffe. Gefcah bas auch nicht immer und alle Tage, fo geichah es boch oft genug. Die Lehrer wußten und faben es, ber Rector gleichfalls. Die fant ein Berbot in biefer Beziehung ftatt. Stutentenartige Berbindungen mit Banbern, Borftanben u. f. m. beftanben regelmäßig; ich will nicht fagen, baß fie gebulbet murben, aber es geschah boch nur wenig, um fie ju unterbrilden. Erft im Sommer 1815, wo allerbings außer bem blogen Rneipen auch Duelliren - und, wie fich benten läßt, auf um so gefährlichere Baffen, als fie berglich schlecht maren, aufge-

tommen war, fant, und zwar auf Denunciation, eine ftrenge Untersuchung fatt, welche Incarcerirung ber Betheiligten, Entziehung ber Stipenbien und Rote im Jahreszeugniß zur Folge hatte. Dennoch tam ber Unfug auch noch in bem nächsten Jahre unter Begel vor, und es wurde allgemein behauptet, bag ber frühe Tob eines jungen Mannes Folge einer Bruftwunde fei, bie berielbe als Symnafiaft erhalten batte." - - "Auf Ginbaltung ber Ortnung fab übrigens Begel mit möglichfter Strenge. 3ch erinnere mich, bag 1812 ein Tangmeifter nach Nurnberg tam und auch mit Begel's Erlaubnis einen Curfus am Symnafium eröffnete, ju bem man fich burch Unterschrift melben fonnte. Natürlich subscribirte faft Alles. Rach furzer Zeit aber behagte es Ginzelnen nicht mehr; ber Tangmeifter felbft, in feiner Runft geschickt und bier noch in gutem Anbenten, war übrigens felbftverftanblich ein gedenhafter hafenfuß; bie langweiligen Anftanboubungen, bas Steben in eigenen Bretern, um ben Auf ans Answärtsfteben ju gewöhnen u. bgl., wollte nicht behagen; ein besonderer Unterricht, ben er in andrem Locale gab, nicht im Auditorium, war offenbar angenehmer, - turz, es bilbete fich in einzelnen Schulern ber Blan, fich wieber lodzusagen. Allein es ging nicht, ohne Begel's Erlaubnig einzuholen. 3ch und noch Einer, ein noch Lebenber, unternahmen es, unfre Beschwerben vorzutragen. Aber wie wurden wir angelaffen! Raum weiß ich noch, wie wir bie Treppe hinabtamen. Offenbar wollte er bas bem Mann garantirte Gintommen nicht geschmälert feben, und furd, wir mußten tangen, b. b. Berbeugungen machen und im Bret fieben, bis ber Commer ju Enbe war: bann borte bie Cache von felbft auf".

- 1. (S. 277.) Bie bies tie kleine Schrift von Lochner, Philippus Melanchthon und bas Symnafium zu Nürnberg (1853; gebruckt als Manufcript für Freunde) nachweist.
- 17 (Cbenbaf.) Fünf berfelben find in ben Werken XVI, 133 ff. abgebruckt. Die jum 50 jährigen Jubilaum von Begel's Amts-Borganger, Berubarb Schent, gehaltene findet man jett auch bei Thaulow, a. a. D. III, 179.
  - 18 (S. 278.) Man findet bas Schreiben in ben Werken XVII, 333 ff.
- 1° (S. 281.) Rosentranz hat bekanntlich im Jahre 1840 bie "Bbilosophische Propäbeutit" als XVIII. Band ber Werke herausgegeben. Man vol. die Borrebe des Herausgebers.
  - 20 (S. 291.) S. bei R. S. 271.

#### Dreizehnte borlefung.

- 1 (S. 293.) S. oben Borlefung V, S. 106.
- 2 (S. 297.) Desql. S. 113. 114.
- 2 (S. 305.) Es ift betannt, baß sich bie Polemit gegen bas hegel'iche Spftem mit Borliebe an biesen Punkt geheftet hat. Am einsachsten und schonungssosesien ift bie Schwäche bes Uebergangs von ber Logit zur Raturphilosophie von Schelling in ber Borrebe zu Consin: Ueber französische und beutsche Philosophie; aus bem Französischen von hubert Beders (Stutig.

und Tilbingen, 1834.), S. XIV und XV aufgebedt worben, womit man noch bie übermüthigeren Aeußerungen besselben in ber Einleitung in die Philosophie ber Mythologie (Werke II, 1 S. 583) vergleichen kann.

- 4 (S. 230.) Bgl. Erbmann a. a. D. S. 768. 769.
- 5 (Gbenbaf.) Befanntlich ift es bas Berbienft von Trenbelenburg's Logischen Untersuchungen, bies zuerft nachgewiesen zu haben.
  - 6 (Ebenbaf.) Bgl. oben Borlefung V.
  - 7 (S. 322.) Berte XIII, 42 ff. (ber zweiten Aufl.).

## Dierzehnte borlefung.

- 1 (S. 332.) Diefe Briefe find befannt gemacht von Reichlin-Melbegg im Leben von Baulus II, 221 ff.
- 2 (S. 333.) Hegel an Paulus ben 9. October 1814, a. a. O. S. 226; bie in Rebe stehende Note ist bie qu S. XVII ber Logit (erste Aufl.).
- 3 (Gbenbas.) Abgebruckt von ben Borlesungen über bie Geschichte ber Philosophie, Werte XIII, 3 ff.
- 4 (S. 334.) Dies wird zwar von Lochner in bem Senbschreiben an Rosenkranz halb und halb in Abrebe gestellt; wgl. jeboch Schubert, a. a. O. S. II, 2, 316 und folgende Anmerk.
- 5 (Ebenbas.) Segel an Paulus, 18. April 1814, bei Reichlin-Mel-
- 6 (S. 336.) In bem Auffat über bie Behanblungsarten bes Naturrechts, Werke I, 391.
- 7 (Ebenbas.) S. ben Schluß ber Borrebe zur ersten Ausgabe ber Logik (Werfe III, 8.)
- \* (S. 337.) Die erste Ausgabe Beibelberg 1817. Bon ben herausgebern ber hegel'ichen Schriften ist die britte Ausgabe abgebruckt und mit Zusätzen aus Segel's Borlesungen vermehrt; so bilbet die Encyklopädie Bb. VI (Logit) und VII (Abth. 1 Naturphilosophie, Abth. 2 Geistesphilosophie) ber Werke. Mit Recht hat bann Rosenkranz, Berlin 1845, einen Abbruck ohne die Zusätze veranstaltet.
  - (S. 339.) R. S. 188.
- 10 (S. 340.) Gans in ber Borrebe gur Rechtsphilosophie, Werte Bb. VIII, S. VI.
- 11 (S. 346.) Heibelb. Jahrbb. 1817 Ro. 1, 2. Wiederabgedruckt in ben Werken XVII, 3 ff. Nur durch einen Irrthum der Herausgeber der Hegel's ichen Werke ist in den XVI. Bb. der letzteren auch eine andere Anzeige der Jacobi'schen Schriften (bes ersten Bandes berselben) von Meyer mitausgenommen worden.
- 12 (S. 349.) Gervinus, Geschichte bes neunzehnten Jahrhunberts II, 465.
- 13 (S. 350.) Ich ftilige mich für biefe Angaben auf bie münbliche Mittheilung eines noch lebenben bei biefer Angelegenheit Betheiligten.
- 14 (Ebenbaj.) Seibelb. Jahrbb. 1817, Ro. 66 68 und 78 77. Bie-berabgebrudt Werke XVI, 219 ff.

#### Sunfzehnte borlefung.

- 1 (S. 317.) Abgebruckt vor ber Encyklopäbie in ben Werken Bb. VI, S. XXXV ff.
- 2 (S. 361.) "Grundlinien ber Philosophie bes Rechts, ober Naturrecht und Staatswiffenschaft im Grundriffe". Jest Bb. VIII ber Werke,
  - 3 (S. 367.) S. R. S. 337.
- 4 (S. 369.) In ber Borrebe jur Rechtsphilosophie, Werke VIII, S. IX und X.
- 5 (S. 374.) Friedrich von Gagern, in heinrich von Gagern, bas Leben bes Generals Fr. b. G. Bb. III, S. 278.
  - 6 (S. 375.) Bgl. oben Borlefung XII, S. 282.
- 7 (Ebenbas.) In ber Ginleitung zu ben Borlesungen über bie Philosophie ber Geschichte, Berte IX, 46 (zweiter Aufl.)
  - 8 (Ebenbaj.) Bal. oben Borlejung VIII, S. 172 u. 175.

# Sechszehnte Dorlefung.

- 1 (S. 392.) S. Zusat zu § 4 ber Rechtsphilosophie, Werke VIII, 36.
- 2 (S. 393.) Hotho (Borrebe zur ersten Aufl. ber Hegel'ichen Aesthetit, Werke Bb. X, S. XII) rechnet, baß bei Hegel für bie fortschreitenbe Durcharbeitung seiner Borlesungen im Allgemeinen ber Zeitraum vom Jahre 1823 bis 1827 ber an Ersolg gehaltreichste gewesen sein bürfte.
  - 3 (S. 394.) Sotho, Borftubien für Leben und Runft, S. 383 ff.
- 4 (S. 396.) Sie bilden bekanntlich Bb. IX bis XV ber Werke. Band IX enthält bie von Gans, und in zweiter Aufl. von L. Hegel heransgegebne Philosophie ber Geschichte, Bb. X, in 3 Abtheilungen die von Hotho redigirte Aestheil, Bb. XI u. XII die Religionsphilosophie, von Markeineke und (in zweiter Aufl.) von B. Bauer redigirt, Bb. XIII bis XV die Geschichte der Philosophie, welche Michelet herausgab. Die Borlesungen über Naturphilosophie und Psychologie sind in der Form von Zusätzen zur Encyklopädie mitgetheilt worden, welche dadurch zu drei Bänden (Bb. VI n. VII Abthl. 1. u 2) angewachsen ist; die Zusätze zu dem naturphilosophischen Theil der Encyklopssind von Michelet, die zu der Philosophie des Geistes von Baumann redigirt worden.
- 5 (S. 397.) Die Vorlesungen über die Beweise vom Dasein Gottes sind im Anhang von Bb. XII, S. 357 ff. abgebruck, vgl. die Marheinek'sche Borrede zur ersten Ausg. der Religionsphilosophie. Die übrigen hauptstück zur Kenntniß der religionsphilosophischen Ansicht Hegel's sind, abgesehen von den betreffenden Abschnitten in der Phanomenologie, der Encyklopädie und der Rechtsphilosophie (VIII, 325 ff.), solgende: 1) die Borrede zu hinrichs' Religionsphilosophie 1822 (Werke XVII, 277 ff.); 2) die Borrede zur zweiten und die zur dritten Ausg. der Encyklopädie; 3) die Recension von Göschel's Aphorismen (Werke XVII, 111 ff.); 4) die Recension der Schriften: Ueber die Hegel'sche Lehre u. s. w. (Werke XVII, 149 ff.)

- . (S. 402.) S. No. 1. u. 2 ber eben citirten Stilde.
- 7 (S. 404.) Desgl., namentlich Borrebe ju hinrichs a. a. D. S. 295.
- ° (S. 410.) Strauß, in bem Auffat: Schleiermacher und Daub, Sall. Jahrbb. 1839, No. 14, S. 110.
  - 9 (Ebenbas.) S. Borlesung V, S. 97 ff.
- 10 (S. 412.) Bgl. hieritber, sowie ilberhaupt zur Kritif ber Begel'schen Religionsphilosophie: Schwarz, bas Besen ber Religion (Salle, 1847.). Zweiter Theil, S. 180 ff.
- 11 (S. 413.) "Die Religion also kömmt aus bem Dilemma nicht heraus: entweber sie ist bas nur Subjective, Unklare, gestaltlos-Innerliche, bas noch elementarische Weben bes Geistes in sich, ober, wo sie in die Wirklichkeit tritt und Gestalt gewinnt als Lehre ober als Praxis, ba hört sie auf, sie selbst zu sein, und geht entweber in die Wissenschaft ober in die concrete Sittlichskeit bes Staates über". Schwarz a. a. D. S. 143.
- 12 (S. 414.) S. Borlejung III, S. 54ff. und Anmerk. 8 zu berfelben Borlejung.
- 18 (S. 416.) S. bei R. S. 135 ff. Die baselbst gegebenen Mittheilungen halten sich ziemlich wörtlich an bas hegel'sche Manuscript; boch sind bin und wieber charafteristische Weudungen übergangen und verwischt, wie z. B. (was S. 137 J. 18 v. o. einzuschieben wäre): "Unter unsern Sitten hätte biese neue Religion bassenige, was jetzt bas ist, was bamals bas Kreuz war, nämlich ben Galgen, zu ihrer Fahne machen müssen".
- 14 (S. 420.) So namentlich Strauß, die christliche Glaubenslehre II, 218; vgl. jedoch die objectiver gehaltene und vollständigere Darlegung der Begel'schen Ansicht über die evangelische Geschichte in desselben Streitschriften zum Leben Jesu III. Heft, 2. Abschnitt. (Ausgabe in Einem Bande Tilbing. 1841, S. 76 ff.).
  - 15 (S. 423.) Werfe X, 2 S. 146.
- 16 (S. 425.) Wie febr Begel, feiner einft versuchten Conftruction bes Ratholicismus jum Trot, von ganger Seele Lutheraner mar, wie entichieben er namentlich in biefer fpateren Beit ju bem burch Saus und Beimath ibm anerzogenen Gegensatz gegen bie romanische Religion zurückehrte, erhellt g. B. aus ber Rebe, bie er in feiner Gigenschaft als Rector ber Universität bei ber Sacularfeier ber Augeburgischen Confession bielt. (S. Berte XVII, 318ff.) Es erhellt ebenso aus gablreichen Stellen feiner Religionsphilosophie. Insbefondere bei ber Abendmahlslehre bob er ben Unterschied ber Confessionen icharf bervor und fprach fich schonungslos über bie Robbeit ber Borftellungen aus. bie bem Dogma von ber Transsubstantiven jum Grunde liegen. Bum Beweise, welche fraffen Confequenzen aus biefem Dogma gezogen worben feien, fügte er bann mohl beispielsweise bingu, wie einer ber Cafuiften gang folgerecht behauptet habe, bag, wenn eine Maus bie consacrirte Softie aufgefreffen, also ben wahren Leib bes herrn in ihrem Leibe berge, ber Ratholit vor biefer Maus nieberknieen und fie anbeten muffe u. f. w. Es knupft fich bieran eine Anetbote, beren Mittheilung an biefer Stelle einen Plat finden moge. Unter ben Buborern bei ben Begel'ichen Borlefungen im Binterfemefter 1826

befand fich ein Raplan ber St. Bedwigsfirche ju Berlin, welcher nach ber bestehenden Ordnung auf ber Quaftur einen Blat belegt batte und, ohne inscribirter Student zu fein, Die Borlefung regelmäßig besuchte. Dies war Begel nicht unbefannt; nicht im Entfernteften inbeg fublte er fich burd bie Anwesenheit bes hospitanten in ber Bebandlung feines Stoffes genirt. Auch biefer mithin mußte jene Ercurfe über bie casuistischen Confequengen ber tatholifchen Abendmablelehre mitanboren. Es war gut tatholifch, bag er fich in Folge beffen berechtigt glaubte, ben Professor ,, wegen offentlicher Berunglimpfung ber tatholischen Religion" bei bem Minister v. Altenftein zu verflagen. Diefer beauftragte barauf ben vortragenben Rath, Dr. Joh. Schulge, ber felbft ein eifriger Buborer Begel's mar, biefen in vertraulicher Beife aufjuforbern, megen ber gegen ibn erhobenen Befchwerbe fich bes Naberen ausgulaffen. Bevor Begel feine Rechtfertigungsichrift an ben Minifter aufgefett batte, nahm er in einer ber nachften Borlefungen Beranlaffung, biefe Angelegenbeit bor seinem Aubitorium jur Sprache ju bringen. Als nun ber Raplan, melder fich, trot bes Borgefallenen, wieber eingefunden hatte, von feinem Blate auf einer ber vorberen Bante erhob und Begel farr und gleichsam brobend anfah, bielt biefer in feinem Bortrage inne und fagte mit entschiebener Belaffenbeit: "bas imponirt mir nicht im Dinbeften, bag Gie mich fo anseben"; worauf ber Raplan, geleitet von bem Scharren ber Stubenten, bas Aubitorium verließ und fernerbin nicht wiebertebrte. Der Minifter aber begnugte fic mit einer ibm burch ben Beb.-Rath Schulge gemachten vertraulichen Mittheilung ber Rechtfertigung Begel's. Die Gute bes Berrn Bofrath &. Forfter fett uns in ben Stand, auch biefe bier folgen laffen ju fonnen. Begel fcbrieb:

An bes Freiherrn v. Altenftein, Minifter ber Beiftlichen., Debicinal- unb Unterrichts-Angelegenheiten, Ercelleng.

P. P.

Auf die im Auftrage des herrn Ministers mir von dem herrn Geheimen Rath Schulze gemachte vertrauliche Eröffnung in Beziehung auf eine Angabe von Aeußerungen, die ich über die tatholische Religion in meinen Borlesungen gemacht haben soll, finde ich mich veranlaßt, solgende Bemerkungen zu machen, deren wesentlichen Inhalt ich bereits öffentlich vom Katheder an meine Zuhörer gerichtet, nachdem ich von jener Klage in Kenntniß gesett worden bin:

a. Daß von mir als Brofessor ber Philosophie, auf einer Königl. Breu-Bischen Universität, in Berlin, und als lutherischem Christen, nicht anders erwartet werden bürfe, als daß ich mich nach diesen Qualitäten über die Lehren und den Geist des Ratholicismus aussprechen werde; daß es etwas Neues sei, wenn dies auffallend befunden werde; eine andere Erwartung hätte ich als persönliche Beleidigung, ja als eine Beleidigung der hohen Regierung anzusehen, welche nicht nur tolerant gegen die evangelische Kirche sei, sondern welche ausdrücklich seit langem die erhabene Stellung eingenommen, an der

the second second

Spige ber evangelischen Staaten Deutschlands zu fleben, und auf welche alle Protestanten immer ihre Augen richten, und in ihr ihre Hauptfilige und festen Saltungspuntt feben.

- b. Daß ich nicht eine Gelegenheit vom Zaune gebrochen, um iber bie Etatholische Religion zu sprechen, sondern in meinen Borlesungen iber die Geschichte der Philosophie habe ich, wie bei der Philosophie der Kirchenditer siber die christliche, so bei der scholastischen Philosophie über die tatholische Religion nothwendig zu sprechen gehabt, als innerhalb welcher jene sich bewegt, und an ihr ihre Grundlage bat.
- c. Daß ich im wissenschaftlichen Interesse, welches ich ben meinen Borträgen allein vor Augen habe, es nicht ben milben und schückternen, noch ben bloß verbammenben und absprechenden Allgemeinheiten habe bewenden lassen, sondern die katholische Lehre in ihrem Mittelpunkte, der Hostie habe auffassen, von dieser sprechen und mit wissenschaftlicher Bestimmtheit über sie habe sprechen müssen, und daher die Lehre Luther's als die wahrhafte und von der Bbilosophie ihrerseits für die wahrhaftige erkannte auseinandergesetzt und ausgesprochen habe. Ich würde übrigens hier in dieser Erklärung respectswidrig zu handeln glauben, wenn ich mir das Recht, das mir als lutherischem Christen zukommt, ausbrücklich vorbehalten wissen wolke, die katholische Lehre von der Hostie kurzweg für papistischen Götzendienst und Aberglauben erklären zu bürfen.
- d. Daß, mas bie Angabe betrifft, über Confequenzen, bie ich aus biefer fatholischen Lebre gezogen, so konnte ich mich auf bas Recht bes munblichen Bortrags berufen, beffen Sinn, in Rudficht auf beilaufige Erwähnungen menigftens, oft auf Milancen felbft bes Tons, ber Stimme, berubt, und ber baber burch leichte, unscheinbare Abweichungen, Weglaffungen ober Bufate veranbert, ja ganglich verfehrt werben tann, und ich erinnere mich bestimmt, biebei jum Theil gang in unbestimmtem bobotbetischem Sinne gesprochen gu haben. Bas aber bie Sache betrifft, fo muß es mir gleichgültig fenn, ob und welche Consequenzen die katholische Kirche an ihre Lebren knübse. - gleichgultig einmal nach ber biftorischen Seite bin, nach welcher mir nur zu befannt ift, wie mancherlei offen und breit bebaubtete Confequengen, wie g. B. Anmagungen ber Bapfte und bes sonftigen Clerus über bie weltliche Gewalt ber Kurften und Obrigfeiten, sowie über bie Glaubensfreiheit ber Chriften überbaupt, über bie von ber tatholifden Rirche abweichenben Confessionen und beren Bermanbte, liber bie Biffenschaft insbesonbere u. f. f., auch hinwieberum umgefehrt abgeleugnet worben find, Lehren und Behauptungen ber fatholischen Rirche zu fein: - gleichgultig bas andremal, indem, wenn fie urtbeilt, eine Consequeng fliege nicht aus einer ihrer Bramiffen, ober gar, fie fliege wohl bargus, folle aber nicht gemacht werben, mir bieruber nicht bas Urtheil ber tatholischen Kirche, sonbern mein Urtheil gilt.
- e. Daß, wenn bie, so meine Borträge augegeben, über Consequenzen, bie ich gezogen haben soll, sich empfinblich zeigen, sie sich bagegen haben zu Schulben kommen lassen, für sich bas Recht anzulprechen, sogar perionliche Conse

quenzen zu ziehen, benen eine Bertheibigung entgegen zu setzen, ich hier zundchft, wie ich es für überstüissig halten zu bürsen bas Bertrauen habe, auch unter meiner Würbe finden muß; wogegen bei einer förmlich gemachten Mietheilung ich wohl eine Klage ben dem Königlichen Ministerium, ober etwa auch vielmehr bei den Königlichen Gerichten zu erheben haben möchte. Das Amt eines Prosesson, insbesondere der Philosophie würde die penibelste Stellung senn, wenn er sich auf die Absurditäten und Bosheiten, die, wie Andere und genug die Ersahrung gemacht, über seine Borträge in Umlauf geseht werden, achten und einlassen wollte. So finde ich unter den mir angeschnibeten Aeuserungen Bieles, was ich mit der Qualität von Misverständnissen furz abweisen und bedecken könnte, aber es mir schuldig zu seyn glaube, näher einen Theil für Unrichtigkeiten, und Misverständnisse eines schwachen Berstandes, einen andern nicht bloß dafür, sondern für Unwahrheiten, und einen Theil auch nicht bloß für sassen, sondern für Unwahrheiten, und einen Theil auch nicht bloß für sassen Schlisse Berunglimpfung zu erklären.

f. Daß, wenn eine Rlage wegen Aeußerungen, die ich auf dem Katheder vor tatholischen Zuhörern gethan und die ihnen ein Aergerniß gegeben, geführt wird, sie entweder nur sich selbst anzuklagen hätten, daß sie philosophische Borslesungen, auf einer evangelischen Universität, bei einem Professor, der sich rühmt, als Lutheraner getaust und erzogen zu senn, es ist und bleiben wird, besuchen, oder ihren Obern Schuld beizumessen hätten, welche sie nicht davor warnten, oder wie anderwärts wenigstens in Ansehung der katholisch-theologischen Studenten geschehen, es ihnen verboten.

Berlin, ben 3. April 1826. Begel,

Prof. p. o. ber Bhilof. auf bief. Ronigl. Univerfitat.

17 (G. 431.) S. oben Anmert 5 ju biefer Borlejung

#### Biebzehnte Dorlefung.

- 1 (S. 434.) S. ben Brief an Bof in ben Werfen XVII, 474.
- 2 (Ebenbas.) Bgl. R. S. 347 ff. und bie Briefe Segel's an seine Gattin in ben Werten XVII, 544 ff.
- 3 (S. 450.) Die Hegel'iche Recension aus ben Jahrbb. für wissensch. Kritit wiederabgedruckt in den Werken XVI, 361 ff, vgl meine Charatteristik Wilhelm's v. Humboldt, S. 180 ff. und 612 ff.
- 4 (S. 453.) Bgl. Julian Schmibt, Geschichte ber beutichen Literatur im neunzehnten Jahrhundert II, 452 ff. Der ganze Abschnitt über die hegel's sche Philosophie macht Gesichtspunkte geltend, mit benen sich unsere Darstellung vielsach berührt.

#### Achtzehnte borlefung.

- 1 (S. 456.) Wieberabgebrudt in ben Werten XVII, 425ff.
- 2 (S. 461.) Diefelbe ift gebruckt in ben Werten XVII, 368ff.

•

.

•



|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



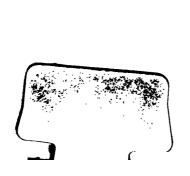

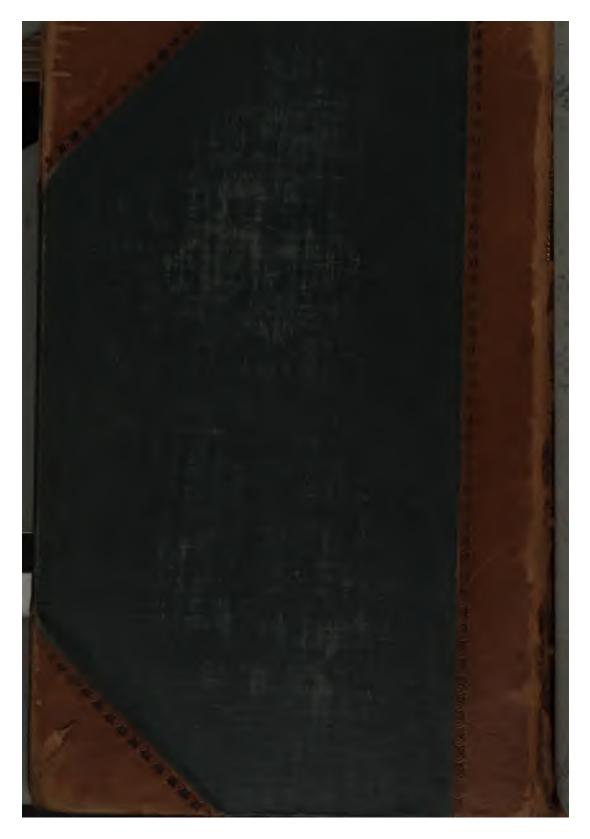